







20149 23

Die

# theologische Dienerschaft

am Sofe Joseph II.

Beheime Correspondengen und Enthullungen

Berfändniß der Ritchen- und Profangeschichte in Defterreich von 1770—1800, ans bisher unedirten Cucllen der f. f. Haus-, Hof-, Staats- und Mitflerialarchive.

...

Sebaftian Brunner.

Bien, 1868.
Vilhelm Braumüller
L. f. Sof, und Univerfilitsbuchbundler.

June des Ennoye

201.40, 6.3

### Borwort.

Das eigentliche Quellenstudinm über die Theresianisch. Josephinische Beriode hat erft in neuester Zeit begonnen. Die Leisungen der Hilberd von Arneich und Adam Bolfstud hierbaragend anerkannt. Das Quellenstudium über das Berhältnis des Kaisers Joseph zur latholischen Kirche ist diese von nicht berückstudie vorben. Der Perausgeber dat sich hierin versicht den einen Theil der Resultate seiner Forschungen in der vorstigenden Schrift niedergelegt. Dieselbedürfte allen jenen von einigem Ruben sein, welche die historische Bahreit nieder diese hiere theile bierte allen jenen von einigem Ruben sein, welche die historische Bahreit nieder angenehm wäre, doch ob viel stittliche Kraft bestigen, daß sie dieselbe vertragen können.

Romane, Theater, Ametvoteusammlungen und sogenannte Berte "für's beutsche Boll" haben eben leinen historischen Berth; wenn nun die wirfliche quellengetrene und authentische Erschieden mit den besquem Ergiekungsformen einer lebhaften Phantasie in Constict gerath, so wird es dem wiffenschaftlich gebildeten Lefer leicht werden zu eutscheiden, auf welcher Seite Schulb volles gefuhlt werden muß. Der Litel der Schulb diese Schulb beises Constictes gefuhlt werden muß. Der Litel der Schulb feige Constictes gefuhlt werden muß. Der Litel der Schulb feige Constictes gefuhlt werden muß.

Die vorzüglichsten Quellen für bieselbe fanden sich in dem f. t. Dans-, Dof- und Staatsachive, dann im Archive des f. t. Staats Ministeriums (auch Ministerium des Innern genannt) und in jenem des f. t. Cultus-Ministerium. Bei der Bentügung handschriftlicher Quellen aus anderen Archiven, sinden sich diese am betressenden Orte verzeichnet.

Bur Beleuchtung und Erfauterung ber archivolifchen Duellen hat ber herausgeber Elitate aus geitgenöfischen, ber ofgenannten Anfliarungspartei angehörigen Autoren genommen; biefer Umpland, wie auch jener, daß er betheiligte Mitgkeber bes Clerus aller Rangftufen mit historisch-fritischer Gerechtigfeit ins Mittelb gragen, mag ihn bei gelehrten und unbefangenen historiern vor dem Borwurf der Parteilichfeit bewahren.

Richt Mue, was zu jener Zelt in Beziehung auf die Riche geschehen ift, foul bier bargeftellt werben. Die Ergebniffe, welche fich ans dem Principien der damaligen Zeit auch in verschiedenen Richtungen bes socialen Lebens herausgewachsen haben, wie überhaupt die Umschung biefer Principien ins praftische Lebens kernesgewachsen bedeu, wie überhaupt die Entstehen beier Beierichen in einer folgenden Schrift eine gleichartig Beschaddung finden.

Bien, ben 1. Mai 1868.

# herzans Leben vor und nach feiner diplomatischen Laufbahn.

Im biographifden Lexiton fur bas Raiferthum Defterreich von Conftautin von Burgbach (Bb. 9. G. 364), wie im Gothaifden Schematismus finden mir einige burftige Rotigen über bie Grafen von Bergan. Diefelben find gegenwartig ausgestorben. Die Borfahren Diefes Beidlechtes fonnen bis ine 14. 3ahrhundert nachgemiefen merben. 3hr Stammhaus ift bas Dorf Chomutic im Bibichowerfreife Bohmene, baber fie fruber auch unter biefem Ramen ericheinen. Johann Abam, † 1655, murbe 1650 in ben Freiherrnftand erhoben. Der Sohn beefelben Johann Abam, † 1681, erhielt ben Reichegrafenftanb. Rarl Friedrich Bergan, ber lette biefes Befchlechtes, foll ein Sonderling außergewöhnlicher Urt und mit bem Rirchenbann belegt gemefen fein. Raberes tonnte Burgbach über biefen nicht erfahren. Millefchan bei Teplit gehörte ju ben Befitungen ber Bergan. 3m Gothaifden Schematismus finden wir ale bie letten manulichen Rachtommen bes Beichlechtes: Graf Emanuel, geb. 1768, toniglich baierifcher Rammerer und Oberfter à la Suite, früher in Rurmaingifchen Dienften, † 1841 gu Michaffenburg und beffen Bruber Frang, Dalthefer + 1842. Das geht mit bem fruber gemelbeten Conberling Rarl Friedrich in ber Beit nicht gusammen; nach ber lettangeführten Quelle tonnte Rarl Friedrich nicht ber lette feines Stammes gemefen fein.

Brunner. Die theot. Dienerfchaft tc.

Aus den Tranerreben, welche bei ben Erequien fur Bergan gu Steinamanger in Ungarn in fateinifder \*) und ungarifder \*\*) Sprace gehalten murben, entuehmen mir Folgendes: Frang Graf gu Bergan und Sarras murbe gu Prag 1735 geboren; er mar bas jungfte Rind unter feinen Befchwiftern und murbe von feinen Meltern ben Befuiten in Brag gur Ergiebung übergeben. In feinem fiebzehnten 3abre, heißt ce in ber fateinischen Tranerrede, lauream Philosophiae meruit. In Rom, we er im Collegio S. Apollinare Theologic ftubirte, erlangte er auch "lauream Theologiae" und war bort eine Beitlang ale Brafeet ber Seminariften angeftellt. In feinem 24. 3abre ernannte ihn ber Bifchof bon Breslau jum Canonicus und jum Beneralvicar. Das lettere icheint nur ein Titel gemejen an fein. benn balb barnach murbe Bergan Deean bee Collegiatfapitele Allerheiligen an Brag und Titularabt B. M. V. de Almad in Ungarn. Spater murbe er von ber Raiferin Daria Therefia ale Gefandter an ben Sof von Barma gefchickt, und barauf jum Uditore della Rota gu Rom fur Defterreich ernannt. Bie er bevollmächtigter Minifter Defterreiche am romifchen Sofe und Carbinal murbe, bavon geben feine nachfolgenben Berichte Runbe.

Mus einem seiner Briefe goft hervor, das Verwandte von ism ei hof in der Kammer einer Erzherzogin angestellt waren. Dei der Kaiserin Maria Theresia wor Hervaus sehr wohl angeschrieben, wie Kaiser Josef in einem schafter von uns angeschiften) Briefe an seinen Brinder Levopold in ssorenz bennetst. Der Kaiser, heist es in der lateinischen Trauerrede, übergab ihm das sehr ehrenvolle Amt eines Beschichtlichen Trauerrede, übergab ihm das sehr ehrenvolle Amt eines Beschichtlichen Trauerrede, übergab ihm das sehr ehrenvolle Amt eines Beschichtlichen Trauerrede, übergab ihm das sehr ehrenvolle Amt eines Beschichtlichen Trauerrede, übergab ihm das sehr beschieden.

Befanntlich muß man Traute- und Lobreben auf Berftorbene mit einiger Borschift benützen, benn es wird ba oft bes Guten gu viel gethan und ber bistorifigen Kritif zu wenig ihr Recht gelaffen. Bir werben iber bie obigen Umftanbe Jofel II. Borte beruchmen.



<sup>\*)</sup> Oratio, quam in Solemnibus Exequiis Em. ac Rev. Domini S. R. E. Card. et Eppi Sabariensis Fr. e Comitibus Herzan dixit Jos. Nagy 1804.

<sup>\*\*)</sup> Halotti beszéd, melyet Harrasi gróf Herzán Ferenez hamvai fölött mondott Nagy Gábor. Szombathelyen, 1804.

lleber Hergans Wirten als Minister und Protector Germaniae agt die lateinische Arauerrebe: "Beibe Neuter habe er auch unter Leopold II. selfigen Aubenkens und nuter dem jest (d. h. 1804) glorreich regierendem Fraug II. mit Arene und Augen geschiet, und siehen Webglie in Wom so lange nicht vertassen, die ernassensche Revolution, die alles umstürzte, nicht allein unsern Francisens (Hergan) von Kom nach Deutschland bertrieb, sondern auch den keitigen Batter in die Gestangenschaft fortstürkte."

Wir werden in der Folge schen, wie sich die Thatfachen in beier Transerrede etwas verichoden erweiser; deun herzam war unter allen dort ersibirendem Ministern auswärtiger Mächte der erste, der Rom verließ; was man ihm auch in Wien, wie aus seinem Briefen Freveroecht, indet gut vermert, im hoben schen. Die lateinische Transerrede sagt server: "Während der drei Jahre, in welchen Franciscus sodann in Deutschiede kontielt, ließ sich sein Sossinungskrabt auf friedlicke Bussinder befen:

"Ann nahm Franciscus das vom Kaifer ihm angebotruc Gpischapt an, melgede er fricher öfter gurüdgerwiefen, aber um aus Gehorfam gegen den Kaifer ließ er lich nun die Laft des Bisthams
von Beteinamanger auf die müdem Schultern legen. Rach feine Freneunus gum Bifcho von Erkeinamanger furd der Fappf Gius VI.)
in franglischer Gefangenischeft. Durch die Färforge unseres applies
in Tenedig zusammen, und nuferem Franciscus wird befohlen, dort
nach seiner Bollmacht zum Anhen der Kirche zu erschont ist,
kandlich feinem Beilmacht zum Anhen der Kirche zu erschont ist,
den iebtgene Erklinertreter Christi an dem Stucke Verten "), durch dessen hand bei den der in der Kirche bes
heitigen Georg im Beisein der Christia auch in der Kirche bes
heitigen Georg im Beisein der Cardinate am 18. Mai 1800 die
Bischofsweise enupfug. Am 11. November desselben Jahres tar er
die Recierus eiter Diecket au.

Mit Freuden führen wir auch die guten Eigenschaften biefes Mannes an, welche er mahreud ben wenigen Sahren feines hirten-

<sup>\*)</sup> Wir werben im Abidnitt nuferes Buches : "Bergan beim Conclave in Benedig" nach ben Memoiren Confalvi's biefe Angelegenheit andere finden.

autes entfaltet hat. Die historische Gerechtigkeit muß überall vocangegen. Seine Bohithatigkeit und väterliche Fürlorge für die Armen wird besonders pervorgeheben, und mit Nachbrud seines liebevolsen Benehmens gegen die Seminarisen gedacht. Er gatte einem Ceremoniarins von Nom mitgebrach, der ben Cereitera im Seminar zu Steinamanger eigene Borträge über den Ritus hatten mußte. Bei den pratisischen Uedungen im Kitus pflegte er seichs gagemadrig zie. Dei in ungarifier Sprache vorhandene Tennerrede ernschat, das er dem Geminaristen, um ihnen eine Kreube zu machen, dei verschiedenen Gelegenspieten werthoole Gegenshinde schifte, weiche durch das Soos ausgesseit wurden. Dit sender er auch Spessen von sienem Tische ins Seminar. Bei den canonischen Kistationen pflegte er zu predigen und na lackofferen

Einmal begegnete er eben bem Briefter, ber bie lette Beggehrung zu einem Rrauten trug. Er fcblog fich bem Buge an, ging ben beichwerlichen Weg mit bis in bie Stube bes armen Mannes, Iniete bort nieber und empfing ben Gegen mit bem Allerheiligften, begab fich bann mabrent ber Beicht bee Rranten mit anberen Unmefenben in Die armfelige Riiche, um bier gu marten, bie bie Beicht poruber mar. Sier fagte er gu ben anmefenben leuten: "Deine Rinber, unfer lieber Ditbruber liegt ichwer frauf barnieber, er bat einen enticheibenben Weg por fich, bitten wir nun Gott ben Allmachtigen, bag er ibm mit feiner Gnabe beiftebe." Er fniete fich bann mit ben Leuten in ber Ruche nieber und betete mit ihnen. Rachbem ber Rrante bie Beicht vollenbet, ging ber Cardinal wieber mit ben Lenten in bie Stube, und mobnte fnicend ber Spenbung bes Altarefacramentes und ber letten Delung bei. Darnach ging er jum Bette bee Rranten, richtete an ibn bie liebevollften Borte bee Troftes. ermabnte ibn fich in ben beiligen Billen Gottes gu ergeben, und berließ ibn, nachbem er ben Urmen mit einem reichlichen Almofen beichenfte.

Ueberhaupt war es feine Gwohnheit bei jeder cannonifden Pfarroifitation nachdem der frugale Tisch beendet war, zu fragen, ob feine Kransten im Orte wären, die er dann bestuckte. Ein alter Mann, der an der Wossferinds darnieder lag, rief bei einem solchen Besinder, nachdem er den Segen empfangen, andes Nun, o Herr! safse deinen Diener im Tetteden dahin gesten ... j. w. (den Todgefang Simmons),

many Case

Deiter hielt sich ber Cardinal auch in Wien aus, währende siener Alweigeicheit ergierte bie Olocese sein Generatviear. Er farb, wie und der dische Tegere bie Olocese sein Teinamunger Herr Georg Pult mittheilte, im Imil 1804 zu Wien. Wie stechterpotocollen der Wiener Flarren nach und sauden in dem der Teterbeprotocollen der Wiener Flarren nach und fauden in dem der Et. Peterspfarrei: "Derzam starb an Cuttrassung am 1. Juni 1804 im Hauben in dem der St. Peterspfarrei: "Derzam starb an Cuttrassung am 1. Juni 1804 im Hauben in generation der eine der gestragen), die heisigen Eresdischen mehr, es wurde abgetragen), die heisigen Eresdischen mehr, es wurde abgetragen), die heisigen Eresdischen mehr in der Verdischen Wiener der Peterspfliche (wahrscheide) gingen mit der Leiche. Die lehte Delung erhielt er von dem Dechaut und Valeren Branzen Angleuberger. Ber die Leich einsgente, ist nicht bemerkt, wahrschlichinfach erfelde Dechaut.

Die Wiener Zeitung vom 6. Juni 1804 bejogt: "Se. Emineng Jeang Graf v. Dergan Harras, ber hell. einilichen Kirche Cardinal-Brieffer, Titular bes hell. Arreugs zu Jerusaten, Bijchof zu Seinamanger, Großtreuz bes fönigl. nugarischen St. Stephans-Orbens, Brotector von Deutschland und ber Erbfanigreiche und Lande bes Erzhauses Orsterrich, Sr. f. f. apostolischen Majestat wirtlicher geheimer Rath.

Teftament war teines vorstwise, Seine reiche Bibliothel beonders an canonistischen Werten, Patrologie, wie an lateinischen,
französtischen und italienischen Classifiern verblied dem Bisthum
Tetinamanger. Bermögen hinterließ er teines. Wie ams seinen
Berichten Berrorgeht, wollte er Ocsterreich in Ronn wöreig und
nobel prasentiern; in dieser Nichtung war er ganz Cavalier, Ranaserei betreiben und dem Spartyliten hubigen war seine Sache nicht
- eben so wenig als die seines Weistress in der Diptomatie, des
Jürsten Kannig — im Gegentheile sand er sich bisweiten genötigist
ein Auslehen zu contrahren, eine Sohnach, welche befanntlich dem
Jürsten Kannig auch nicht eiten possifer ist. Freitlich ungs auch hier
bemertt werden, daß man den Minister in Rom oft die längste Zeit
auf seinen Gehalt warten ließ, der ihm erst nach wiederholten Bettetein theis der Rannig, theis beim Kailer selbt zu dermittet

wurde. Die Ausgaben für die Profentation und Dienerschaft gingen unterbeffen fort - und fo war ber Minifter ohne feine Schulb gezwungen, Schulben ju machen.

Der Leichnam Herzaus wurde nach Steinamanger geführt und bort in ber bifcofiiden Gruft unter ber Dontlirche beigefett. Sein Grab hat feine Infdrift.

Wir ließen uns nach bem Bortral Herzans in der bifchfilden Arfibma ju Ectionunanger mit freunblicher Defitimmung bes & S. D. Bischof Franz von Szenh, ein photographisches Kabinetsbild anfertigen. Daraus file erfichtlich, Pragan war ein auffallend ichoner Mann, seine arisfortatifche Algas, tuge Augen, Mund wid Nafered geformt, ber gauge Geschiebsnabenel aber eher weiblich als mannlich. Er muß überaus geschlichen Wanteren beifesten haben, und scheint eine von jenen Verfonlichkeiten geweien us sein, wie bei nicht hervoragenden Tasenten in Bezug auf den gestigten Ghatt fiper Eprache – den bissen Nagang durch einen eigentspünlichen Zauber ihrer außeren Erscheinung erschen Tomen; und die es dann gewöhnlich and versiehen, von Gewöhn ihrer auntlichen Setclung in die Wagsschaft werden, um ihr Verfaben durchgrieben.

## herzan als Diplomat.

Die geheimen Berichte, welch herzan von Rom aus von 1770 bie 1796 nach Wien gesende, find bisher nach in feinen historischen Werte erwählt worden; obwohl dieselben wem Geschichtes, forscher das höchte Autersste gewähren. Daß herzans Berichte sein O Jahren tein Schriftseller benützt meisterbenzen tein Schriftseller denützt auf ist aus dem gesührten Aufschriftseller gewähren. Daß sie auch früher nicht benützt nufschwagen der hof-Anchivoelaugtei zu ertehen. Daß ist auch früher nicht gestiegelten Briefen au Josef II., welch entweder Kannth dem Kalfer einzuhändungen vergessen, der der demecken könterhaupt nicht zu geben ser gut befunden hat; denn herzan schieden wie zu siehen Ausgebalden das her der Aufschlassen das her des her kalfer ungestehen. Auch aus aus den Alfer das geben ihr Abschieden und argwöhnlische Etaatsmann ja nicht im Versuchung fomme, zu meinen: es seit irgude derwos dus eine Wister jaus hitzte siem Andere ausgehonnen wor-

ben, und daß somit Bergan nicht ans ber Gunft des Fürsten salle, an welcher Gunft bem ersteren nach bessen eigenen Meußerungen zu urtheilen, außerordeutlich viel gelegen fein umfte.

Bon 1770 bis 1775 berichtete Bergan ale Uditore della Rota Romana fur Defterreich - jumeift an bie Raiferin Daria Therefig. 1775 murbe er Beichaftetrager in geiftlichen Angelegenheiten und erstattete feine Berichte an Rannig. 1780 murbe er Carbinal und Minifter Defterreiche am romifchen Sofe. Rach bem 26treten bee Fürften Raunit gehen die Berichte an die Rachfolger beofelben, Cobengl und Thugut, Rach Bergans Glucht aus Rom fendet er noch ans Grag Berichte nach Bien, wie er folche aus Privatbriefen, Die er fich and Rom bon feinen Agenten gufenben ließ, gufammenftellte. Bulest feben wir Bergan im Conclave gu Benedig 1799 -1800 thatig, und ba ichließt auch feine politifche Laufbahn, beren Schlufpuntt ber Carbinal Confalvi in feinen Memoiren, welche erft 1864 ju Barie in Die Deffeutlichfeit gelangten, in einer eben fo braftifchen ale fur Bergan nicht ehrenvollen Beife gefchildert hat. Beber Jahrgang ber Berichte Bergans befteht in einem mitunter giemlich ftarten Saseitel in Rolio mit Beilagen. Es murbe pon uns junachit basjenige berausgenommen, mas bie firchlichen, politifchen und foeialen Buftanbe ber bamaligen Beit gn beleuchten geeignet ift, und einige Samptpartien ber Correspondeng murben am Enbe mit Erfauterungen verfeben, Die ebenfalle größtentheile archivalifchen Onellen entnommen find. Die jofephinifche Beriode liegt fo nahe, und boch ift bie Beichichte berfelben in einen Rebel gehüllt. Die Banegprifer haben fich nicht mit Quellenftubien befaßt und zumeift einer ben anbern abgefdrieben. Erft ber gelehrte Bieebirector bes Sofarchives und Regierungerath Alfred Ritter von Arneth hat in neuerer Beit burch bie Beransgabe von Briefen Jofefe wieber ein authentisches Material geliefert. Diefe bon Urneth herausgegebenen Briefe find echt nach ben Originalien; mahrend eine Menge eurfirender Briefe, welche bem Raifer Bofef Il. jugefdrieben werben, rein in bas Bebiet ber tenbengiofen Erfindung gehoren. Go ift g. B. ber Brief, welchen Jofef nach feiner Thronbefteigung an Bergan gefchrieben haben foll (mit bem Aufang : "Seitbem ich den Thron beftieg" u. f. w. Schluß: "Wien im October 1781") eine Dichtung; nirgende findet sich das Driginal vor, nitgends ift auf das Original hingewiefen; unch Arneths Ansicht (dem gegenwärtig in diefer Angelegucheit das scherfte Untbeil zusteht) ift die gauge Sprachweise gar nicht in der Art des Kaisers gelegen; nub uach dem Charatter und der Steitung Herzans, der in der Negel mit kauult verlehrte — ist, wie ieder Befer der Berichte Gergans erischen wird, ein solcher pathetischer Brief (Josef schrieb immer sehr nüchtern und berlamitte nie) ein aberschliftig gewesen. Das das haben diese von Anamen in neuer Zeit angefährt — die Beiener Bottellätter ihn in hunderttaussen Erzenbaren verbreitet — und er ist dach g gibt die im festig der alb das famose Gebebunch Kaiser Soffe, und viele auber ihm gungeschieben Briefe.

Daß Befaudtichafteberichte überhaupt eine Daffe leeres Strob enthalten, weiß feber, bem biplomatifche Acteuftude biefer Gattung burch bie Sande gelaufen find. Da gibt ee Berichte über langft verklungene Berfonlichkeiten, über Bag., Schifffahrte., Ausfuhr., Erbichafte., Sandels- und andere Ungelegenheiten, über Ernennungen von Domherren, über Stipulationen bei Errichtung neuer Bisthumer, über hohe Befuche in Rom, über allerhand Stadtflatich, und furg über taufend Dinge, die beut zu Tage feinen Menichen mehr intereffiren. In Diefem Stroß gibt es aber auch biftorifches Rorn; Die Art und Beife, wie Bergan in Rom fur bie gewaltsamen Gingriffe ber infenbinifchen Regierung in den firchlichen Organismus wirfte, zeigt uns gur Bennge, wie an vielen Beichebenheiten, die man bem Raifer bisher allein in die Coube gefcoben, gerade Berfonlichfeiten bee machtigen Clerus bie größte Could tragen, theile burch Sandlanger Dieufte und anderes thatiges Mithelfen bei ber Bergewaltigung, theile burch Conniveng und beflagenswerthe Menfchenfurcht - Die bor Allem ibr eigenes Intereffe ju mabren fucht - und nicht gefonnen ift, ber Rirche mit bem Aufopfern ber perfonlichen Butereffen einen Dienft zu ermeifen.

Daß nun berlei Berjonlichteiten ju Macht nub Einfluß gelangten, bas fann man and wieder nicht der Airche als solches, guidreiben, soudern dem hineimegieren des Staates in diejelbe. Schon während der Regierung Maria Theresia's wußte die Umgebung derselben dabin ju wirten, daß auf hofen firchlichen Bosten fage und

- In Crisoti

ichmiegfame Beiftliche gelangten, welche im blinden Behorfam ber Staategewalt gegenüber icon einige Proben abgelegt baben mußten. Co war auch Bergan im Decennium von 1770-1780 von Rannit erprobt morben: man mußte in ber Staatefanglei gu Bien: biefer Dann geht mit une burch bid und bunn - hatte er ce boch ichwara auf weiß oft genugiam ausgesprochen; baf ber allerhöchite Dienft" ihm über Alles gebe, und hatte man fomit genug Erflarungen feines tiefften Gehorfame in Sanben, Die man ihm nothigen Stalles batte ale Amangemittel por bie Angen balten fonnen. Bei Befetung ber Bifcofftuble ging es nicht beffer. Bflichtgetreue Bifcofe. bie entweber noch in ber frubern Beit ernannt maren, ober beren Bflichtgefühl im berannabenben Sturm ermachte, batten barnach alle Berationen auszufteben, bengfame murben gelobt und ale Dufter aufgeftellt. Mus bem reichen Material biefer Gattung haben wir gunachft nur zwei Beifpiele aus ben Berichten befondere hervorgehoben, ben pflichtgetreuen Erzbifchof von Gorg, ben man gur Abbantung gezwungen, weil man feine Diocefe ju einer neuen Gintheilung benothigte, mobei wir die biplomatifche Thatigfeit Bergane eber beminbern, ale une über biefelbe erfreuen tonnen, und ben Biicof von Laibach - ber trot eines bon ihm erlaffenen, für einen fatholifden Bifchof fehr verfanglichen Birtenbriefes hatte jum Ergbifchof ernaunt merben follen, mobei mir wieber Bergan außerordentlich thatig finden merben. Diefe beiben beifpielemeife angeführten Borgange murben in ihren Berbaublungen zu Rom nach ben Berichten Bergans etwas meitlaufiger gebracht (und burch ben getenmakigen Bericht merben mit biefen correspondirende Borgange im Inneren Defterreiche erflart), fie beleuchten bie Factoren, welche bamale thatig maren, und ben Beift ber Diplomatie, ben Defterreich in Rom ju jener Beit gu entwideln für gut befunden hat.

Als Protector Germaniae, welche Burbe herzau auch von faijerlicher Seite verlichen war, finden wir in den Berichten leine Spur von einer Thatigteit eine Spur von einer Thatigteit - es müßte nur fein, daß er für die Auftreber abeliger Domherunstellen, in Rom alle möglichen Passum machte, voransgesetzt noch, daß ihm ein Bewerder von einer hoben Personischleit oder gar vom Fürsten Kaunih war recommandiet worden.

Bir haben aber auch rein politische Ereignisse, wenn beier wichtig schienen, nicht ungangen, wir werben die ersten Bellenischläse ber fraugisischen Revolution an ben Richenstau berantommen seben. Auch anf sociale Zpilande damaliger Zeit, wie aus Ereignisse in ber Gefchichte ber Latet Bon und andere planter Erscheutungen, wurde gehörige Ruchischt genommen. Die Episode über Gothe's Ausenthalt im Rom, wie der noch unbedaunte eigenhandige Brief der Matter God birter Cook nichten allegenienes Anteresse Tuter Cook wirter ausgeneines Santersse fin weben.

Nachbem herzon ein sehr einfinfreicher Mann war, mußten auch Momente hervorzescheten werben, weiche jur Charafterzeichung besselben einen Beitrag liefern. Er vertritt fein System aus Grundssche John einer Meitrag liefern. Er vertritt fein System aus Grundssch – fowbert Alle Garbinal und österreichischer Gefaubeter war ein einer Doppelstellung, die ein entschiedener Charafter nicht hätte ertragen fonnen, und es war auf ihn vollfommen ber Spruch anwendbar (Matth. VI. 24.): "Niemand tann zweien herne frenen benn er wird entweder den einen hassen von anderen fieden, oder bem einen nach und ben andern lieden, oder bem einen nach gegen den der Bernesche der einen hassen ben der hervorgescht und vie es auch scho von Erpsselsums bemertt wurde, ist in dieser Zeitse die fende von herren die Rede, die Entseagengeleite gedeiten.

Wir werben Hrzam öfter als Bedränger Jus VI. schen, reilich alles im höheren Anifrage; es zeichnet Perzam in seinen Berichten, ohne es zu wollen, die wahre Größe des delten Vapftes, — freilich anch, ohne ein besonderes Berständnis bafür zu haden. In been Gesprächen, welche Herschiedelt, erichtent Vins immer würdig, mit aller Anhe Wider berichtet, erichtent Vins immer würdig, mit aller Anhe Widerschand leistend, während deren mit ein absteht. Dester sommet er mit soll findisch Tengischuffen, mit ben unhaltbarften Scheingründen an von Papft heran, die er eben nur vorzubrüngen wagte, weil er als Botschafter des deutschen Laisers an die Wachschaften den bei bei biesen Gelegenseiten sommet aber auch de Fins VI. eine gründliche Anntniß des annischen Rechtes, Alacheit der Tenstellung und würdevolle Anhe zur

lung innertid gedemithigt und gebrochen den Batiean verfassen haben mochte. Daß er bertei Demathigungen spilte, gest aus seinen Berichten an Kaumith gerwen, in denen er bisweiten über die Gelegie Weltersamteit des Papstes zu spotten versuch, der Reise Pius VI. nach Wien – eben so abern als sächerliche — Eitelfeit und Ruhmisch als Robiev unterschiebt, in denen er setzen Pius als eine Abachmer des gelehrten Benediet XIV. darziellt, und sich überhaupt auf steine Art für die unangenehnen Empfundungen entschäden, welche ihn in der Raße biefeise dem Anden mochten.

Ein Moment burfen wir in ber Beurtheilung Bergans nicht übergeben. Er mar junachft Beamter bes Fürften Rannit; mare er im goldgeftidten Staatefrad, bie Allongeperrude auf bem Ropf und ben Staatebegen an ber Seite im Batican erichienen, fo mußte man ibn eber ale ein blinbes Berfreug feines Brobberrn, ale einen Staatebiener wie hundert aubere feiner Beit beurtheilen, unn aber erfcheint biefer Dann im Burbur, es mar ibm bei feinem Gintritt in bas Carbinale . Colleginm ber Dunb gefchloffen und geöffnet morben, er hatte fur ben Bapft, bie Buftitutionen bee Brimate und ben Organismus ber Rirche Pflichten übernommen, Die er in Unbetracht bee Benfeite nach Bewiffen und in Anbetracht bee Dice. feite nach Ehre batte erfullen follen; wir werben ieben, wie fich biefer Daun mit Bemiffen und Ghre abgufinden fuchte, und ftellen bas Urtheil jedem Lefer auheim, ber felber Bemiffen und Chre befist. Bir vermogen bie Sandlungemeife biefes Mannes nicht gutzuheißen, und erflaren une offen gegen eine Cohndienerei gegenüber ber weltlichen Bewalt, welche nicht nur fur bie Rirche verberblich war, fonbern eben fo aut auch ben Staat ine Berberben mitreifen mufte: - und zwar auch burch bie vielen Rachahmer, welche Bergan im Innern ber Monarchie gefunben.

Die in der Staatsfanglei gu Wien ausgeheckten Reformprojecte theise burch die schauen Rünfte damaliger Disformatie, theiled burch offene Ambrogung von Geneal in Rom gu vermitteln, dagu war Pergan anderfechen und er hat sich als sehr gesigiges Wertzeug dazu heraggeben. Bergebens finden wir in biefen Berichten und einer Bestifterung für die hohen und heitigen Interessen der Kirche, oder eine Freude am wahrhaft firchtlichen Ecken, alles wird nur von dem

Standpunft ber weltlichen Bejetgebung, ber Pfrundenverleihung bes irbifchen politifchen Intereffes angefchaut, ein Umftand, ber mohl auch barin feine Erffarung finbet, bag er an und fur Rannit ichrieb. Seine Urtheile über Runftler find gang im Beiterfeit erregenden Style bamaliger Beit; - bas ewige Rom mit feinen Erinnerungen an eine große Bergangenheit, mit feinen Schaben ber Runft und bee Alterthume icheint auf Bergan feinen ftarfen Ginbrud gemacht gu haben; er weiß nur die Befehle "im allerhöchften Dieufte" auszuführen, ben Billen feines Beichaftsgebere burchzuseten. Er menbet fich nach bem Billen feiner Berren. Bir feben ibn anbere im Dieufte Maria Therefia's, andere im Dieufte Jofef II., audere im Dieufte Leopold II. In ben Briefen bom 15. und 19. Dai 1790 berichtet Bergan bie Freude in Rom über Leopold II., weil biefer nicht im Ginne Bofef's fortregieren will und bie Bifchofe eigene aufgeforbert bat, ihre Beichwerben vorzubringen. Er mar alfo auch nicht für bie josephinifchen Berordungen begeiftert - fonbern rein nur ein geborfamer, verwendbarer Diplomat. Benn icon oft ber Bormurf gefallen ift: "Menberungen im Rirchenwefen mußten vorgenommen werben, wie ce bamale beftand, tonnte ce nicht bleiben, ber Raifer mußte felbftftanbig und ohne lange ju fragen energifch einschreiten, benn in Rom batte man fich ju feiner Abanderung bee Beftebenben herbeigelaffen, und barum feien die Bewaltmagregeln bes Raifers ju entidulbigen" - fo wird fich biefer Bormurf bier getenmakig miberlegt finben. Gerabe Bine VI, mar ber Dann, ber bie an bie außerften Grengen fich nachgiebig und verfohnlich erwiefen, ig, ber vielleicht zu nachgiebig gemejen; ber zu allen Reformen auf firchlichem Boben, Die im canonifden Recht eine Begrundung fanden, auch wieder bie jum Meugerften bie Banbe geboten hatte und nachgiebig gemefen mare, - es mar aber nach bem ftarren abfolntiftifden gewaltthatigen Spftem ju einem verfohnlichen Borgeben gar fein Bille ba; es lag im absolutiftifchen Brincipe, fein anderes Recht anquerkennen, ale bie oberfte Staategewalt, und mit allem in ber Beidichte und ber Trabition porfindlichen Recht und Berfommen gründlich aufguraumen.

Der Raifer mar fur ben Gebanten begeiftert, feine Bolter gludlich ju machen, ein ebles herz und ein guter Bille muß ihm suerfannt werden, freilich wollte er Alles rein uur auf feine Manier in feiner eigensinnigen Weife durchfeben; die helfer bie er im gund: und gnadensichtigen Cierns gefunden, vermindern seine Schulb in eben jenem Grade, als dies fervillen Cierite mit dem Mygang am feiner Schuld — fich felber beladen haben. Indefern wird backen. Indefern wird der Raifer noch actenmäßig, gegen jene in Schulg genommen, welche fein gewalthätiges Borgehen — ihm allein aufzulden gebenfen.

Der Raifer mar ein unermublider Arbeiter, er muß mauden Jag 8 bie 10 Stunden lang mit feinen funf Seeretaren und fonftigen Rangelliften verhandelt, angehort, dietirt, felbit gefchrieben haben, wir haben mit Erftannen feine Refolutionebucher im Archiv bes f. f. Ministeriume bee Innern burchgeichen, Die une freilich auch ben Beweis von einem Alleeregieren vermitteln, welches die Rrafte biefes Dannes rein aufgezehrt haben mußte. Mues fam an ibn beran. alles mußte burd ibn geben, Gegenftanbe, um die fich jest ein Burgermeifter in einer Bropingiglitabt nicht mehr fummert, murben burch bas bureaufratifche Rabgetriebe in bas Rabinet bes Raifere herangeichwemmt, um hier ihre Refolution an finden. Dabei mangelte es Bofef II. an politifdem Ferublid - er mußte feine Confequengen au gieben, und ichrecte entiett gurud, ale Greiquiffe bereinbrachen. bie er felber Jahrelang herbeignführen, fich die erftannlichfte Dabe gegeben. Er hielt auf ben abfoluten Staatswillen fo viel, bag er meinte, es laffen fich burch felbigen auch von einem Berge berabrollende Steine aufhalten. 3c mehr man bie Burgeln eines Baumes bloslegt und abhant, befto nichr werben auch bie Mefte bis gum Biviel binauf vermorichen und berabiallen; er wufite eben nicht - bag, wenn er mit ben Lebensbedingungen ber Beichichte aufraumte, auch bie Anfunft feines gangen Staatenorganismus in Frage geftellt war. Bir bemerten anebrudlich, bag wir es hier nicht mit ben Reformen in ber Juftig und in ber Bermaltung gu thun haben; fondern nur durch archivalijche actenmäßige Beugniffe jene Parthien ber fogenannten "Rircheureform" in Defterreich beleuchten wollen, bei welchen ein Theil bee Clerne fich jum Dienfte herbeigelaffen, fo bag biefelben mit bem Titel Diefer Schrift in einer Begichung fteben. Wenn wir ein febr merfmurbiges noch unebirtes Actenitud über die Justig unter Josef II. — und zwar ein Memorandum vom damasigen Justipprässbenten Grofene Seitern seicht, beingen, so geschächt dies nur um eine Alsoention Pins VI. zu besenheten, und da grigen, wie der Berfall der Religion — auch den moralischen Boden der Justippskieg in bedeutlichen Grode erschättert hat.

Bei ben Befandten und Beidaftetragern an fremden Sofen war es gur Uebung geworben, bas Borgeben bee Raifere in ihren Berichten höchlich zu loben; diefe herren maren nicht nur geborfame Bollgieher feiner Befehle, fonbern auch beftanbige Bewunderer feiner Staatemeiebeit und feiner Anordnungen. Gie magten es nicht. hemmend mit Begengranben in die Projecte bes Raifers einzugreifen, wenn fie bie letteren fur Defterreich and nicht erfprieflich bielten. Es unterliegt feinem 3meifel, bag Jofef II. Die Berichte Bergane an Rannit - befondere in ben Berioden michtiger Berhandlungen burchgelefen. Wenn Bergan fich in Lobeserguffen gegenüber ber Beiebeit bee Raifere ergeht, fo gefchieht bas noch in einer magigen Beife im Bergleich mit anderen faiferlichen Befcaftetragern bamaliger Beit. Bir merben beifpiclemeife Berichte vom Reichegefandten lehrbach aus Munden bringen, welche in biefer Richtnug weitaus mehr geleiftet baben. Berr von Lehrbach (fpater Graf) genog bae Bertrauen bes Raifere, biefer verfichert Behrbach in einem Sandbillet (bas wir bringen) auch feiner besonderen Achtung. Aber auch Raunit murbe beftanbig gelobt, er tonnte ee oft genug boren: bag er ber erfte Staatsmann feiner Beit fei, und hat nie einen Lobredner erfucht : er moge fic bas lob - bis nach feinem Tobe aufiparen. Rannit war ein ichlaner Dann - ben Ereigniffen bes Tages gewachfen, aber bie Tragmeite bee focialen Berfalles ber Gefellicaft fur bas politifche Element tannte er nicht. Die letten Jahre feines Lebens, ale er icon vom politifchen Schauplage abgetreten mar, mußte er Ereigniffe herautommen feben, die gang außerhalb bes Rreifes feiner gewöhnlichen ftaatemanuifchen Berechnung lagen. Er half mit bas Geil ber Centralifation immer ftraffer und ftraffer anzugiehen, bis es in Belgien rif und jene Provingen aus bem Berband Defterreiche binaue follerteu.

Bir wollen eine ficher unparteiifche Charafterffigge jenes Mannes bringen, au welchen ber weitaus größte Theil ber nachfolgenben

Berichte gefenbet mar, ben Bergau oft feinen Freund und Schüter nannte.

Die Sanblungemeife eines Menichen wird großtentheils Die Brundlage feiner Beltanfchaunng. Es follen bier aus einer Lebeneifige bee Surften Rannit, wie felbe von einem burchaus nicht firchlichen Berichterftatter gezeichnet worben \*), jene Faben beraus. gezogen werben, bie une pfpchologifch febr einfach und mabr ben Biberwillen, ja ben Daß bee Fürften gegen bie Rirche erflaren. "Bengel Auton Fürft von Rannit mar am 2. Februar 1711 geboren und in feiner Jugend gum geiftlichen Stanbe beftimmt. Spater mablte er bie biplomatifche Bahn, ftubirte mit Auszeichnung in Bien, Leipzig und Lenben. Rach mehreren Reifen burch bie Rieberlande, England, Franfreich und Italien fehrte er gurud, murbe Rammerer am Sofe Carl VI. und in Enbe 1747 mar Raunit Befandter in Bondon. Bereite 1749 mar er in Baris, 1751 fam er ale Botichafter an ben frangofifchen Sof. Durch bie gange Regierungegeit Maria Therefia's, unter Josef II. bie Leopold II. leitete er biefe (Defterreiche) Intereffen oft mit übermachtiger Sand und mit Rudwirfung auf gang Europa. Er erlebte noch bie frangofifche Repolution und die erften gewaltfamen Erfcutterungen, die barans berporgingen. Er ftarb erft 1794. Der englifche Tourift Brarell hob hervor, bag er ben Toifonorben immer trug, mahricheinlich mar ibm unbefannt, baf bie Ritter bee golbenen Bliefee bagu perpflich. tet finb."

"Anuth liebte ein feines, geiftiges und phpfifche Gpiltrafer, teben. Er liebte ben Gennft aber nie jum Uebermaß. Sein vorziglichftes Streben war fein Eeben zu verlangem und die Geschundheit des Körpers und Geiftes zu erhalten. Er war nie trauf und erreichte ein Alter von 84 Jahren. Das Wort "Tod" und "Blattern" mochte er in seiner Umgebung gar nicht hören. Rach einer im fürmischen Lechtstgenuß verbrachten Jugend regelte er sein Leben in der ein achsten im bequemen Weise. Es war in diesem Charatter eine Mischund von großen und kleinen Eigenschaften, jedenfalls durch aus

<sup>\*)</sup> Defterreich nuter Maria Therefia. Bon Dr. Abam Boff, f. f. Profesfor an ber Universität gu Beft. Wien, Gerold, 1855.

verichieden von ben Staatemannern aus bem alten Defterreich und ben Cavalieren mit ernften frommen Gitten. In Baris lebte er gurudgezogen bon ber großen Belt wie ein einfacher Bribatmann. Ale Marmoutel fich barüber aussprach, erwieberte Rannit: ... 3ch bin nur megen zweien Dingen in Baris: fur die Befcafte ber Raiferin, ich verrichte fie gut - und fur mein Bergungen, barüber habe ich nur mich zu befragen. Das Reprafentiren murbe mir Langeweile machen und mir 3mang anferlegen. Mit ben zwei einzigen Berfonen, beren Bunft ich bedarf, ftehe ich gut."" Der Ronig und die Pompadour maren die einzigen Berfonen, die er fich gewinnen wollte, die andern tonnte er dann wie Figuren im Schachbrett binund herschieben. Er mar nicht blos unbestechlich, fondern er handelte ohne alle Rudfichten, mo bie öffentlichen Intereffen bee Lanbee ine Spiel traten. Seine Jahreseinnahme betrug 40,000 fl. Fürft rechnet fie mit Gehalt und bem Ginfommen aus feinem Brivatvermogen auf 78,000 fl. Defjungeachtet hatte er immer Schulden. Go genau er bie Ginnahmen und Ansgaben bes Staates abwog, fo wenig nahm er feine eigenen in Betracht. Die Raiferin gablte ofter fur ibn Schulben. Niemale fante er eine Luge: er ichwieg, wenn er bie Bahrbeit nicht fagen wollte; er mochte and feinen Lugner um fich bulben." Co G. 169. Enblich ergablt ber Autor gmei Geiten ipater (S. 171) wie Raunit jum englischen Befandten über Friedrich II. unter Anderm gejagt: "Bollte ich einen Brund fur bas Benehmen des Ronigs bon Breugen gegen England auffuchen, fo murbe ich ibn weber in icarifinniger Boraneficht, noch in gefnuber Staatefnuft finden. Er liegt in bem perfonlichen Charafter des Manues, in feiner Stimmung, feiner murrifden Ginfamteit, feinem Menfchenhaffe, feiner fteten Berachtung fittlicher Pflichten, ber Abnahme feiner Befundheit, feiner beionderen und unverfohnlichen Reindichaften". "Inamifchen maren biefe heftigen Mengerungen aber nur fur ben englifden Befandten berechnet." Aus biefer Meugernug ift gu entnehmen, wie ber frubere Musfpruch über Raunit: "Riemale fagte er eine Luge" nicht febr genan zu nehmen fei.

In wie weit die Ergaftungen von den Robeiten, welche Kaunit bem Papft Bins in Wien augethan haben foll, fich auf Wahrheit begrunden, wiffen wir nicht; ficher ift, daß diefelben von den fpeeifischen

"Tolerunjidreiberu" mit einer großen Befriedigung wiederhoft und ausgemahlt werben. Man wird uns ein Bebenten über die Schafteit biefer Behandlung Bind VI. besmegen nicht vermehren, weil wir einen Mann, bem man boch sonit seine flagere Lebenssonnen nach-rühmt, teiner ectatanten Bebereien für iship batten mögen. Gir uniern Zwed bier mog es genigen, ben Mann, bem bie solgen ben Berginfte bes Berichtertstetes felbi) ju Gefalen und wur feine Zufriedeuheit zu erringen, abgefaßt waren, nach ber Schlieberung eines hierin sicher unparteilichen Siftoriters tennen gedernt zu haben.

Benn es nun bem Fürfen Raunis, dem Meifter dameliger Diplomatie, wie wir icon bemerft haben, an ber Ferufitht gebrach, um wie viel mehr feinem Meinern Schüler. Bir werben hören, wie Pergan fich höcht conferbativ und treuberzig über ben (von 1790 an) allgemein 100 berechneben Ungehorsam in politieis verwundert, er ichien gar feine Ahnung zu haben, baf fein Agiren gegen ben Primat ber Kirche in Rom aus bemifchen Boben aufsprofite, ober auf berfel-ben Grundlage fich erhob, wie bas Anfürmen gegen bie Fürftlungewalt, bas Krafchimachen gegen bie Könige.

Wir muffen bier uoch bemerten, daß bem furften Raunis von je die Supplaction bei der sogenannten firchlichen Reform gueschierben werder, am den firchlichen Reformen nahm er den thatigkten Antheil', vertanden lobend die Conversationstexica. Diefen Antheil werden wir genussam bestätig finden. Der Minifter war betanntlich ein Berechter und fiefiger Lefer Voltaires. Bena Saques Rouffeau war eine Zeitlang in Paris fein Privatjecretär, und er ftubirte die französsisch ergeichen, um sich darans Stoff zur Gonversation und jum Regieren zu bofeten.

Rannis, der, wie es sich aus feiner Lechnstrickung versteht, den Ecklvertreter des Papstes in Wien, den Anntins Garampi voll des übermittigsten Hohnes deshandelte, der Herzam auftrug: dem Papst durch das canonische Recht doer durch jahrhundertlange Uebung augediese der erstellt derworden Wachtvollstummehrieten — durch Sitt und Gewalt nacheiunander zu entreißen — mußte die Demittigung erteben, dem diesem Papst mit wiederholten deringenden Bitten zu kommen: das er im Bessien des den Bissischen zu Gampten Desterreichs interventer;

Brunner. Die theol Dienericoft ac.

berfelbe Raunit mufte fich fpater an ben Muntius in Bien, wie an ben früher aus Bruffel (megen einer rein vom Raune gebrochenen Urfache) ausgewiesenen Runtine Bongabari bittlich - um Interceffion bei ben belgifchen Bifchofen wenben; wie mochten biefe Bitten ben hoche muthigen befehlhaberifden Mann im Junerften ericuttern, ber, ale ibm ber Muntius Garampi (1781) bie Doglichfeit aubeutete: "es fonnten burch bie Bewaltacte in Bemiffensangelegenheiten Unterthanen in ben Rall tommen, fich bem Gehorfam ihres Lanbesfürften entziehen zu muffen", voll Bewußtfein ber Dacht ermiberte: "baß man fich allenfalle icon Beborfam gu verfchaffen miffen merbe." - Der Denich foll fich eben in feiner Dachtftellung übernehmen; benn feiner weiß, wie lange feine Dacht bauert, und in welche Lagen er fommen fann, in benen er Urfache genug findet, über feine fruberen bochmuthigen Prablereien ichamroth gu merben. Bir haben in ber f. f. Sofbibliothef gu Bien brei Bortrate (Runferftiche) pon Rannit aus brei Lebensaltern besfelben betrachtet. Er ift auf jedem ale Ritter bee golbenen Blieges gefleibet. Das Beficht bat fein griftofratifches und auch fein fonberlich geiftreiches Beprage. Gine lange, mehr nach innen gebogene Rafe, Die Stirne correspondirent auch nicht icon, Die Mundwintet voll Bfiffigfeit und Sohn, die Mugen ichlan und foridend. Uebrigens ein Beficht bas man nicht leicht vergift, wenn man es einmal gefeben bat. Dunb und Rafe erinnern etwas an bas berühmte Bortrat Dachiavellis von Angelo Brougino in ber Gallerie bes Fürften Doria gu Rom. Rur ift ber Musbrud bei Dachiavelli ohne Bergleich pfiffiger unb feiner ale bei Raunit, und man macht fich beim Bergleich biefer beis ben Befichter feine Taufdung barüber: mer von beiben Berren bei einem biptomatifchen Bufammenftoffe geeignet mare, ben andern untere Baffer ju bringen.

Die Briefe herzans an Kaunit tragen auch nicht wenig zur Sharatteriitt bes letzteren bei; man fieht barans, wie Kannit bekanselt zu werben wünsche, nub der gan wen eben ber Mann, der es verstand ihn sicher — nach Bunich zu behandeln. Da wir aus den Berichten herzans nur bassenige genommen, was uns der Publication sir werth bünlte, tommen oft aus manchem Berichte nur einige Kallen vor — die meisten, welche eben tein historisches In-

tereffe gemahren, wurden gang übergangen. Um ber Uebersicht millen haben wir oft mehrere Berichttbeile unter Eine Nummer gestellt, und mit einer Inhaltsanzige verleben. Wo es zweckmäßig schien, haben wir dem Text historische oder fritiliche Voten beigefügt. Der Autor oder Herausgeber, welcher sich mit seinem Gegenstand eingehender befassen, hat eben auch die Aufgabe, dem Leser das leichtere Berständniß besselben zu bermittelu.

1.

Ueber eine Celigiprechung. Bericht an Maria Therefia.

Der Graf Perzan beginnt seine Thatigteit beim heitigen Etuhle mit einer im Namen der Kaijerin ansgesprochenen Bitte, der Papit möge sich die Seisighrechung bes ehrwürdigen Omminieus von Bein Waria angetegen sein lassen. Der Brief ist in fraussischen Sprache. Bir bringen ibn hier nur als einen merkwördigen Gegensat zu dem tegten diplomatischen Alt Herzans beim Conclane zu Benedig (1800), wo Derzan dahin frebter zu Gunften Desertsich beim Rirchensante den Vergans den bei Breterich beim Rirchenstaate bie drei Legationen Bologuo, Jerrara und Ravenna abgunchnen.

4. December 1770. "Nachbem ich burch ben Conrier am 1. b. M. die Befehlt, welche Eure geheiligte Majestat mir am 13. November gegeben, emplangen habe, hatte ich heute Morgens die Epre dem Papit das lebhafte Juteriffe mityutheilen, welches Eure Majestat in der Angelegeuheit der Selighrechung des ehrwitdigen Comminiens de Jean Maria des Ordens der unbeschungen Garmeliten gezigit haben, mit den gerechten Gründen, welche für diese Berlauen prirechen. Se. heiligheit gad mir jur Autworet: das fer über diesen Gegenstand noch nicht insormirt sei, wenn aber die nötigen Ersehungen gepflogen und ihm der nötiche Berlaue worden, wird er den Besche tersteiten und holt dam mit diem Atchie vorgegangen werden, indem er besschapen, um derre Majestat eine Bermeig zu siehern, John allem dem zu bienen, wos in feiner

Mach fiche"). Worgen werde ich mit dem Cardinal Corfini Ponente und mit dem Cardinalpräfert der Riten fprechen, daß dieselden ihre Berichte über die bespatzt Angeleganheit so bald als wöglich dem heiligen Bater überreichen, um ihu in dem Stand zu sehen, daß er ein Berfprechen erfüllen tann. 3ch lege mich Ener Majestät zu Kinsten und bleibe in tiesster Schrucht" u. f. w.

### 2.

Briefe an bie Raiferin. Ungarifche Bifcofe. Sinbienreform. Baron Rroffel.

- 22. December 1773. Der Papit sendet der Kaiserin Maria Fretsia ein Wossawen und läßt für den gesendeten Wein danken. Hergan berichtet: "daß man im Zimmer des Generals der Zestüten einen Weitel gefunden, welcher die Hossawen aushpricht, daß die Kaifeitn sich sie die Weiserherfultung des Obende verwenden werder\*\*\*).
- 2. Bebruar 1774. Ein lauger (frangbifder) Brief über die Grennung ungarischer Bischoft unter andern: "Der Effer Obrer Waispfat für das Bobl der Religion ist zu bekaunt, als daß der 3, Barte nicht versichert fein konnte (nach feinen Worten), die Kaiferlu werbe mit großer Gorglaft die zum Griecopate bestimmten Verflücktien andschlen, so daß den Feinder der Riche Eitstifchmeigen aufertegt werde. Benn de ist der Wilfelickt, erbauender Fodmingleit, fo werden fein fich felbt verurtzeiten, wenn sie folgen Oberhitzet sien Achtung vollen. Daher beitte ich, Gott und woch der Verkrieten fein Wilftung blien. Daher bitte ich, Gott und ged ist Anfrage über Regent die Folgen der Verleiten fein die Verganz: "Waan iode Wiltigen feit, ober Weiselfund und defensichen Verflücktier icht giet groß eine Wilten Verleiten feit der Gott und bestätten Verleiten feit ged ged der Steinenverschaft glied ver and allgeneinen Verlicken seiter giet groß ein Eitwenverschaft glied ver and allgeneinen Verlicken seiter giet groß

<sup>\*)</sup> Der Proces einer Beatification gest nuabhangig vom Papfte feinen Beg, wohl aber fann ber Papft verlangen, bag bie Berhonblungen weniger unterbrochen werben und geschwinder aufeinander folgen.

<sup>\*\*)</sup> Auch aus diefem Briefe fig ureichen, mie die durch Bemanschifteller ausgestennen Fabelin vom "Borfinden einer aufgeschriebenen Beich der Baria Therefa der dem Lefnitien" dann von einer "Berichwörung gegen Warla Therefa n. j. w. damals noch nicht einmal als Fabelin curftren, sondern erst später erinden wurden.

fein!" "Ich lenne fehr die Rechtschaffenheit und solide Frömmigkeit des Baron Ressifet") und des Pediatent von Et. Dorothpa — aber die tspeoligied Facultal gehört, wie ich es laggen muß, und götzt lichem Nechte den Bildofen zur Urberwachung an. 3ch habe ohne menschliche Rückficht aber mit Mäßigung meine Anficht über diefe Perform ausgesprochen, und unterwerfe meine Ausschlich dem Urtheil Cuerer Massistat.

3.

Dant, daß die Raiferin ibn (Bergan) jum Geschäftsträger in geiftlichen Augelegenheiten beim beil Guche ernannt bat. Aufgebung einiger Fefertage bei ben unirten Griechen.

22. Mar; 1775. Graf Hrzan Auditor Rotae an Fürflaunis. Aus Eure fürstlichen Enaben unter bem 10. an mich ersaftenen gnaddigen Buschrift hobe erichen Gren ber Vallierin Königin Waifrlat allergnaddigften Etillen, daß die Antigenschien in geiftlichen Gachen, fo vie sie von von mierzen der vermaßigen Ministerio des Herre Cardinal Albanis "da geföndert werden fönnen, mir finstlighin bei dem heil. Stuhfe zu beforgen auvertrauen werden. So ledhaft ich von diefem allermildesse Austrauen und hiedurch mir zustließenden Midt mich hinfüre öster mit Hocher Betrecht zu sechscheit ich dem eine werige Kententing und Erfahrer die, 16 seh der ich der eine werige Kententing und Erfahrer die, 16 seh erfür die, das meine werige Kententing und Erfahrer die, 16 seh erfür die, das meine werige Kententing und Erfahrer die, das Meister, Kiefi und genaner Befolgung Hocher erlaußtesse Aus Eiser, Kiefi und genaner Befolgung Hocher erlaußtesse Auswirfung werde genüg nicht gebrechen und biesen lessteren allein werde den Erfolg, wenn er gläcklich sie wiede verbauften."

TOMA (S)

<sup>\*)</sup> Je connais trop la Probité et solide Piété du Baron, nun war aber Rröffel ein euragirter Areimanrer.

<sup>&</sup>quot;") Alessandro Albani war mater Cart VI. Runtius im Witer, später unter Warie Derfens Carvinius und dertreißigter zuführte zu Von. Menni war ein gefrieter Wären ber Känfte und Bisfließickaften, ein bedondere Gönner Villenfennan. Die Umgedung der Kaiferin arbeitet derauf fin, einen für die projectieren Afformen einstehenden Gefähleitigter im Som zu haben – darum wurde zu diesen Volgen für gefählick Angelegenheiten herzan durch Erranitiung der Känfte Angelegenheiten herzan durch Erranitiung

"Das mir beigefchloffene Schreiben Ihrer t. t. Majeftat habe bem beil. Bater überreicht, und mit jenen Borftellungen betleibet, welche Ener fürftlichen Buaben mir anzuzeigen beliebet haben. Ge. Beiligfeit befunden fie gegrundet und fagten mir: "Gie gebenten. bag es nicht bie Rebe fene bon ber Abftellung ber vornehmften Tefttage. Gie murben bas Breve Ihres Borfahrere hochft feligen Anbentene einsehen, und fodann mit bem Berrn Carbinal Conti Pro-Segretario de' Brevi, wenn ce mir angenehm mare, barnber fprechen. 3d babe gegutwortet, baf bie Refttage, wo bie Blaubenegeheimniffe begangen werben, ber Briechifden mit ber Ratholifd Romifden Rirde, wie Ge. papftliche Beiligfeit von Gelbft befannt ift, gemein find, baß alfo hauptfachlich um bie Bedachtniftage ber Beiligen gu thun mare, und ba biefes unwiffenbe Bolt (wovon mehrere in ben Chook ber Rirche erft gurudgefehrt) allgeit in Forcht lebe, bag man fuche, bie ihnen guertannte Freiheit ihrer Rirchengebranche einzuschränten. fo begehrt bas Befte ber Religion, baf ihren Bifcofen, welchen es ganglich ergeben ift, die Bewalt ertheilt werbe, in ihren Rircheniprengeln iene Reiertage aufzuheben, welche fie nach beuen ibnen am beften befannten Umftanben am feichteften thunlich netheilen merben."

Bifchofen zu fehr andringen murbe, und bag bie Bewalt bee oberften Rirchenhanptes binlanglich bewahrt murbe, wenn bie Bifchofe bie Rejertage aufheben in Rraft ber ihnen biergu ertheilten Gewalt. Der Berr Cardinal billigte meine Betrachtungen und ift auf ben Bedanten verfallen zwei Breve zugleich ausfertigen zu laffen, Gines, wo bie Bifcofe wie febo gemelbet, aufgemuntert werben, bie Reiertage porgufchlagen, welche follen aufgehoben merben, bas anbere aber, wo ihnen wirtlich bie Bewalt ertheilt wird, jene Reiertage aufquheben, welche fie in bem Berrn urtheilen werben. Die beiben Brevia follen fobann Ihrer Majeftat eingefenbet merben, und allerhochft beffen Beurtheilung überlaffen werben, bon jenen ben Bebrauch gu machen, welche 3hre erleuchtetfte Ginficht und Religionseifer nach, Gie am beften glauben wird. Diefen Untrag, wenn er von bem h. Bater gutgebeißen wird, murbe ohne Bebenten annehmen, benn nicht nur meinem Auftrage in feinem gangen Umfang erfüllet, fonbern überdies noch ein Mertmat mare ber großen und billigften Achtung, fo für 3bre Daieftat Religionecifer man bier boge, Allein bicies ift nur ein Gebante bee Berrn Carbinal Couti, und erft ju erwarten fommt, mas Ge. papftliche Beiligfeit entichließen, welches unverweilt einzuberichten mir bie Ehre vorbehalte."

#### 4

Bergan au Kannit. Dant für bie Benfion. Der Aufenthalt bes Erzherzogs Maximilian (Bruber Josef II.) in Rom; ein Bilb bamatigen hoferemoniels.

27. Wai 1775. Guer sürstlichen Gnaben hohem Befchi un gehreimten Soly bobe gesten bem h. Beter im Romen Syrer ber Laiferin Königiu apostolischen Majchat für die willsährige den gricchisch vereimigten Bissolischen in Ungarn ertheiste Erlandvil bie Geiertäge zu vermindern, Dauf ertstutt, höchstersfebe nachme biefen auf eine sehr verbindiche Art auf und ersuchte mich zu versichten, daß er alse Gelegenheiten sich zu Russen machen werde, Altershöckidieste Seiner Ergebenheit und Diensberreimbligfeit zu überzeigen.

"Guer fürstliche Gnaben erlauben bas hier beirude meine Ergebenfte Dantjagung für bie auf Sochbero Bortrage mir allermilbeft verlichene Penfion von 6000 fl. 3ch wunfche nur diefer neuen faiferlichen Gunde, wie auch Sochero ferneren Schub und Genogenheit
werdienlich mich machen zu fonnen und zu erproben jene febhafte
Erfenntlichteit und tieffte Ergebenheit, mit welcher unobanderlich bin "x.

6. September 1775. "Guer fürflide Gnaben hochverchreifes Schreiben nuter dem 31. 3uli ift mir wegen weiner Abwefenheit von Rom fpatter überfommen. Die gudbige Art, mit wechger Sochhefelbe Sich durinnen über mein Betragen, während die hoheft Person Se. bed Jerru Erzheryage Machinillan faljeridie Johoti mir allemmithelf anvertraut war, ausgubrüden geruben, erregt in mir die lebhaftelte Dantbarfeit und Berfangen, fernerfin fo gildidig ju fein, hochbero glefchie zu verbeinen, num weiches auch Kritgen mich befreche merche."

Sendet eine gebrudte Brofchure ein über die Ehrenbezengungen, bie dem Erzherzog Magimilian in Rom erwiefen wurden. Die Aufwartung bei Gr. papfliden heiligleit befchreibt herzan felbft im Detail wie folgt:

"Als Seine des Herrn Erzherzogs Wor fonigliche Hoheit in ihrer Zundfreije von Napel den 27. berechnet auf die Gragen des Kirchquilaates gelangten, sanden lie den pahflichen Kabinetsfourier Troni, weicher defehigt war, die vöttige Veransschung zu machen, doß Höchsteite verfehigt war, die nöttige Veransschung zu machen, doß Höchsteite würde. Den 28. truffen ju Nom ein, und erwiedeten mit die höchste Worden. Den 28. truffen Hauf weiter, und denstehen von der erfigte mich zu der hohe der habe in meinem Paus dahrsteigen. Nach wenigen Studen verfigte mich zu der h. Bater, um deunfelben höchst hohe Kunten tund zugleich um die Gre aufläche, Ser, päpflichen Heitschund zu erwieden von Zurgau zu erinnern und zugleich um die Gre aufläche, Ser, päpflichen Seitscheit Ihre Auflert und zu gesche der der der gesche Areibe derrüber, und wolfte, doß der Erzherzog den Tag und die Stunde selbste bekannt, wenn sie ihm diese Vergungen, sie zu sehen des felbsteit der keine wie der Kent keine der Kontinen den Weben folgenden Tag und bie Stunde selbstein den Men folgenden Tag und bie Mussel werde Weben folgenden Tag und 8 Ultr.

Diese Antunft machte ich in meinem Aamen auch dem Herten Cardinassanflaatsseitertär zu wissen. Den eigenen Frühmorgen noch schick der h. Bater seinem Annumerunssier Wonissaner Casagnini in adito, nun dem dumfalauchtigsten Deren Erzbergog zu seiner Aufunst Wüch zu wünschen. Die H. ardinasse fandten auf vöhlichen Befohl die sissigen und erstüllten dieses sodanu in Verson, welchem Beispiel die ihrigen und erfüllten dieses sodanu in Verson, welchem Beispiel die

"Nachmittag verffigte fich Ge. tonigl. Bobeit auf Die Betere-Borfirche, um bie pon Seiten Gr. Sicilianifden Daieftat feberliche Bines und Chinea-Entrichtung in Augenfchein gn nehmen. Gie murbe pon ben ameen Rittern Raleonieri und Cenei im Mantelfleib bei bem Bagen empfangen und von ber Schweizerwacht umgeben binauf und fobann auch wieberum gurud begleitet. Abeube betrachtete Gie bie Beleuchtung obgenannter Rirde und ber Sauptquartiere, Der Monfignor Spinelli, Presidente delle armi, empfing Gie unten an ber Treppe, bas Zimmer mar biegu eigens ansgeziert, und bie Beranberung ber Belenchtung gefcabe auf bas Beichen, welches ermannter Bralat auf Ihre tonial. Sobeit Befehl bagu gab. Mu bem beiligen Beterefeft mobite ber burchlauchtigfte Berr Erghergog in einer nachft bem Altar gefliffen errichteten und prächtig ansgezierten Tribune mit feinem Gefolge und zween feinem Dieuft gewihmeten Gurften bem Sochamt bei. Gie murben, wie borigen Abend, bon ben Rittern Falconieri und Cenei empfangen und babin begleitet. Der Furier

achinal Bernis fommt in den Bertigten Bergans fiefe of pos. Or mar Gref pon Vonn e. e., grk. 1715. Die Pflenstiften Bohan empfoh inn der Homme Gref pon Vonn e. e., grk. 1715. Die Pflenstiften Bohan empfoh inn der Fompadour, fo wurde er Gefander in Beentig, 1756 war er Bermitter poisfer in Gefande Bending Frentreides mit Orderreid jo 1756, wurde dam Cafobaut, halter Brümfterig in Bonn, 1760 wirtte er fir die Bodd Ganganetiffen worder in der Frentreich in Bonn, 1760 wirtte er fir die Bodd Ganganetiffen Dereine. Gre fand 1794 in Mam aud iß in der franzisfischen Rationalstedere der Bürfte und Stiffenfohrten; und war auch Bonninftenter der Gefande und Stiffenfohrten; und war auch Bonninftenter der Chipheiphum Albin in Frantreich mit griffen fohreit.

herr v. Caligola und ber Stallmeifter Marchefe Serlupi funben fich auch ba ein, um Bodiffelbe 3bre Aufwartung ju machen,"

"Rach bem Sochamt begab fich Ge. tonigl. Sobeit in ein im Gleichen gefliffen ausgeziertes Bemach, um ben papitlichen Cegen allba gu empfangen. Gie murbe fobaun burch bie Camerieri segreti mit vericbiebenen erfrifchenben Betranten bedient. Der Monfignor Ardinto, Maggiordomo und fobann ber Carbinalftaatefefretarine Ballavicini, fobald fie ben b. Bater verlaffen fonnten, machten 3hrer fonigl. Soheit auch ihre Aufwartung. Nachmittag murbe Sochftberfelben bie gewöhnlichen Speifegeichente, welche in 130 Trachten beftanben, im Namen bee Bapftes von bem Anton Trattini, Sausmeifter ber papftlichen Balafte, überreicht\*). Gie nahmen biefe, gleichwie jene, welche ber Statthalter von Rom, Monfianor Botenziani, und Generalicate meifter Moufiguor Balotta, burch ihre Rammermeifter fandten, auf eine verbindliche Art an. Abende um bie beftimmte Stunde verffiate fich ber burchlanchtigfte Berr Ergherzog in ben Balaft. Die Schweigermacht umgaben Sochitfelben gleich bei bem erften Thor; bei bem andern, wo fie abstiegen, erwarteten Gie bie Bofbebienten mit Sadeln. Der Stallmeifter empfing Sie bei bem Bagen und einige wenige Schritte barauf ber Turier, melder Gie gu bem Carbinalitaateicfretarius bealcis tete, Diefer empfing Ge. fgl. Soheit oben an ber Stiegen. Das Borgimmer mar voll von Pralaten. Die f. f. Rammerherren und ich gingen binein. Der papftl. Ceremonarine und Secretarine ber Berfammlung ber Rirchengeprange \*\*) eilte, ben b. Bater bavon zu benach. richtigen und febrte gleich gurud, um Sochitielben bingufguführen. Bedachter Berr Carbinal begleitete Gie an Die Treppen, mo Ihnen ber Monfignor Maestro di Camera mit ben Camerieri segreti und gleich barauf ber Moufignor Maggiorboino entgegentamen. In ber Anticamera machten bie geiftlichen und weltlichen Camerieri auf beiben Geiten Spalier. Ge. tonigl. Sobeit murben, ohne einen Mugenblid fich ba aufguhalten, von ben furggebachten zwei Bralaten

\*\*) Unter biefer ichabhaften Ueberfetjung wird in ben Berichten immer bie Congregatio SS. Rituum gemeint.

<sup>\*)</sup> Diefe Art Chrenbezengung, welche in Ueberfenbung einer Menge von Schifft jum Geneil, jumelin mit Badwert beftand (der Hertfalft zu Chren, der Diener-falft zum Genus), fand mit der französischen Revolution allentfalben ihr Ende-art unter biefer schaben im Uebersetung wird in den Berichten immer die

jum B. Bater hineingeführt. Ge, papftl. Beiligfeit gingen Sochfelben bis au bie Thure entgegen; liefen fich nicht, wie ber Erghergog bem allerhöchften Befehle") gufolge bereit mar, ben Gug fuffen, fondern umarmten Sochielben auf bas gartlichfte und führte ihn unter ben Throu, wo der S. Bater an bem gewöhnlichen Plat, Ge. tonigl. Sobeit aber rechter Band nach ber Geite auf einem gleichen roth. fammtenen Lebufeffel und gleicher Staffel fich nieberfiefen. Dach einer halben Stunde wollte ber B. Bater ben Grafen Ugart und mich bineinrufen laffen, allein ba bas Blodlein aus Berfeben bes Ceremonis Deifter pergeffen morben und feine Stimme nicht binreichend mar. ben Rammermeifter gu rufen, fo waren wir biefer Ehre beraubet. Ge. Beiligfeit aber ließen mir noch biefen Abend burch ben Daggiordomo fein Difeveranugen biernber anebruden, meldee Gie mir gelegentlich felbften auf Die gnadigfte Urt beftatigten. Ge. tonigl. Sobeit wurden von dem f. Bater bis gu der Thur und fodann burch ben Sofftagt auf die gleiche Urt wie Gie empfangen morben, bis an bas Thor gurudbegleitet. Abende gingen Gie in ben Balaft Farueje, bas Reuerwert angufeben. Gie maren icon ju bem, fo am Borabend gehalten worden, gebeten, allein ba ber gu Ueberreichung bes Binfes außerorbentliche Meapolitanifche Botichafter Br. Conteftabile Colonna Gr. fonial, Sobeit bermalen noch nicht in Berfou aufgewartet batte. fo getraute ich mich nicht, es Sochftfelben einzurathen. Es murbe mir bie Unfrage gemacht, bei welchem Thore Ge. tonigl. Soheit abfteigen wurden? 3ch beftimmte jenes, wo man unmittelbar in bas Bemach bei ebener Erbe eingehet, meldes auf biefe aween Tage ber Berr Botichafter bewohnt, um mid ju verfichern, bag er Sochftfelbem bis gum Wagen entgegen tomme, und biefes fobann. wie gefchehen, ben andern Botichaftern gum Beifpiel und Richtidnur biene. Da ein Gegenstaub ber Rengieriafeit ber Fremden zu fein pfleget, ben Papften in publico gu feben, fo wollte Bodiftberfelbe, um Gr. tonigl. Sobeit biefe Bufriebenheit gu ichaffen und qualeich ein öffentliches Rennzeichen Seiner befonderen Berehrung 3hr ju geben (wie Sochftberfelbe Gid, gegen mid, ausbrudte), bergeftalt aus bem Batican in ben Quirinal fich fibertragen, und ba er

<sup>&</sup>quot;) ber Raiferin Maria Therefig, feiner Mutter.

ben Ergherzog auf bem Erfer meines Saufes erfabe, fo gab er bems felben ben Gegen und fobann grufte Bochitfelber ftebend in bem Bagen auf bas gartlichfte. Das auf ber Baffe gahlreich verfammelte Bolt geigte ein fo großes Bergnugen hieruber, bag ce mit ben Sanben flatichte. Der h. Bater gab Gr. tonigl. Dobeit auch zwei Bferberennen, worgn Sochftfelber ben Tag und auch ben Zeitpuntt ber Auslaffung ber Bferbe beftimmte. Die bier fich befindenben Berren Minifter ber fremben Sofe und fammetliche Abel befliegen fich anch burch verschiebene prachtige Frenbenfefte Gr. fonigl. Bobeit ihre Ergebenheit zu bezengen, und thaten fich befonbere bervor ber Berr Carbinal Albani, Berr Carb. Bernie, Berr Botichafter von Benebig, Bergog Bracciano, Corfini, Doria, Ghiai, Ginftiniani, Rofpialiofi. Anfpoli. In allen Orten murben fie von bem Berrn vom Saus beim Bagen empfangen, ber Berr Carbinal Bernie famen auf bie Ditte bee letten Abfatee ber Treppe, feine Richte aber, gleich ben übrigen Frauen bom Daus, an die Thure bee erften Borgimmere. Bon ben biefigen 3 Confervatoren murben Sochftbiefelbe, ale fie bas Campidoglio befahen, in bem Sanetleib Zimarra an ber oberften Staffel ber Treppe empfangen und auch babin wieber begleitet."

Wird bie Abichiedeanbiem beim Pabit bee Langen beichrieben.
"Der h. Bater verehte mit eigener Saud Ser, fonigl. Sobeit einen folibearen Roseinstrant, welcher von bem Monfigner Maestro di Camera mir zur Bewahrung überbracht worden. In Ihrem Rückweg hielten Sie Sich bei bem Herrn Carbinalstaatsselfetetarius (welches in bem ersten Gehöre versehen worden), etwas auf und wurden mit verschiedemen erfrischenen Gettanten bedient."

"Der Maggiordomo und Masatro di Camera nehft vielen anderen Präsaten sinden fich auch ein. Obenerwährter Wonfignor Calcagnini fiberrichte im Vannen Sr. Hilligteit dem Grafen ligart, herzog Zagorolo, ftürst Auspoli und mir, einem seden nach seinem Rang, einem Volemtrau, Cavaliere genaunt (?) Den anderten Tag dieberbrachte der Monfignor Avogado, sogretario d'Ambascitat im Namen des h. Baters Er. Isnigli. Hoheit verschiedent lositore Geischend, biese begleitete er mit einem ausständigen Compliment. Seine fingl. Poheit nahmen es mit vieler Ertenutlischeit auf, und ich machte demisselbun, nachdem sie abgetreten waren, ein gegentheiliges

und überreichte ihm in höchstihrem Ramen eine goldene Dose. Den Hosbedienten aber, so sie überbrachten, ließe durch den f. f. Kammerdiener Czatto 100 Dulaten übergeben."

"Der Maggiordomo fame gleich baranf, der Maestro di Camera in abito aber an dem von mir gegebenen Tag und Stunde, um im Ramen Sr. papfil. heitigeit Ihrer tönigl. Hoheit eine glüdliche Reise anzuwöhnschen."

"Die Herren Carbinate und Bolfdafter schieften ihre Kammermeisten und Innen sobann in Berson biese zu bemersftetligen, metigen bie fremden Minister, Prelaten in abito und der sammtische Abel solgten. Der herr Erstperags stellte die ersten Besinds dem Herren Arbinaten und Bolfschieften won Beuedig und Matta gurich, sedoch stiegen tediglich bei den herren Carbinatien Albani und Bernie ab. Dem Bolfschiefter vom Bolsgang, Ministern, Pralaten und Bernie ab. Dem Bolfschiefter vom Bolsgang, Ministern, Pralaten und ber Graf Ugart und mein Raute vermisch sich vom Sern vom Bernie ab. Dem Belte Hodsschied bem Carbinatechant und 4 Balatini, nämlich dem Carbinat Segretario di Stato, Pro Datario, Segretario de' Brevi und Segretario de' Memoriali, dam etarbinatechant Utiliore abwiechte war, und den vorgedactun gwenn Bolfschiefter ungrück.

"Da Se. fonigl. Hoheit die Herren Cardinate Bernis, Pallavicin und Albani bei sich empfieng, so gingen sie Ihnen gegen bie Thir des Zimmere entgegen und begleitete Sie anch nicht weiter. So oft sie bei den Bachen vorbeschipten, rühreten diese das Spiel."

"Ubertgaupt muß ich bem hiefigen Hof bie Gercchigfeit leiften, oh man den Gelegenheiten entgegengeschen, Ihrer feinigl. Hoheit seine ganh besondere Ausmerssamten und Berechrung zu bezengen, und man hat mit mir so freundschaftlich gehandelt, daß mir saft das Cliquette einzussichen übertalfen worben."

"Am 7. Augustmonat feind Ge. tonigt. Sobeit, nachdem fie 41 Tage fich bier aufgehalten, Abende abgereifet."

"Bon den Grangen des Kalierftaates schried is durch den gurückfeyenden Aabinetsturier Tironi, welcher Se, tonigl. Hoheit dahin begleitet, dem herren Cardinalstaatsschried um der guten Anstalten mid zu beloden und pugschich fib zu erfinden, Se, pohist, heiter eit Seine des herrn Ergiergen doule Gestumung zu versischen. "Bu Radicofaul hatte Sie die Freude, Seine bee herrn Erghergag Großherzog von Todcana fonigt. hoheit zu umarmen. Bu Seina hielten fid biefe zween durchlauchtigften herren Gebrüder einen Tag auf."

"Meichwie nun von da an aniporte, die höchste Berson bes Derrn Erzherzogs Mazimilian mit anvertrant zu sein, jo erbate ich Er. tonigl. Doheit den Herrn Großerzog, an wen bessen Weston anweisen und die Enste übergeben sollte. Zu beeben wurde mit der Word Ugart beistimmt, welches nachene vollzogen und der Tage Se. tonigl. Hoheit ausgewartet habe, mich wieder anher zurückgestellet, wo meine Pflicht zu sein erachtet, das hier beobachtete Eriquette hiemit gehorsand zu berrichten "."

#### 5.

Rauftift mit Benedig. Taufe bei ber Bergagin von Gloucefter.

Nom, 17. Januce 1776. "Am 12. laufenden Monats hat ber Bentzianische Bolschafter dem heit. Bater die Rachricht überbracht, daß der Senal dem Bischop won Chiogaia zum Patriarchen von Benedig ernannt, worüber die Bestätung und, daß schlieren dem achten Gollischen dach in Gertragen wurde, achtiberen dargeiteckt.

"Seine pöpft. Seitigteit, weiche inz bewer das Betert des Bregadi miete dem 3. erhalten haben, antwortet: da Seit biefes niemats ihnn werden, daß das Beiragen der Republit seit so vielen Jahren beutlich am Tag iege ihre Gessung mit Genifernung gegen ib Kirche mid dessen bestem hier derdes zum Argentiff talleine und ganz Europa ist, dassen damit man nicht Ihr Seitlichweigen alse eine Genifen abeter Wisselligung berührer zu geben. Ihr offentliche Wertgeigen Ihrer Wisselligung hieraber zu geben.

"Der Berr Botichafter fragte, ob bie Berfon des neuerwählten Batriarchen Gr. papfil. Deiligfeit miffiele, ober aber, ob die Reuerungen

<sup>&</sup>quot; Diefer Bericht war zunächst mit Rücksicht auf die Kaiserin gemacht, werd an diefer Reife ibres Sohnes bas lebhatiefte Interesse bezeigte, indem sie ibm eigens sein Benehmen bem Babft gegenüber varschrieb, wie aus herzans Erzählung zu ersehen ist.

in Betreff ber erledigten Abteien in ber Defterreichifchen Combardei zu biefem Unwillen Anlag geben?"

"Der Bolfchafter machte bergleichen als ob ihm bas Defret unbefannt wäre"), sellte vor bas Anfischen und die Golgen, wechge diese Erffarung haben sonnte. Der heil: Bater gabe ihm die Abschift davon, und auf die Aufrage des Bolfchafters, ob-Hochfelder under Lender, das er scherche, Doffmung au baben, die Cache beizutegen, antwortete er, daß es schwertich sein wird tonnen, jedoch wenn die Republik spieriber zur Nede sommen will, so wolle er allezit bereinwillig fich die bereichen."

"Ten andern frich Morgen ließ der heil. Bater mich zu fich bertilen, erzählte mir diese, umd trug mir auf, den taijert, doß spiedon zu miterrichten, damit die Sache nicht aubers, als spie ist, abgeschiltert werbe, zu welchem Emde Höckspiedspieder mir die Allfafrik vorgekadien Arteite gegeben, umd spiete hijun, dos im gleiches er dem Deren Cardinal Bernis und dem Grafen Monino mittheilen werde, welches hiemit unverweilt befolge, umd zugleich die Espre habe, Guer frittlichen Monden gedockt Kölchfrist enberfamt bezinschließen.

<sup>\*)</sup> Eine fpater von Bergan febr oft gebrauchte Finte damaligen Diptomateuthums; fo oft von untiebfamen Attenfluden die Rede war, fletten fich die Der aufgewedentlich unwiffend, um einer unangenehmen Erörterung hierüber an entistlibber.

"3ch werde mich wohl hiten, wie Ee, fürstl. Gnaden zu glauben geruben werden, in die Sache einzugehen, joldt aber der heil. Bette von leibst mir hievon sprechan, so werde bestließen sein, Döchstliebs auf gelinde Gedaufen zu führen, jedoch bieß als einen Bamich, wechten wir meine ehrfrachtvolle Zunciquung für einen gestlicht Berfon, die Krickennung an seinem Rahm, nud über Alles das bestle der Ricke zu machen, veranlesse, mater wechten Schol vermuthe, daß Em, sierst.

"Ser. tonigl. Hoheit die Frau Perzogin von Glouerstre ift den Kenter und Heinze entbunden worden, zwei englisse Gebleute Koere und Hoher hohen als Zeugen beigewohuet, Wende sodan hat man 2 Instrumente, eines in englisch, das andere in latein bierider gemacht, welche obgedachte 2 Gebleute und das gange Geolg des Berzogs unterschrieben, es ist gestiegend ein Gesstlicher aus England angesommen, diesen Prinzen zu taussen.

6

Derabminderung der Tagen. Benedig. Andeutungen firchlich - politischer Anichauung. Augenübel. Gratulation au Raunity.

18. Mai 1766. Ein sanges französisches Schreiben an Raunis. Die Taren, welche der Coodputor von Brüffel zu entrichten hätte, follen herabgemindert werden. Der Coodputor hat das nicht recht angefangen und die gange Sache ins ungerrecht Ge-

leis verfahren. Durch ben spanischen Gejandten ift die Benezianische Angelegenheit vorläufig beigelegt, und der Pahl wird den neuen Patriarchen von Benedig im nächsten Sonssigneim vornehmen. Der Schlig des Briefes an Kannih ist höchst darafteristisch — erziegt dem Kürsten Staassanster, wie der Schreiber (Herzan) die Berhandlungen mit Nom auffahz, und gibt beutlich zu verfehen, wie er (Herzan) in ähnlichen Källen handeln würde.

"Ce seroit un motif de bien des reflexions, et la grande pénétration d'esprit de votre Altesse les entrevoira d'un coup d'oeil. S'il m'est permis de dire de nouveau ce que je pense sur l'avenir de cette négotiation, c'est qu'on se présentera réciproquement des longs mémoires, et que la Republique ne satisfera au Pape, que par une explication du dernier d'écret qui donna occasion à ce démêlé."

22. Mai 1776. Sanbelt von Moberirung ber Tagen für ben Brimas von Ungarn und ben Bifchof von Tournah, und ichließt:

"Ma fluxion aux yeux m'oblige encore à me servir d'un main étrangère." Diefe Alga ibre bas Mugenible l'etit burch 10 Jahre in vieten Briefen wieder. In einem diefer Briefe schrieb ein Herr der Staatsfanzist von damals schrzihaft zu diefer Rage als Marginalorte: "Munch, auwch!"

12. Juli 1776. Frangbifider Brief über herabminderung ber Tagen fir bie neuen Bifdbie in. Ungarn und ben Coaditator von Brigen Graf Spaner. Schluß einer Grantlation jur Wiedergenefung.

"Je supplie votre Altesse d'agréer, que je lui fasse mes trés humbles compliments sur le rétablissement de Sa Santé si précieuse pour le service de S. M. et le bien de l'Eint et si intéressante pour tous ses serviteurs; je la prie de vouloir bien me compter de ce nombre, et de croire qu'on ne peut être avec un dévouément plus sincère que je suis, ni avec un plus profond respect etc.\*

7.

Anempfehlungen auf beutiche abetige Ranouilatopfrunden. Defterreichische Brautpaare in Rom. Der ausgewielene P. Gua-

Mis ein Beifpiel für hunderte (die in herzan's Briefen vortommen) über die Manipulation und Anempfehlung bei Berleihungen von Kanonitaten für den beutichen Abel folgendes:

10. Angun 1776. "Nach dem mir allethöcht germachten Auftrag das Babibreve für die Goadjunteie von Effen und Thorn für die sächfische Frügefin Aunigunde zu bewirten, wurde mir unter dem 11. April 1774 auf das uaddricklichte eupschiede, die erflei in den Geslinischen Verbeuchtiften ich ertleigende Verdieit dem Espertern Zotry, als welcher zu dem günftigen Ansichtag obiger Bahl viel beitragen faunte, bei dem heil. Studig zu verfichern. 3ch volleg meiner Pflicht gemäg eines und das anderer, und weit der frühzeitige Todesfall Clemens XIV. diese Berfeitung untruchten machte, so dass die in Jolge der weiteren Befehte unter den 10. Marz 1775 bei den ieho reigerenden Pabli bewirtet, auf weisen Griffilmug acht zu haben mir sodann wiederholter Masten anbesohen

"Vor wenigen Tagen aber geruhte Ihre Meiglicht die Kaiferin Königin mir erkennen zu geben, daß biefe Pfründe ichon bevor dem Sohn des Freiheren vom Collenbach") auf faisertiche Knempichlung versichert geweien, dahere allerhöcht biefelbe mir ausertegt, bestorgt zu sein, daß er schabols gehalten würde durch eine andere gute Pfründe. 3ch habe zu diesem Einde vorgeschilagen ein Canonicat in einem Reichstiff, und scheim Kirchprenges so vertichts das vorreitighsfelte ware, moßen in diesem Riechprenges so wie Abetien und Probliefen sich bestuden, daß satt eine Domberr in diesem hochhist sich bestünder, welchem nicht eine und auch mehreren zwo zu Theil werben."

<sup>\*)</sup> heinrich Gabriel von Collenbach, ber Bare biefes Baron Collenbach war 1753 (nach dem damnligen Schemaltung). Setrelbt in der Ibaatelangiet, fpäter mater Joseph II, lungitte er als gebeimer Staate-Oficial — burch ibn murbe der huberreburger Briche abgefchieften. — Raumih has fich hier um ben Gebm Gelenbard ber Batter willen ie fehr angenommen.

"Gur fürftliden Smaden werben hierans geneigt obyunchmen betieben, wie so bad nur vernohmen ben Nachfeld. melden der Freigere von Gollenbach darch die von mir demirtle Berfiderung sir den Chyoferen Jaden erwachten, ich beforget ware, densiehen auf bei anfändigheit, welche ind entstandigheit nut vertreich daßeigen, welches jede mit noch mehreren Gifer ehefter zu bollbringen mich bemiden werde, als ersah, da erwähnter Archert diese vormaten zur gedachte und fünftige Glüd Ener fürftlichen Gueden verwägendhen Schule zu werden bei den gedachte und fünftige Mich einer fürftlichen Gueden verwägendhen Schule zu verdanken habe. Dahere nur gewärtige Hochere weltere Amerijung.

11. April 1776. "3ch bin insgeschim aus ber Bonitenjacit meterichte worben, wie fast wöcketlich mehrere Deutlich, worunter ein Thie eine Angelein ein gestellt der faisert, tonigt. Unterthanen ist, sich auslier einsinden mit Magadien, welche sie entsigten welche sie entsigten bestehen worden sein, inem sich zu verechigken, welche nicht wechigtens 300 Gulben Bernügen bestehen, und abgestehen Wieden verbotenen Umgang ein Ende zu machen, nach abgestehen Wieden ber Freiseit auf Beschl des Santi Uffiel in der Bonitenjarie zusammen gegeben werben, wodann sie sich in der Ponitenjarie zusammen gegeben werben, wodann sie sich in der Bonitenjarie zusammen gegeben werben, wodann sie sich in der Bonitenjarie zusersstäte, der der der der den kniedenschaft der Gebeschlere aber sich in den Richaftland is der Verbiede der öberreichsischen Wonarchie teinen mertlichen Nachteil machen lann, iedoch weil des doch allegei der Bevollterung entgegen ist, so glaubte meiner Pflicht gemöß diese Euer fürstlichen Maadteil zu benachtichien.

"Orr P. Sua, Dominisancrovens, versiger von dem Leitraut yn Vavia entjegte und von dannen verwiesen worden, hat in der hissigen Universität Sapienza den theosogischen Katheder aufhatt der P. Badetti erfangt. Es hat ihn hiezu der P. Villavecchia, Generalprofunator dieses Ordens auserforen ")."

<sup>\*)</sup> P. Gua fehrte im öfterreichifden Pavin, nicht den neuen Berordnungen in publico occl. gemäß.

#### Q

Bieber Collenbach, Cardinal Durini. Anftlärung über die flüchtigen Brantpaart. Ein Biener-Ratchismus in Unterfichung. Beanftabung eines neuen Rirchenrechts. Anseinanderschung ber Bürbe eines Ucitore della Rota Romana um Pekuf ber Erfangung des Gebelmratsbittets.

- 1. Januer 1777. Bericht, bag ber empfostene Chorferr von Innungabris Problt von St. Severin in Roln werben wird. "Ich wünsiche bermaten and bald die Zufriedensseit zu haben, die in Befolgung Ew. strift. Monden hohen Beschift versicherte Entschäldung sir den Freiherrn Gabriel de Collenbach einberichten zu fonnen, in wecker Absschaft, da mir letztish die Estische Krantseit des Probstes von Jansee zu wissen gemacht worden, ungefäunt die gehörigen Schritte bei dem Cardinal Prodatarins gemacht habe, daß ihm biefe zu Thief werde."
- 4. 3 nu er 1777. "Bor etwelden Tagen hat ber herr Cardinal Ourini durch seinen Seretarine den h. Bater ansiehen lassen, bird, eine Bichtum ober andere Pfrülube seiner Burde gemöß ju verjorgen und im abgesenden falle eine Legation zu ersteiten. Se. Deitigkeit ader nahmen diese Gejuch gar nicht gnadig an, um die man mich versichert, sollen Sie sich gedügtert hoben, daß sein wenig beischiens Betragen in allen Keuttern, be er besteitet, nicht ercanbe, ihm ein Wielfandissischen waren nicht ertedigter "9).
- 2. Hornung 1777. "Den Ungrund bes Berbotes, dog feine ne Grbfandern tonnen getraut werden, weiche uicht 300 fl. besigen, werde, wenn es Ew. fürfil. Onaden für gut bestuden, jenen bes Set. Ufficiums und Boniteuziarie als wie aufalliger Weife und in erträulicher Rede horen machen, um biedurch diese Dipensien an erichweren und werde and bedacht sein, in Erschrung zu kommen ber entwichenen Brautpaaren, um selbe sodann gehorsm einzuberichen. Ew. fürst. Gnaden erlauben, bewor ich bieses Sereiben schliege kenien untertfänige Danfiggung zu erstatten für den gniddigen Borwine untertfänige Danfiggung zu erstatten für den gniddigen Bor-

<sup>\*)</sup> Durini versammelte in der Folge ale besonderer Freund der Literaten und Runfter, viele berfelben in seinem Schloft Mirabello im Batt zu Monza (G. Brunner: Benebiger und Longobardenland. Wien. 2. Auflage G. 220).

gejchmad einer neuen Burde, welchen Sochbiefelbe mir zu geben besteben, und bitte, verfichert zu fein, baß gleichwie ich biese als eine Birtung bero hochmögenden Schubes anieben, also anch die lebbaftefte Erteuntlickleit biesur erkennen werbe."

- 1. Mary 1777. "Die Befchwerusse, die in dem Set. Ufficio abzuhandelnden Geichäste in alter Richtigteit zu ersabren, hat mich verauslasse, den j. Bater über die Uluterschung der zu Wien gedruckten Katchisemus seicht zu krache den die bereits unter Angen gefegt worden, einer von 1773 und der andere von 1776. Der erste wäre voller Sehler und fowe fenenden von 1773 und der andere von 1776. Der erste wäre voller Sehler und fower seinersbings gestatte werden. Daß aber diese wie an über Wischt, sowen une aus Uluwisseliegt iberstammeten, deweisteten (es sind seine eigenen Worte) die vielen darinnen euthaltenen Wischrijwische. Der andere wäre gut, obwohl bet einer neuen Auslage einige Vahrefeiten Konten und follten flater gesetze werden.
- "Die Borftellung des Hern Runtius wird noch einen andern Gegenftund hoben, namtig die Conclusionene Canonicae, weider bei uns (in Destreich) anf allerhöchst wiederhotten Beschl auf deuen Universitäten und in benen Richtern sollen gelehret werden, welche man mundschief inheit; wodon ich den, fürst. Munden voerfalig und in Behein zu unterrichten uicht ermangeln soll; gleichwie, wenn die Beschle hierüber an den Muntius abachen verden, mir vorbehalte, die sieben geborsamst einzuberichten."

<sup>\*)</sup> Wie aus dem spätren Contert ferworgest, sam man für die Berleftung eines Andivon Rotten und in der geben ber gebeimen Rathowüte, in der vermeintlich zu geringen Settlung eines Andivor Rotae dem Anfand. Derzam liefert num ben Bemote, daß ein Anditor Rotae den Geschmen Anderitel mit guten diplomatifigen Gemiljen und auch aufgen sonige Geschaperte ertragen fann.

und Zufriedenheit meines Berhaltens, so wüniche, daß diese keinen Plaß sinde, wenn es dem Sienste und Auschen Ihro Majsfidten, welches der einzige Augenmert meiner Pandbungen und Bunsche ist, nicht sollte anfländig befunden werden."

(Solgen nun 5 Folioseiten Exposition uber Die Bebentung ber Auditores Rotae, ans welchen nur einiges hier angeführt werben foll.)

"Die Rota, wessen Ansesen und Borrechte ber Dominit Bornine fehr weitschächtig und gründlich beschreitet, ist das höchste Eericht allhier" — "sie sommt baher hierorts anguschen, wie die Oberste
Instig-Stelle zu Wien. Die Auditores Rotae haben unmittelbar
ihren Nang nach ben Disschlessen Drotonotariis Apostolicis —
and ben Auditoribus Rotae lommt ber Masseto del Sagro Palazzo und sodann erst bie Chierici di Camera und andere Kiassen
ber Pfalaturen." Sie werden oft von bieser Stelle wog Cardinale,
venigstens ersangen sie dadurch Cardinalizien, d. i. Posten, die dann
jam Cardinalat sühren, wie z. B. Anntins, Governatore von Nom.

"Benn biebere noch fein Auditor Rotae bie wirfliche faifert. und taiferl. tonigl. geheime Rathewurde gehabt, fo haben boch mehrere bas taiferl. Minifterium betleibet, fo war ber Graf v. Thun, nachmaliger Bifchof gu Baffan, taifert. Minifter und Gurft und Bifchof ju Gurt jugleich. - Und unfere allergnabigfte Fran bat fogar einen Auditor Rotae, ber nicht bas Blud hatte, allerhochft 3hr Unterthan ju fein, namlich ben Grafen Milini, im Jahre 1774 affermilbeft gernhet, jur Carbinalemurbe, und fobann barauffolgenben Jahres zu allerhöchft 3hrem bevollmächtigten Minifter bei bem biefigen Sofe ju ernennen, alfo bag man fagen tann, bag von ben erften Bofen biefer oberften Buftigftelle nicht weniger Glang ale von ben romifchen Babften felbit beigelegt worben feie. Diefem ift noch beijuruden, bağ bie auslanbifden Auditores Rotae, weil fie im Ramen einer gangen Ration bier fint, in einem gewiffen Berftanbe ale ju bem Corpo diplomatico gehörig angefeben werben. Benn aber biefe Stelle in Aufeben bier ift, fo ift fie nicht weniger angenehm, benn ba ber romifde Abel taglich in biefem Tribungl au thun bat. fo eilt er ben Belegenheiten felbft entgegen, biefen feine Aufwartung ju machen. Go icon aber ale biefe Stelle, fo ich aus allerhocift

faifertidiper Gnade beffeide, in sich ist, so muß ich vorzäglichst mein ganzes Ansiehen dem huldreichen Mertmale verdanten, welches uniere allergnädigist Frau mir allerhöcht Hres Zutranens dei dem Aufenthalte des durcht. Erzherzogs War zc. zu geben gernhet hat, und sir welches meine ehrsurchtsvollste Erteuntlichfeit die ins Grad mittragen werde."

#### 9.

Die Bwange-Creation bes übel befeunundeten Pringen Rofan jum Cardinal burch den frangofischen Sof. Dauf für ben Gegeintrath. Geschichte mit 3 polnisiden Bilacen.

- 22. Mary 1777. "Der herr Cardinal Bernis hat mich gefrogt, ob bie faijerl. und fonigl. Romination zu der beworftscheden Kronromotion angelanget und erfucht, ihi in biefem Balle fütvon zu
  verständigen, maßen er diese von seinem hose zu Gunsten des Bischoffs von Rohan de la Rochesoucould eingereichet und die
  Kardinalpromotion zu dertreiben Beich faber der
- 916. April 1777. Dant au Kanuiß, auf Hochbers gnödiges Giladiten mir die Würde eines geheimen Raths allerguddigig zu, zusegen gernhet hoben. Ich benube mich in Betracht diese neme Merfmals der allerhöchten Wilde Unierer allerguddigten Frau meine triffee Canalkreite und lebhateite Richrung anspheiden u. h. vo. "Caich überzeuget bin, wie sehr hochber vermögendes Fürwort biezu beigetragen habe, bitte meiner lebendig ergebenen Cantharfeit verfichert zu sein. "Viegt ein Cantiforiebn an die Kaiserin den
- 19. April 1777. "Da sich vernnthlich verschiedene Gerüchte werb ausgebreitet haben, über das, was sich setzlin zwischen 3 Pilgrimen umb der Schweizende zugetragen, so glaube nicht übergeben zu follen Ew. fürstl. Gnaben hierüber umftändlich zu berichten."
- "Den 8. diefes 3 Bilgrime, nämlich Florian Stratonisth von Raglin aus Galizien, Martin Lest und Michael Matuwanisty aus

<sup>\*)</sup> Somit hat ber frangofifche Sof ben Pringen Rohan wie gum Bifchof fo jum Carbinal gemacht; bir febr traurigen Folgen biefer Glaate-Ernennung aber muß, wie in biefem Ralte, fo in jedem andern, wenn die Ernennung unglidtlich anofall, die Rirche tragen.

ber Wegend von Barfchan fanden fich in bem Borfaale bee pabitl. Balaftes ein, wo bie Schweigermache ftebet, fragten einige Dal nach bem Decano, und ba biefer nicht tam, fo fchlichen fie fich in ben zweiten Gagl und wollten, ungeachtet man es ihnen verwies, in bas pabfil, Gemach meiter einbringen. Die Bebienten riefen bie Schweigermache, welche fie über bie Treppe binunterbrudte. Der erfte obgenannter Biforimme miberfette fich ihr und verfette einem Schweiger einen Stoft, baf er balb barauf in Ohnmacht fiel, und ba man Blut gemahr murbe, fo beichaute man ibn und trug ibn in bas beil. Beiftipital. Die Bunbargte fanben, bag er mit einem feinem Gifen gwiichen ber 6. und 7. Rippe geftochen mar, und urtheilten aufangs aus ben Schmergen und ber Starte bee Fiebere, bag bie Bunbe tief und vielleicht bie an bie entgegenftebenbe Rippe gebe. Man wollte fie ben andern Tag erweitern, allein megen ber Berhartung, fo fich zeinte und bem Aumuchfe bee Fiebere, verschoben fie es und liegen ihm 5 Dal Aber, wornach bas Fieber nachlieg. Cobald ber Maggiordomo hievon berichtet war, gab er Befehl, biefe Bilgrime einzufaugen. Amei murben es auch bes aubern Morgen. Stratoniefn aber, ber fich ine bentiche Collegium geflüchtet und in Banerntleibung entweichen wollte, erft barauffolgenben Tag. Es murbe ihnen ber Brocch gemacht, ba aber ber Schweiger ingwifden geheilet und bie Bunde bei weitem nicht fo tief war, ale man ee glaubte, fo wurden auf Befehl bes b. Batere obermabute Bilgrime, wovon bie fetten amei, fo viel man aus bem ungeenbigten Brocen vernehmen tonnte. unschuldig, ber britte aber gewiß bie Baleere verbient, auf freien Guß geftellet."

# 10.

Bieder Collenbach, um bes Furften Raunit Bufriedenheit zu erlangen. Die 3rrfehre in Dafren. Brunner Diocefe.

30. April 1777. Berichtet per longum die Schritte und Bitten für den Baron Gabriel Gollenbach — bessen für Agren Bart in Rom Bittschriften für alle möglichen fälle vorratiss hater. Weil Kannit sich sin er Gollenbach intercssiret. Ogs bieser eine gute Pfrühre in Entlich befomme ho berichtet Herzon die für diesen Baron gemachten Schritten in 5 Boilopieiten. "Um dern Ungrund dessen, was über die Pligrime vom 19. berichtet, deutscher zu erweisen, hat der heit Bligrime vom 19. berichtet, deutscher zu erweisen, hat der heit Bligrime vom 19. berichtet, deutscher underen in Sechlo berecherschen lassen. Die zwei Bundärzte aber, welche man angellagt, als ob sie durch Erschwein der Wester und ihren Diesessen der Gelegenheit gegeben hätten, sind ihres Diesesse aufleite ausseles unverden."

3. Da i 1777. "3ch habe uoch uicht bie Zufriebenftet, Gere fürft. Guaden bie Berteibung der Profitet Daufinue (für Baron Collenbach) einzuberichten, schwiede mich besten der mit Kunftiger Boft, wenigstens bernachtsfligte ich gewiß nichte, was zu gedeistlicher Brittan beites Geindes betrieben tonne.

17. Mai 1777. Rene Berichte von 3 Seiten fiber Collenbach -- befommt bie Probstei, welche fiber 3000 Stubi tragt, foll aber 500 Stubi an den Grasen be Plois als Pension gablen; bas macht Bergan neue Arbeit und Gange.

21. Mai 1777. Sieber Collendad, Nachem fich heranstiellt, daß ber Bolf berechtigt fei, diese Problet mit einer Benson zu bei lasten, die zwidem wegen bed guten Eustomune so leicht bezahlt werden tonn, "so bleich meine numögebilde Weinung, allein zuzuschen, daß diese Beuslin vermindert werde." Neuer Dauf für die tageaspreise Bereitinung der geheimen Rachbswürde, "erste unt ehzfrunfebwoller Sertenutlickseit in Ihrer t. t. Waigfatt die allerhacht Gwade mich zu 3dren geheimen Rach zu erwählen, annoch die freigebige Nachlassung aller Tagen mitdelt zuzussellen geruch fodern.

14. Juni 1777. "Gleichwie ich nichts mehr wunfche, ale bas Blud gu haben, mich Guer fürftt. Guaben Beifall verbient machen gu fonnen, alfo tonnte mir auch nichts erfreulicher fein, ale bie aug-

bige Art, mit welcher Hochterfelbe mir dero Infriedenheit über mein Betragen in betreiß der Problet Haufine miter dem 2. biefes aus zubrücken belieben. Ich erflatte hiefür Ener fürftl. Gnaden meine achoriamite Bauflagung, und bitte, verfichert zu fein, daß nichts meinem Cifer gleich werde, mich dessen Bortiebung verdient zu machen." (Wieder eine Foliofeite Beltrebungen für Collenbach.)

21. Juni 1777. "Se. Beiligfeit beflagte ben Irrthum, gn wechen fich so viete in Mabren erftart, nud beren sie die Augast auf 15,000 Bersonen heraussietet, ich aber siede bies als febr vorgroßert an, benn nehst bem, daß sie mir niegends nicht bekannt, zweiste ich auch, ob Ihre Majestat viese Sache so groß in ihrem Ansang erfcheinen (assen

Bericht, wie es glüdte, die Benfion, welche Collenbach von dem Eintommen feiner Pfründe zu bezahlen hat, auf 400 Studi und auch die Taxe für denfelben herabzumindern.

3. 3uli 1777. Arbeit Herans, um bei ber Ausscheidung der Brünner Didecfe aus Olmüg eine Tagewerminderung heraus zu politifiren, und Bericht, wie der Cardinal Prodatarins in diefer Richtung mit allerhand Gründen heimgestudt werde; jum Schluß: "Der herr Cardinal fchien mir nicht umt diefer Autwort befreibigt, und feine Juneigung und Eifer für den Nuben der Datarie (Ener fürflichen Gnaden in ergebeuften Bettrauen zu sprechen), mach mich vorsichen, obg er zur Debung deise Aufanabes gewiedig michte bettregen wiere.

"Die Anstande, die ich übrigens hierinuen vorsehe, bestehen hauticalien in bem Bominationerechte auf Brunn, welches man hierorts burste, wenn nicht ftreitig machen, doch verleihen wollen; dieses ichneiche mir zu beben."

30. August 1777. Mit Gollenbach gibt es brzugs ber Befiteregreifung feiner Pfründe allerhand Auffände, fie werden getren berichtet. Schus : "Auguischen wird es an neitem Gifer nicht unageln, das beite des Freiherrn von Collenbach zu beforgen, gleichwie aller jeuer, welche Guer fürft. Gnaden hochdere Schuses bechren, und zu welchem mich auempfelzend mit vollsommeuster hochachtung und Ergebeußeit beharre re."

<sup>\*)</sup> Bergan berichtet nicht, wie die Gache thatfachlich fieht, fondern wie man in Wien municht, bag fie berichtet werbe.

## 11.

Dergan bei Rioftenuffebungen und als Atunftriifer. Defterreichliche Benftonate in Rom: Lindner, Sager, Jameer. Graf Cobengl. Atuatfen gur Aufgebung ber Drbens-Saufer ber Sutter vom betfigen Grabe.

14. Mara 1778. Gin Bericht über bie Aufhebung eines Dominitauerflofter in Trieut. Charafteriftifch fur Bergan ift folgenbe Stelle: \_3d aber glaubte porguglicher, unmittelbar, und fo viel ce moglich, bevor es ben Dominifanern miffend wird, biefe Aufhebung ju berichtigen, maken bie Erfahrung mich gelehrt, bag bie Orbensobern fich berlei freundichaftlide vorläufige Mittheilungen nur gu Ruben machen, eine Cache, Die ibnen fo gehafig ale biefe ift, gu hintertreiben, ober boch wenigstene febr lang ju verzogern, in ber Anhoffnung, bag bie Abwechelung ber Reitumftanbe ihnen eine gunftige Belegenheit, Diefen Berluft abgulehnen, ichaffen moge, mobon ein berlenchtenbes Beifpiel ift bie Unterbrudung ber Carthans gu Silbesheim, welche, nachbem fie mir ausbrudlich jugefagt mar und es biof auf die Ausfertigung bee Breve aufam, burch ein eben berlei Berftandnig hintertrieben worden, wo ce bann manche Monate Dabe und Frift gebranchet, Die Richtigfeit ber porgemenbeten Auftoffe gu ermeifen und ben beil. Bater auf feine porigen Gefinnungen gurud. guführen, ja ungeachtet bae Breve ber Aufhebung obermahnter Carthaus fo lange verzogen, fie noch nicht, wie mir ber Surftbifchof gu Silbeeheim fdreibt, ju ihrer Bollgiehung gelanget ift."

"Da alle großen und nüßtigen Unternehmungen einen Gegenab der Aufmerssamtleit nud Bohmodens Ener fürst. Onaden machen, so nehme mir die Freiheit, durch die Diligence Dochdenielben den Rieß der Abjähr und Anstrodnung der Palual Pontine, welches ein Bert ift, wenn es seinen Erfolg baben wird, das Gedächnis des siehtregierenden Jahles berrwigt, zu überschiefen."

14. Mary 1778. Ueber bie öfterreichischen Enufpenfionare urtheit! Pergan "In des Lindures Bild findet fich meines Tungens sectheit und auch ein nicht miffälliges Colorit. Ienes des flügers läßt viel anhoffen, denn es der erse Schritt von der Mignatur in das Eroße ist. Der Bitbhaner Jauner hat hier vielen Beifall gefunden, er ist eines unermüdeten Biefges, und wendet jene Studen, welche ihm vom Modellien übrig bleiben, auf das Zeichnen an. Denn biefes ihm gleichwie ben zween ersteren noch fehlet. Mengs und Marron find ber Deinung, daß zu ihrer Anfnahme sehr vie beitragen modete, wenn Guer fürst. Gnaben gefallig wören, ihnen bie Zeit zum fünstigen Probestitde zu versängern, damit sie anstatt biese mit eigener Erstindung zuzubringen, sie ber Zeichnung zuwöhmen möchten, welches, wie mir der erstere sagte, er selbst Hochbenjelben zu versichen zu geben sich ertfluste hat."

1. April 1778. Beweift wie die Anshebung ber Dominitaner in Trient burch bie Unworfichtigfeit bee Cardinal Albani hinausgeschoben worden fei und ertfart bes langen, wie er alles mögliche gethan habe um diefelbe ins Wert an feben.

11. April 1778. "Aus bem hier beigebogenen Sanbigerieben
bes herrn Carbinal Regroni werben Euer fürftl. Onaben abzunchmen
geruhen, wie bas burch Erwählung bes nenen Erzbifchofes von Olmüh
ertebigte Canonicat bem herrn Grefen von Cobengl nach bem mir
von Hochverfeben gemachten Auftrag verfiehen worben fei-

24. Juni 1778. "Bon Seiten bes Abarichaner Hofs wird mit ör Anishbung des Ordens Custodi di sagro Sepolero genannt angelucht, bessen Einfunste, wie mir Ghigiotti sagt, auf 12,000 fl. kaiserliches Geld berechnet, welche zur Universität in Arasau gewödent werden sollen. Da von diesem Orden, wenn er doch diesen Amere werden sollen. Da von diesem Orden, wenn er doch diesen Aprolingen sich besinden, welche der österreichischen Monarchie vereinigt werden, so glaubte nicht übergeben zu tonnen, Euer surst. Maden davon zu benachrichtienen.".

## 12.

# Bergans Meinung über Chehinderniffe.

8. Senmonat 1778. "Ew. fürftl. Gnaden hohem Befehlezu Folge meine Gedanten über die mir mitgetheilte Frage einer Dispenfirung bon Chehinderniffen zu eröffnen: ift eine erwiefene Sache, daß die Bifchöfe

<sup>\*)</sup> Ein Avis au locteur, wie folgte in dem Berügen öffer vorfommen. Derzun macht auf eine biplomatische, dobei aber doch sehr betwillige Att aufmerstam, wie Ocstreich an dem polatischen Beispiele einem bedeutungsvollen fingereign gelehen feiner; und bietet fich gugleich als ein branchdares und bienst baers Beckense filt der achte der Cettreichie Zutunispevolitä.

ate Rachfolger ber Apostel, die der heilige Geift gesehet hat, die Kirche Gottes zu regieren, die Bilind- und Auffdinungsgewalt, und alle jene, welche die nübliche Berwaltung ihres hirtenamtes erforbern fann, von ihm unmittelbar ertheilet worden seine."

"Gewiß ist es der auch, des die ordentliche Ausäbung dieser Skewalt burch Gesehr oder Geberäuche der allgemeinen Rirche, der iher Bischof, einzelweis genommen, untergeben ist, kann eingeschrönketwerden. Dahero ungeachtet man vor dem Kirchenrasse von Tours diese Gewalt dem römischen Pohlste nicht vorlöhelten liekt, so ist dach sein Zeispiel zu finden, das die Bischof in den Chachindernissen ist maße pro martimonio contradendo dispensite thätten."

"Ja bie erfte, welche man bon ben Babften felbft lieft, ift erft au Anfang bee 13. 3ahrhunberte von Junocentine III. bem Raifer Otto IV., ber mit Philipps bee Comabene Tochter im 4. Grabe bluteverwaubt mar, megen ichmerefter Reicheaugelegenheiten nach langer Beigerung und auf bringenbes Anfuchen ber gangen bentichen Rirche verlieben worben. Boraus die Folge von einigen gezogen wird, bag bie Rirche in ben bon ihr gefetten Binberniffen bem romifchen Babite allein aus Chrerbietigfeit in außerorbeutlichen und bringenden Fallen bas Recht ju biepenfiren jugelaffen, welches fodann berfelbe wegen Entfernung auf anbere Bijchofe in ben fpatern Beiten in einer eingeschräuften Urt mitgetheilet bat. Die Bewegnriache ber Ginfdrantung gegen ben Abel und bie Reichen fann urfprunglich biefe geweien fein, bamit jeuen Anfallen und nachtheiligen Folgen, welche bem Bifchof im Bermeigerungefalle bevorftunben, vorgebogen murbe. Doch ift nicht unglaubbar, bag bie Belbfucht ber Datarie, wo nicht in ihrem Aufang fo wenigftene in ihrer Aufrechthaltung großen Autheil an biefer Ginichrantung gehabt habe. Bie bie Gache aber immer mag gegangen fein, fo ift boch bermal ber romifche Stuhl allein in ben wirflichen und verjahrten Befit biefer lodiprechunge. rechte, und bie Bifchofe (fein land ausgenommen) üben biefe Bewalt nur in jenem Dafe ane, in welchem fie ihnen bon bem beiligen Stuble erlaubt mirb."

"Diese Gewalt ist berichieben. Jene ber bentichen Bischofe, welche die unbeschränkteste ist, erstreckt-sich auf ben 4. nud 3. Grab, wie auch ad 3ium 240 mixtum unter ben Armen und Nicht-Abeligen."

"Den Ansfluß des Geldes betreffend, so ift biefer nach Answein ber eingefandten Angeige in sich siebt und noch mehr in Gegenüberhaltung anderer Lander bon einem sehr geringen Betrag. Besonders da in oberwähnter Angeige unter dem Namen Deutschland das gesammter römische Reich und die gesammten f. f. Erblander (Belich und Riedertand, Galizien und Loddmertien ausgenommen) inbegriffen sein."

"Diefen Betrag aber in noch geringere Grengen au feten, bancht mir ber gunftigfte und einzige Beitpuntt und Wege ju fein, bag um die Erweiterung ber lossprechung in Chebinderniffen für die gesammten Bifchofe ober wenigftene fur bie 3 Primaten bei Erhebung eines Pabftes von jenem Cardinale angefuchet merbe, melder in bem Conclave bas Sefret batte, und bieburch verfonliche Berbienfte bei bem nenen Oberhaupte ber Rirche gemacht bat. 3ch fage ber einzige und anuftigite Beg, beun aufer biefen leicht vorzuschen ift, baf ber romifche Stuhl in eine Erweiterung ber Zeit und noch weniger bes Grabee, megen ber Beifpiele anderer Lanber nicht einwilligen, Die Bifcofe aber (etwelche wenige vielleicht ausgenommen) ohne biefer ausbrud. lichen Berleibung, um bie Gbe feinem Zweifel ber Ungiftigfeit ausaufeben, Diefe Diepenfen nicht ertheilen werben. Gin Beifpiel biebon ift bie portugifiiche Rirche, wo nur wenig Bifcofe mabrent ber 10 Jahre, ba aller Refure nach Rom unterfagt mar, berlei Diepenfen bewilliget, und bieje bon ber Bonitenziaria und Sanctum Officium pro foro Conscientiae insacheim bestätigen laffen; ungeachtet bak biefee ein Umftand mar, welcher fie batte biegn gerechtfertigen fonnen."

<sup>&</sup>quot;Diefes alteumäßige, unparibeiligte Zeugniß, der Ausslug des Gerbe für Chebispenften und Rom ie wa eitum elber gerüngen Bertag" verdient belondere Bechaftung; bem die Zeugnische ber Ibefandere Bechaftung; bem die Zeugndere ber Ibefandige Ausschließe Ausschließen, am der die einer bei einer bei bei bei der Beitage ab bedeuten Welter bei der Beitage ab bedeuten Welter einer amitigen Edfang and gie Udliebe della Rosa und als Chiercidifter Gefähle einer Beitager Sahre höhnuck bie eingefenderten Toppenagekter gennt kennen fonnte; und beffen Zeugniß in diefer Augelegandei sicher das bollgültigfte genannt werden und.

"Bas die Falle betrifft, wo die Bischoffe in oberwähnten hinberuissen in einem weiteren Grode dispositien fonnen, so ist sener, wo von den andersfürsten und geneinen Rigue, un thun ist, wie der Kirchenrath von Trient lehret, und da, wo dieser von dem römischen Jahle in secundo Gracia disponsante sorbert, so ist diese dum so metr von der Bischoffen zu verschen.

"Ich bin fehr geschmeichelt, bag mein gemachtes Urtheil über bie eingeschidten Arbeiten ber 4 f. f. Runftler Guer fürstl. Gnaden Beifalle zu erhalten bas Glud gehabt habe ")."

18. Juli 1778. Ans ber Schwierigfeit, fo ich vorfehe in ber Termietrung ber Cobprectungsgenate in ben tanonischen Chejindernissen, weiche den Bischofen von dem heil. Stuhl mitgethellt worden und ich die Epre hatte, Euer sürftl. Guaden den 8. Juli vorzugen, under hopdischle tießtene ermessfen, wie wenig hossinung mit anischeine, das der Schwägerichgel tann erfüllet werden. Ingebiigen was ich in obderügten Schwägerichen von dem Berfund, welchen die Perren Primaten der öhrertecksich von dem Berfund, welchen die Perren Primaten der öhrertecksichen von dem Berfund, welchen die Perren Primaten der öhrertecksichen von dem Berfund, welchen die Perren Primaten wie omer Plass sinden dem Berne Tephischof von Salpburg, als die Anschaltscheil eines Stuhles eine und größere Kulmertsjandrit von dem Bahfe verdienet, jedoch wäre diese Ansichen in eigenem Ramen und nicht als vom Alterbödisch I. I. Doß siezu ausgemuntert, zu machen, welches aber Euer fürstlt. Gnaden einsichte weiter Beurreiterlung unterzische

#### 13.

Der Biberruf bes Rebronius in Rom gefeiert. Daut für die Eruennung jum Rrontardinal. Wieder Collenbach, Ein öfterreichischer Barnabit durch Dergan Confuttor bes Juder und warmm?

26. Christmonat 1778. "Un bem Borabend ber Beihnacht verfügte fich Seine pabfit. heiligfeit in die Beterlirche, und nachdem Sie bort eine Beile gebetet, in die Safriftei, wo Sie verorducten

<sup>\*)</sup> Siebe ben Bericht vom 14. Marg 1778. Die beiben großen Runglenner Raunit und Dergan | Promoten ihren tritifchen Uerheilen gegenseitig mit vieler Artisfeit, unverbiente Lobspride.

bie Beranfielung ju einem Confiferium auf ben andern Tag, so untereinstens auch gleich den Derrem Carbinaten angefindigt wurde, mit bem Besseh, daß es in ben Riechnitibern gleich nach bem großen Riechnant würde gehalten werben. Dieses Conssistentum erweckte num eine so größere Rengierbe, als es unerwartet, und ber Tag, ber Det nub die Kleidung es besondere machten.

"Cant für bir Grunnung jum Garbindi. Rome, le 27. Janvier 1779. Monseigneur! Une légère fluxion aux yeux, causcé du froid excessif, que nous avons cette année, m'ayant empéché d'écrire, et le secret, que Sa Majeste m'a prescrit, ne me permettant point de me servir d'une main étrangére, j'ai dù différer un courier, Monseigneur à rendre mes très-lumbles remerciments à Votre Altesse de la bonté avec la quelle EM ests tlue d'exprimer sur la Dignité à la quelle Sa Majesté par un effet de Sa Grande Clémence daigne me faire élever, et les demarches, que Votre Altesse a fait en conséquence vis-à-vis des Cours étrangers; je la aupplie d'agréer que je

<sup>&</sup>quot;) Raunih foll ja nicht meinen: bag Bergan and eine Frende über bie Wieberrufung des Bifcole Dundsheim gebabt, denn es gibt "eine verschiedene Gedentungsart ber Menschet, welche diese Augelegenheit "nicht auf die gleiche Arte betrachtet."

m'en acquitte aujourd'hui, et de vouloir être persuadée de la réconnoissance la plus vive, ct respectueuse que je lui en ai. Mr. le Cardinal de Bernis, et l'Ambassadeur d'Espagne ont informé le Pape du Consentiment de leurs Souverains à ma promotion dans les termes les plus obligeants pour Sa Majesté et les plus flatteurs pour moi, ainsi que le S. Père après unc semblable déclaration des Cours de Lisbonne, de Turin, et de Varsovic (qui jouissent du même droit de Nomination) sera en même de l'effectuer dez que S. M. le jugera à propos, et qu'Elle voudra me mettre en état de soutenir cette Dignité, ce que mes voeux se bornant à ce que la Décence demande; Elle pourra aisément m'accorder en mc conférant des Abbayes en Hongrie, ou dans les Milanois. J'en implore la Protection de Votre Altesse avec cette confiance, que les marques de bonté dont Elle m'honora en plusieures occasions, m'inspire, La suppliant de croire que ma reconnoissance en sera aussi ineffaçable que les sentiments du profond respect" etc.

20. Sornung 1779. "Ceine papftl. Beiligfeit haben mir febr nachbrudlich gefprochen über bie Binberniffe, fo man bem Freiherrn von Collenbach über ben Befit ber Probftei Sanfinne machet. (Gine Foliofeite Referat über biefe Sinberniffe.) "Die Buabe, welche Em. fürftt. Gnaben bicfem jungen Freiherrn in Anfebung feines moblverdienten Berrn Batere begen, fcmeichelt mich, bag Sochbiefelben in biefer Angelegenheit, mo bie Gerechtigteit offenbar für ibn ftreitet, ihrem bochvermögenben Goute nicht entziehen werben. Der heil. Bater hat mir in eben biefem Bebore gu fagen geruhet, daß er in Rudficht ber f. f. Anempfehlung ben Dailandifchen Barnabiten B. Bietro Carli nach feiner Burudfunft nach Rom gum Consultore dell'Indice, wovon biefer Orben fonft feinen batte, ernennen werbe. Dir ift biefe Beftimmung, welche in fich fehr anfebulich ift, um fo viel lieber, ale ce um eine Congregation au thun ift, wo megen ber vielfaltigen Mugebungen ber Bucher gut ift, einen f. f. begnabigten Unterthan gu haben."

"Der Turinerhof hat feine Einwilligung ju meiner Erhebung bereits bem beil. Bater gu ertennen gegeben. Der Minifter hatte ben Befehl, mir feinen Auftrag lefen ju laffen, welcher gleichwie jene Brunner. Bie theit Tienerfachte. ber anderen Sofe in den verehrungsvollften Ausbruden gegen 3hre Majeftat abgefaffet war, iho mangelt nur noch jener des Lisboner und Warfchaner Hofes. 3ch empfehle mich zu fürmahrenden Gnaden ec.

#### 14.

Standesgemässe Bertergung. Gin Concert weissen bem lassertiagen und der Pomedonischen Holen. Kirt die Grennassisch einer neuem Ladhwahf. diedermisse beim Cardinalat. Ginwilligung der auberen Holen. Amflater des portugisischen Geschäftsträgers gründlich widertegt. Dant an die Kaiserin und an Kannis.

- 13. Mary 1779. ". Ew. fürft. Gnaden erlauben, daß bier beifige meine unterthause Danfigung fur die weiter gemachten Schritte an den Ethoner und Barfchauer hof in Betreff ihrer Einwilligung in meine Erhebung zur Cardinalwurde, wie auch für die guadig Berficeung Hochero Minvirumg zu meiner fünstigen flaudesnäßigen Berforgung, und versichert zu sein, daß meine lebhafteite Erkenutlickeit" u. f. w.
- 17. Wärz 1779. Vertrauslich Angtrung des Cardinals Bernist wegen Einleitung eines Concertes zwissen dem 1. Hoft und ben dall eines Concluse. Anhalt des frausssssischen Briefes. Ter Bertreter der Bourbonissen Hofte frausssssischen Steile und der Verlegen der Angele felt auf gewinnen such nie geden, welcher des wereinigten Hoften in gesen in mit genen die Exclusive zu gewinnen such gesten, welcher des wereinigten Hoften in gesen der Verlegen der
- 7. April 1779. "Der Hert Garbinal-Staats-Seftetär hat mir heute Krüh seine Bertegenheit zu erkennen gegeben über die eingeschränkte Einwilligung, so der Hert Färft von Erlorebo die allerhöcksten Namen Sr. Wasseldat des Katisers zu meiner Erhebung zur Gordinals-

<sup>\*)</sup> Collegues ultramontains, b. b. bier: Die nichtitalienifchen Carbinale,

murbe gegeben; mit bem Beifat, bag ber papftliche Runtine Em. fürftl. Gnaben bereite icon unverweilet hievon unterrichtet habe."

"Das Zutrauen, welches ich in Em. fürftl. Guaden exproster jetge, machet mich auhoffen, wie ich gehorfamit erbitte, daß Hochbieftben wiele Befchwerniffe gleichwie jeen, welche fich ereignet, da Ihre f. f. Majeftaten mich zu ihren geheimen Rath ernannt, zu heben geruhen werden, und die Sache bahin zu vermägen, daß Ihre Majeftat der Kaifer hächft Ihre Einwilligung zu gedachter meiner Erhebung per Anticipaatione di Nomina in Gleichförmigfeit des Einverständiges Ihrer Majeftat der Kaiferin mit dem heil. Bater und zu Jolge deffen von den fremden höfen hier bereits erflätter Einwilligung allermitheft ertheile."

14. April 1779. "Der herr fürft von Colloredo und jobaun auch ber herr Cardinal-Staats-Seftetar haben mich zu nnterrichten beliebet, daß Ihre Majestat ber Kaifer seine allerhöchste Beguchmigung und Beitritt zu meiner Erhobung ertfart habe u. f. m."

17. April 1779. "Die Einwilligung des Bortugifijden Hofes m meiner Erhebung jur Cardinalswürde ift bereits von bessen Glein Geschäteriger Grafen Menazes gegeben worben. Dersisch gat mit, da er mich davom unterrichtet, seine Depeside vorzelesen, worimen gesagt wird, das es mit der Bedinguis sei, das in bertei Fallen anch Ihre E. Waleistät eine gleiche Begunchmigung geben werde, morans ich erwiederte, daß die Willichtrigkeit, mit welcher Allerhöchst Ihre Einwilligung bei der Erhebung des Cardinals Cunha gegeben, seinem Hose im Borans spierüber ein Beweis sein misse. Da biese Giribung wird, was der Bernalassung zu danlen aben a. f. m."

24. April 1779. Der Portuglifische Geschöftstetager macht bennoch Umstände, welche in 4 Kollostiten als nicht gewiesen werben, dann heizi est: "Diesem so nuverthositen, als, wenn mir zu sagen ersaubt ist, ungeschiedten Austaude ein Eude zu machen, habe ich den Herrn Cardinal Conti "), welcher die Portuglissen Angeleganheiten her und immer beforget, mit Nachdrud gesprochen, so endlich begriff die Unanständigsteit des Betragens diese Ministers, worang Menazes

<sup>\*)</sup> Carbinal Innocenz Conti, geb. 1731, war früher Rungins in Vortugat, er ftarb 1785.

feine Ginwilligung ohne Bedingung gegeben". herzan wunicht nach Bien reifen und ber Raiferin perfonlich banten zu burfen.

29. Mai 1779. Oant für die Bewilligung uoch Wien reifen und beiben Mojeftaten perfonlich daufen zu dirfen. "Diefe (Bewilligung) hat mich in se innigerts Bergniftagn eiget, je näher mir diese unterthänigfte und zugleich süßte Pflicht am Herzen liegt. Ew. sürftl. Guaden belieden ans der Volle diese meines Bergungens die Größe meiner Danteserzeugungen abzunessen, die hochselben hieftar auss Reur zinse n. f. vo."

12. Juli 1779. Dant an bie Raiferin, "Da bem hil. Bater gefalten, in bem hent gehoben Confiferium mich in Bolge Er. t.t. Majeftat allermitbester Ernennung, gur Cardinalswurde zu erseben u. f. w. Bom felben Datum ein frangofifches Danfichreiben an ben fairten Avanis.

Rad biefem Berichte begab fich Carbinal Bergan nach Wien, wo er ein Jahr gur herstellung feiner Gefundheit verweilte.

# 15.

Ein Brief Joseph II. an feinen Bruder Leopold, Grofherzog von Tostana, (fpater Raifer Leopold II.) über Bergan.

Diefer bisher noch nicht veröffentlichte Beief fallt in fene Zeit, in welcher Dergan — nach vielsacher Erprobung — baß er im Dienste ber neuen Area Desterreiche, ohne Richtfa auf ben Monifchen Einhl, sich verwenden lasse, sich im Wien außielt — anch bei der Kaliferin wohlen war, und Soseph II. ihm selbs das Großtrenz des Stephansorbens um den Hale hangen sollte. Die Ausgerungen des Kalifers

<sup>\*) 3</sup>u feiner Stellung ale Carbinal andert Bergan bie Conrtoifie gegenüber Rannit and: "Eure fürftliche Gnaden" in "Eure Liebben."

Boft ein Decennium vor seiner Eprennung jum Minister und Cardinal war Herzam ber dienstigten Boltzieher aller Aufträge von Seite des nach damatigen Ausstänzigensgereien wirtenden Ministers Kanntig. Kanntig nad Joseph sindten im Prüfen und Anschien der Bersona für wichtige, einsungereiche Seilen aufammengumirten, um sich der Jathust zu versichen. Bei der Ausstellung herzam ber and de ie der Aliefein fohr beileh, wie es auch der Auftellung herzam wer and de ie der Aliefein sies der Ausstellung bergant wer and de ie der Aliefein sie der Auftellung der der Brief befagt. Ans eben diesen beisen Jaetoren und der Brauchbarteit für die Kannthischen Projecte und der verbeigehenden Bestiebisch is der Ausstellung der ber der Ausstellung der Urtheil.

Wir haben aus bem Brief nicht bie begugliche Stelle herausgehoben, fondern ben gangen Brief aufgenommen, beffen erfter Theil noer Personalien bes Kaifers und über eine Erbschaftsaugelegenheit, verhaubelt.

31 Aoust 1780. Un beu Greßbergeg von Toefans. Très cher frère, pour aujourd'llui je suis un peu seeque en nouvelles, l'Impératrice est en retraite, et j'ai passé ma jour-uée au camp d'artillerie à Ebersdorf, ou S. M. viendra lundi prochain pour en voire tous les exerciese, c'est assés curieux à voire quand on ne l'a jamais vu, quant à mon héritage les nouvelles sont journellement plus mauvaises et ce ser surement une très mauvaise affaire; le prince de Staremberg parait faire tout de travers et il faut le rectifier à chaque pas, enfine le Cardinal Herzan, qui pour sa santé a passé une

année à prendre l'aire des Coridors de la Cour, va nous quitter; il a reçu tout ce qu'il a voulu et jusqu' à la grande Croix de S. Etienne il a fallu la lui enférer mais j'ai eu le bon Esprit, de la lui faire envoyer au moins et de ne pas la lui pendre au cou moi même, c'est un fripon et un fourbe de la première classe, je vons en avertis, mais en même temps c'est l'admiration et le chéri de l'Impératrice, de la Marianne et la Marie\*), de la Vasquez et du reste de cette brillante Société qui auit la grand maîtresse\*\*), savoire brandeiss hamilton goess; adieu mon cheir frére, je vous embrasse de tout mon eceur croyés moi pour la vie de même que votre chère Epouse. Votre une l'estre de l'entrait de meine que votre chère Epouse. Votre une filten au pettrante Perjonen griditette Briefen, petder

### 16.

Des Carbinal Simoni Priefe bei einem Andrebader gefunden. Lebers Geffent ber Kaiferin an ben Babe. Tareuverminderung im Intereffe bes Erziberzogs Maximitian. Deb ber Kaiferin. Bifchof Dai von Konlagatap. Die Geschänder ber Berweigerung einer pubfit. Angelie für bie verforbene Kaiferin und Urfache warum?

Hrigan an Kanuis, 18. Normber 1780. Ber ethigtigen Gagen, da der Selfertarins bon des Herrn Cardinal Girot Eminenz bei einem Zuderbädere etwas Badwert einkaufiete, und spdann das Bapier, in welchem es eingewiedelt war, ansahe, fund er, daß es ein Brief von dem Herrn Cardinal Simoni, welcher die jedige Regierung tadelte. Er fehre alfogleich zurück, faufte anderes Bachwert, und da er diese in nabere Briefe eingewiestlt sande, und hörte, daß beise Schriften von einem ans dem Hanfe des Cardinal Calini, nachdeme er von hier abgereigte, ihme verlauft worden, so leste er sich einige Stick davon ans gegen Bezahlung eines Kömischen Thater. Der Herr Cardinal Sob. Bapt. Rezzionico verfägte sich siehen Juderdädere, um sich alter diese Schriften zu ver-

Bofeph eigenhandig gefchrieben.)

<sup>\*)</sup> Zwei Erzherzoginnen.

<sup>\*\*)</sup> Dberfthofmeifterin.

fichern. 3ch habe vom guter Hand, das einige merknördige Stüde, das Conelave und jehige Regierung betreffend, fich darunter befinden. Doch glaube ich, das ihr Hauptgegenstand die Unterbrickung der Zefniten sein mag, dann er ihren sejer zugeneigt war, welches eben uehl seiner Ardmunisteit mehr als seine feiner Kuffen und Belehr sanklich, das Zutrauen der Asfauten Ihm gegeben hat.

# 25. November 1780.

"Bor 3 Tagen hatte ich die Chre, seiner publit, Deiligfeit das Bonder, was Ihr Walchat unter allerhafte Tena Dodfiftler ju verferne beitecht baben, ju überrieden, Dodfibliefette sanden es sehr fichen und bezengten mir ihr ansnehmendes Bergungen und Ertenntlichfeit sieffur. Beiterer Bericht: "baß der gegenwärtig Bohf, dowool is de von frient Borfeften in is geschehen — Bijchofen ihre Tagen zurückgeben laffen nub (Se. heitigleit) sagten mir bei biefer Getgenicht, baß, wenn sie bas eigen uicht mit der frigeragen Marmition getham haben, ware es, weit sie geglandt bätten, gegen die Berehrung eines so geoßen Prinzen zu sehlen, wenn sie bis und in Gertingen Selchente, als die Tagen sind, ju machen erstinket hätten.

. Chrifm und 1780. Ueber ben Tod Maria Therefiel's: "Diefer Todessoll erreget bier die geößte Berteibnis, dem nocht Ameigung und Berehrung für bas fais. Hand hat auch die Ardminge und dreigebigfeit diefer Frau ihr eine allgemeine Berehrung justegogen."

"Bischof Hai ist am 11. Dezember 1780 als Presbyter Olomucensis und Pracposit. Colleg. Eccles. Nicolsburg, zum Bischof von Königgräß promovirt worden" \*).

20. Dezember 1780.

Bericht Bergand: "bag ber Pabst die innigfte Traner über den Tob Maria Therefias empfunden und weinte", betreffs bes Confisto-

riums und Requiems in der Anpelle aber sagte, "es sei nur für Könige und Kaiser — uie aber für Franen in der pühltichen Kapelle Kequiem gehalten worden, und auch das Khierden einer Fran niemals im Consssoriam ausgefändigt worden." Darisber schorib Orzan: "so dat ich Se. Delitzseit, dies Sache reissisch zu überlegen, denn nebst dem, daß leine vernünstige Ursach blese veratteten Arichfadeung singsschen ware, und es daher in biese maßestläten Zeiten (1) Se. Holisgeit befannener erlandssen Sinchight teinen Kuhm zusiehete, zu besorgen wäre, das Ihre Wasiesta der Kaiter welcher Seine hächsstelles Wutter so gateitst geliebet, eaufehen tonnten alse einen Wangel der ihm geführenden Verehrung." — Der Padht entschied kich in bieser kunden, nicht näher, und herzan bittet Kannis den Verehrung gehrin zu halten.

## 17.

Ateiderordnung. Denuncirt ein Buch, das sich um die Zesulten annimmt. — Berhandlungen wegen dem verlangten Ceremoniel für die Kaiferin. Sucht den Kaifer in dieser Angeliegenheit nichts weniger als zu versöhnen; es wurde nie sür versporbene Königinnen das jest verlangte Ceremoniel beobachtet.

Um bie unbedeutenbsten Minutien fummerte sich der Minister. nieme Brief des Cardinal Pergan an Kaunit, 30. April 1780 lesen wir solgendes: "Da den Hornung der Jahrestag der Wohl des hell. Baters begangen wird, wo öffentliche Galla ist, so ditte Ew. Liebben, mich zu belehren, do ich und auch die Andern, welche die Klage tragen, und von welchen icon ierüber angestragt worden bin, diese niesten Tagen, und von welchen ichen die überaben nicht.

- 27. Dezember 1780. Fragt in einem Briefe Pergan, ob bas Requiem für Maria Theresia in ber Kirche all' Anima solle feierlichst mit Bomp, Delorirung ober einsach abgehatten werben, andere hofe thun es feierlich, das tostet aber bei 6000 fl.
- 6. Januer 1781. Daufet Bergau für bie Rudgahlung ber Tagen vom Coabjutor Erzherzog Magmilian von 8494 fl.
- 10. Januer 1781. "3ch habe bie Ehre, Em. Liebben bier beigufügen eine Brofchure, wovon, wie man mich versichert, nur wenig Exemplare hier angefommen, und fo bie ber unterbrudten Besellschaft

Jugethanen sich einander mittheilen, um ihre Hossuung aussecht zu erhalten, ihrer Wiederschiebung. Der Bestaller aboon soll der betannte Feiselnit Benvenuti sein, so von dier geslogen und dei dem Fürlen Razivall in Barisam sich aufhält. Der Ausspender aber soll der Krälat Ban, ein Florentiner, sein. Der Staatssektearins sucht unter dern Jand die Juden unt verber hand dies Buch unterducken, die heftigen und beleibigenden Ausdricken, werden verber der verber der beite genthält, fordert es."

In einem Briefe vom 20. Januer empfiehlt fich Bergan bem Schute des Miniftere Raunit, ergablt die weiteren Berhandlungen megen eines Confiftorinms und einer Rapelle fur die verftorbene Raiferin, und "meint fich ju fchmeicheln, bag ber beil. Bater pon ber veralteten und mir nicht vernünftig icheinenben Ceremoniclenticheibung in Betracht ber Saltung eines Confiftoriume und Rapelle wegen ben betrübteften Tobesfall Ihrer Dajeftat ber Raiferin Ronis gin abgehen burfte." Beiter im Briefe argwöhnet es bem Carbingl Bergan wieber, bag ber Babit fein Confiftorium und Rapelle ju halten gefonnen fei. Raunit folle ben Ruutius in Bien bearbeiten. Das Buch fur bie Icfniten (Brief 10. Januer 1781) fei nicht von Ban, fondern vom Abt Bufinelli, einem Furlauer, vertheilt worden er und ber Druder Berego, ein Mailander, feien verhaftet morben, weil man in Rom bie Borftellungen bes Gefanbten pon Spanien und bee Bernie von Franfreich fo fürchtete." - Ferner wird bemerft, baf man Coufulen in vericiebenen Stabten bes pabitlichen Gebietes anftellen folle, um unterrichtet gu fein bon Benem, mas in biefen Orten fich gutrage, und besondere von jenen Begunftigungen, welche ber hiefige (romifche) Dof etwa andern ermeife, fo befondere in Rriegegeiten, feinen guten Ruten haben fann nub auch bie Abficht anderer Sofe fein mag, berlei Confulu zu balten.

Mm 27. Jauner 1783 fürchtet Cardinal Perzan wieder: der Bablt merde teine Kapelle und Conssistentum wegen des Todes der Kaiserin halten. Der Cardinal ist offendor velorgs, jeine Ministerstelle and unter Joseph II. zu erhalten. Das geht aus den Inhalt sinner Beites stevon. "Der phil Bater dus teinen erstem Ceremoniarins, Herrn Dini, allein hierüber zu Rathe gezogen, dieser hat bie gleicherben Jälle angesihrt, nämtich jenen der Koniglin Isdoella, Salnig Kerdinand, der Katholischen Ehrfeun, der Koniglin Isdoella, Salnig Kerdinand, der Katholischen Ehrfeun, der Koniglin Isdoellan, Mutter bee Rari V. und ber Konigin Daria von Engelland, für welche, ohngeachtet bag fie regierend waren, fein Confiftorium und folglich feine Rapelle gehalten worben. Die Berren Carbingle, bie fich nennende Zelanti felbften, migbilligen bie Abneigung bee Babftes, abzugeben bon einer ebenfo veralteten ale unvernünftigen und ben gegenwärtigen aufgeflarten Beiten wiberftreitenben Gagung ber Berfammlung ber Rirchengeprange \*). Geine Beiligfeit aber eifern bafür io febr. baf fie fogar ben Bralaten, welche bas Glud haben, Unterthanen bee Raifere gu fein, einen Bermeis gegeben, bag fie fur ihre Berfonen bie Rlage augezogen, obwohl bieg auch Bralaten für ihre Meltern thun, folglich um fo mehr fur bie Lanbeefürftin, welche von einem jeben getreuen Unterthan ale ber Bater bee Reiche angufchen und zu achten feie, meinem Ginrathen nach fie es gu thun fich fculbig glaubten." Bergan ift vom Dienfteifer (fich ale Gefandter zu halten) fo mit fortgeriffen, bag er, ftatt gu vermitteln, mas er ber vorhergegangenen Galle nach fo leicht hatte thun fonnen und wogn er ale Carbinal boch ficher auch verpflichtet gewesen mare - am Wienerhof nun recht ben Difmuth hervorruft, wobei er fich immer febr patriotifch gu farben weiß.

I bem Beif vom 7. Hornung 1781 an Raunis ergölt bergan mit einer gewiffen Satisfaftion, wie er ben Rig ans patriolisiger Diensbestigenie immer weiter gemacht habe. "Der her Tentbestließencheit immer weiter gemacht habe. "Der her Garbinal-Staats-Serfetarius hat mit einen Befind dogsfeitett, wor er mit nach diente laugen Soberbeitung im Ramen bed hiel. Saters sagte, baß die Beispleie, welche man in ben Geremonietprotofollen lieft, zugen, daß nie mal 6 wegen bem Tobesfall einer Sowerdmini, wenn ise auf ergeirend wor, Conssistent und wie der gehalten worden, und baß höchtließen teine Spur finden zur Abdaberung. Der herr Cardinal seigte fing, er schweizig eines kaiften werden, und best er fechnelie einfermen die Bebondung eines bei biesem hof seigte esten Vebrauchs, nach welchem überhaupt und bespohrer det der Krönung einer Kaiserin des Geremoniet zwischen und bestohrer werden in einer Kaiserin des Geremoniet zwischen und bestohrer des der Krönung einer Kaiserin des Geremoniet zwischen von Laubekließen und Laubekließeich und. 3d zog den Laubekließeich und Laubekließeichen ist.

<sup>\*) 3</sup>ft, wie ichon bemerft worden, eine ichlechte leberfehung des: Congregatio Rituum.

hieraus die natürliche Folge, daß ber Pabft das Confiftorinm und Rapelle nicht zu balten entichloffen fei."

"Ceine Emineng erwiederten mir, Bochftberfelbe hatte biefce nicht anegebrudet, und ce mare gut, bag ich felber mit bem beil. Bater hierüber fprechen mochte, weffen Abficht icheinet, bag man ein Aufuchen hierum muniche; ich autwortete barauf, bag fobalb mein Mugenfluß dieß gulaffe, ich um einen Bebor wegen verichiebener Muliegenheiten anfuchen werbe, mo jeboch von biefem, wovon bie Rebe ift, ich mich buten werbe, eine Delbung an thun; magen hierzu feine Anweifung habe, mir mar allein Biffene, bag Geine Dajeftat ber Raifer gar feinen 3meifel getragen haben, bag ber heil. Bater Diefe fleine Aufmertfamteit fur Die Bedachtniß Er. Allerburchlauchtiaften Grau Mutter und in Diefer gegen allerhochft beffen Berfon haben werben, ich muthmaße aber, bag Gie berlei Mangel mit großter Gleichgiltigfeit auseben merben \*). Die Saltung eines Confistoriums mare, wie ich bie Gade betrachte, ein Chreubezeugniß gegen bas Sacrum Collegium, meldes feiner Berfaffung nach einen thatigen Ginfluß in bie Regierung, und nach bem Tribentinifchen Concilium in allen wichtigen Angelegenheiten bem beil. Bater mit Rath an die Sand ju geben hat, hiemit die nothige Folge mare, baf felbes bon bem Sinicheiben und Thronbesteigung ber Couveranen. melde bie Stuten ber Rirde find, unterrichtet merbe. Die Ravelle betreffend, fonnten Gner Majeftat ben Abbruch bee Tobtenamtes burch bie 17000 Belt- und Orbenspriefter, fo in ihren Staaten haben, reichlich erfeten \*\*), um Gr. Emineng aber mit bem bergebrachten vollen Bertrauen au ibrechen, tonnte ich ihnen nicht bergen, bak meine Entfrembung weit mehr mare uber bie Diebilligung bes beil, Batere,



<sup>\*)</sup> Wenn Dergan von diefer "Geichgliftigfeit" überzeng gemefen war, won, bat er dann so viel bittere Bericht gemacht, wogu hat er 200. Ichnock 17841 Rannip eigens gedeten, er solle den Nungius in Wien für die Ausbedmaches veralten Gedrauches (für gesorbeur Türftinnen feine Kapelle und Confisierum zu fallen) bearbeiten?

<sup>\*\*)</sup> Diefe Gutung Trob beruhi gerabenegs anf Umerstant; dem es banbelte fich bier nicht der unterberbenen Raiferin Seetenmeffen gu verweigeru; sonbern unt: nach aitem Gebrauch daran feftunditen ban unt für Könige, nicht aber anch für Franken eine Zobtenieper in ber pabit. Capete mah im Confiferium gehaten webe.

daß die Petalaten die Rlage für ihre Verfon (denn über die Beet daßter eine nach auf aufgegen baben, denn da Ihre taifert. Majessätt erfauben, daß Seine Unterthauen Ser, Hilligfeit dienen umd ihren Untertalt, ja ihre Belohumag stehten, aus Allerdoßth beisen Methoden, wie fich billigft gewärtigen jollten, daß ber eine Gebraich von die fich billigft gewärtigen jollten, daß ber dienben herbelen, Sie fich billigft gewärtigen jollten, daß beise in allen Gelegenheiten auf alle möglich Art(!) ibre Abhapping nud Dankteit gegan Allerhöhftheiselbeiten au ben Tag u legen sinden; den Gebranch belaugend, auf welchen der Perr Cardinal vorzäglich beruste, jo hätte dieser vorziglich fein großes Gewicht, so oft er auf verninftige Ukraden gegrinder ift."

"Der Herr Cardinal-Staats Setretarius, der fich biefe entidiebene Sprace inicht erwartet, fagte mir, daß, wenn ich ihm erlaubte,
als Pallaviciai und als mein alter guter Freund mit mir zu fprechen,
Er mir betenuen mößte, daß Er fich andere Besinnungen von mir
gegen Rom versprochen habe. 3ch wieberschte mit dem eigenen Neretrauen, daß der Padit und der heit. Einhi zählen ihnaten auf meine
tindlicht Verehrung und Ergebenheit, und daß ich allen Wetegenheiten
entgegeneilen werde, diese an den Zag zu legen, so oft es sich mit
er und Zansbarteit verbinde mich hier, do oft es sich mit
Truen und Tansbarteit verbinde mich siezu, denn das Glück, sein
Unterthan und feinem Dienste gewidnet zu sein, ich vorziche der ergebenhsten Wärde, mit welcher mich beleitet siehe. Die

An diefen dei Jeilen findet fich ein politissfest und firchtliche Controllung, wetche man mit dem Borte: "Leirde-Jorn" bezeichnen fonnte. Wosyn dat sich hern den der bei der der bei beit lich erfahendlich Entrollung, wetche man mit dem Borte: "Leirde-Jorn" bezeichnen sonnte. Wosyn dat sich Sergan den bei erfahendlichen Wirden eine Teilerung aber der den "ungeschieften Anstand" des Bortugiessischen Gestandten (24. April 1779), der der Ernemung hindernisse (exter Wosten den Genand die "Interthamertene" Sergand verlegen, oder ibs gar zur Unterte verteilen? Die

<sup>\*)</sup> Wie fein proch hertan ju Maria Thercha's Beiten, ale er noch Anditor Rolas war, mit den Staatofeterären und wie grob fpricht er ju Jofeph's Beiten, als Sardinal und Minifert. Bos fich der Staatofetreit dei diefer Unterteinig über Heagan ben fen mußte, daran lag dem telptrem nicht viel, er freibe nur nach der "Aufrechen " Aufrechen im Wien.

Pfpchologie bes gemachten und mit Oftentation nach Bien berichteten bienftbaren Bornes liegt auf ber Sand. Bergan fahrt fort:

"Rach einer Unterredung von anderen Sachen verließ er mich unter den febhafteften Berfichteungen ber Freundichaft, so biefer wurbige und fir das faifert. haus ergebene Cardinal allezeit mir begeiget."

"3ch habe meine Bflicht geglaubt, Em, Libben von biefer Unterredung umftanblich ju unterrichten, weil fie mich in meinen Babn befraftiget, bag, wenn Bochbiefelben bem pabitt. Berrn Runtine einige Worte hierüber gu fprechen anftanbig glauben, biefe bermogend febn werden, ben Babften auf willfahrige Bebanten ju führen, und biefes um fo leichter, ale fein Confiftorium feit bem Tobeefall meiland Ihrer ber Raiferin Ronigin Dajeftat gehalten worben. Dag ich aber eine folde Sprace in biefer febr menia bedeutenben Sache geführt. ift, weil für ben allerhöchften Dienft nutlich erachtete, gleich im Infang meines Minifterinme alle iene Soffnungen, mit welchen biefer Sof (!) fich oftere eingufchlafern pflegt, abzufchneiben. 3ch habe bem herrn Carbinal Bernie (meilen bie Cache fein Bebeimuig verbient) im Bertrauen biefes mitgetheilet. Er biefe febr aut meine entichiebene Sprache \*), und bedauerte fich bei mir, bag ber Berr Carbinal-Staate. Sefretariue unterredungeweife gu ertennen gegeben habe bas große und enge Berbindniß fo amifchen unferem und feinem Sofe fortmähret."

"Der frangofifche hof fuchet hier an, zu Avignon die Lotterie einzufuhren gegen einem jabrlichen abzuführenden Baufch-Quantum, findet aber großen Auftand hierin."

<sup>\*)</sup> Carbinal Bernis war ingleichen so lange hochmuthig und gewallifaiig Rom gegenüber, bis er burch die frangofische Revolution gedemüthigt wurde; Dergan erwähnt in jener Zeit der Lamento's feines diplomatischen Genoffen.

# 18.

Rufiloude Beftreben. Abichaffung ber Orbenegenerole für Defterreich. Placetum regium, Anfftachelung bee Raifere megen bem Ceremoniell fur bie Raiferin. Ringen des Babfies über die Berordunngen in Defterreich. Der Roifer will von nun on die Bifchofftuble und Abteien im Daifanbifden befeben. Bergan operirt in Roun fur biefes Borboben ouf eine ben Babft perlebenbe Beife. Abgang

des Münggeldes in Rom. Lamento fiber 2 Brozent Rajo.

7. Darg 1781. Die Raiferin von Ruftand will nur ben ichie matifden und lateinifden Ritne bulben, ben ariedifde unirten nicht. Durch dieg Manovre follten die unirten, die nicht gern ben lateinifden Ritus gnuehmen, jum Schisma gezwungen merben.

25. Darg 1781. Die Raiferin von Rufland will das Ergbisthum Boloedo nicht mehr befeten; Die Bfarrer in ben unirten Bemeinden bon ber Gemeinde mablen laffen, wo ichon viele Abtrunnige fich befinden, Die bann einen ichismatifden Bfarrer mahlen.

18. April 1781. Die faiferlichen Berordnungen, daß fein Orbensageneral aus Rom mehr bie Rlofter in Deftreich vifitiren, nicht mehr mit ihnen in Berbindung fteben barf, bann bae landesfürftliche Exequatur bei pabftlichen Bullen fendet ber Runtine ane Bien nach Rom. "Diefe allerhöchften Berordnungen ermeden bier viel Auffehen, und Ge. pabftl. Beiligfeit follen hieruber fehr betroffen fein." Ueber Carbinal Conti beifit es: "Diefer erlauchte und bon ben Romifchen Bornrtheilen (?) entblogte Dann hat fich bieruber ausgedrudt auf eine Beife, Die feiner Denfungeart Chre macht \*). Da die Berren Carbinale inegefammt migbilligten bie Unterlaffung bee Confiftoriums und Rapelle fur Die weiland Raiferin Ronigin, fo wird diefen jugemuthet, bag diefe allerhochfte Beranlaffung fo geitlich und auf bieje Art berausgefommen \*\*), welches ben b. Bater

<sup>\*)</sup> Conti mar eine Berfonlichfeit von febr untergeordneter Begabung; er botte ole Rungine in Portugol Die Reronifchen Granel bee "onigeflorten" Bombot mit eigenen Angen gefeben, und flimmte bod noch mit ber "Dentungegrt" Bergons - es mor ibm dos Berftandniß für ben Brincipientampf feiner Reit gonglich verichloffen.

<sup>\*\*)</sup> Das beißt: Die allerhöchften Berordungen moren fo und fo getommen, nur ericienen fie durch birfe Berantaffung ber Bermeigerung von Ravelle

wahrscheinlich bewegen durfte, durch seine Willfahrigfeit diesen Sehler auszuweben. Die fremden Minister haben von diesen Berordnungen ichon vorläufige Nachricht und Abbrude erhalten."

21. April 1781. Der Babit fonne bie Berreiffung bee Orbeneverbandes mit ben Generalen ju Rom nicht ftillfcweigend hinnehmen: "Der h. Bater beflagte fich jeboch in ben gemagigften Unebruden über bas andere Defret, womit alle Bullen, Breven ze., wenn fie auch boamatifc find, ber Untersuchung einer weltlichen Stelle unterjogen werben. Bierauf habe ich geantwortet, mir icheine, bag ba nuter bem Bormanbe pou boamatifden Bullen auch anbere burch verfchiebene fpitfindige Anelegungen tonnten bagu gegablet merben, Ge. Majeftat ber Raifer, um biefem porgubengen, alle, ohne Musnahme, ber biegu bestimmten Stelle vorzuzeigen anbefohlen habe, welche fobanu nicht über bas Dogma ju urtheilen, fondern ob nicht etwas, fo allerhochft ihren oberherrlichen Rechten gu nabe trate, barin enthalten febe, ju unterfuchen und ju berichten habe. Dit biefer meiner Erffarung ichienen ber h. Bater gufrieden gn fein, nur fagte berfelbe: bag ber Musbrud hart und öffentlich, ber Ginn aber verborgen fei" \*).

23h fcmeichte mir, def meine gegebenen Antworten von Seiner Majefalt unferm allergnadigiten Herrn Gutheißen gewörfolget werden. Ich habe die Octeten nur ynfalliger Weife und in Elfe gefehen und hiemit die Worten inicht hinlänglich abwägen sonnen, um ein formiligken Uterfalt von iferm Verfrande zu schopfen."

25. April 1781. "Dier läuft bie Rede, dog ber h. Bater, weicher morgen von hier abgehet, eine Congregation von 6 Cardinatur gufammenfesten will, mm fich zu beralfschlagen über die zu machenden Schritte in Betreff der Absonberung der beutschen Ordensessischen von ihren answärtigen Obern. Andererfeite der, und beides fichtiet unt gandwürtigen, verfichert man mich, daß Er, vabfilt.

und Confiftorium getilich und auf diese Art. Daß "die Cardinäte insgesammt das Berhalten des Pabstes misstiligten", bürste eine diplomatische Uebertreibung. Sergans sein, der, wie erssichtlich — im allechöchsten Dienst manches anders darftellte als es in Wirtlichteit war.

<sup>&</sup>quot;) Somit iceint ber beil. Bater, wie Bergan fich ichmeichelt, mit ber Antwort bes lettern nicht aufrieden gewelen au fein.

Beiligleit Sr. Majeftat bem Raifer hierüber zuschreiben werben. Leute"), die von keinem Vorurtheil eingenommen sind, sehen biefeb aleichgaltig an und begreifen, daß die Abhöngigteit ber Reigiofen von dem Oberhaupt der Rirche durch bie Bifcofe, wedhe den Unordungen frühzeitiger vorlehren tonnen, nühlicher seiber fenen für die Rirchenzucht, als durch so weit entjernte Vorgeiehte, wie es die Generalen sind."

18. Deumonat 1781. Der Raifer municht - bie Bisthumer und Abteien im Maifanbifchen, die bieber nach ber Stipulation ber Pabft befette - felbft gu befeben. Der Pabft ift über ben Bortrag bee Bergan betroffen.

11. heumonat 1781. "Gure Lichen werben vere ertauchten feinschie nach sich leicht vorstellen, daß diese Westuck jür den hiefigen Hof eben so nuerwartet als bitter sein ung, und daß der h. Sater sich Zeit nehmen wird zu einer entscheidenden Antwort, besonders da es jetzt um Beilegung der Zwistgaleit mit dem Neapolitanischen Sofe au finn ist."

"Er. pabftlichen Beiligfeit waren diefes fehr empfindlich, fo fie aber zu verbergen fuchten; bag biefes fich aber auch auf bie Bie-

<sup>\*)</sup> Unter abnificen Formen gibt Dergan gewöhnlich feine eigenen Ralbichlage, um fich firt bie Woglichteit, bag ber Brief verforen ginge und in Sanbe tame für bie er nicht bestimmt war — ein Ginterpförtichen offen zu fassen.

"3ch fibrte viele Beispiele dertei Indulten aus den aftern und nenern Zeiten an, erhob, daß biefe felbft eine der herrlichften Auseinungen der pahfilden Rechte ware"), daß es um die Gleichheit zu thun seie eines tleinen Theils mit der gangen Monarchie \*\*), und endlich gab ich zu erkennen, daß in den gegenwartigen Umfcinden, da andere aus eigener Macht handeln \*\*\*), das Annichen won Ser. Majestät dem Kaifer — verdieut mit Ertenullichfeit aufgenommen zu werden.

"Der heil. Bater hat mir darauf geantwortet, daß der Machina fich weber entgegen feben sonie, noch gezieme, und daß in diesen Ballen, wenn man hiezu feine Gelegnichti gegeben, das Grewissen sicheren Gebracht und des innen nicht auch dag stellte der Andere machten, daß, was in einem nicht allegeit, in dem andern könnte beobachtet werden. Ballsstand wore in geistlichen Sachen allegeit von den andern Kandern unterschlieben gewesen. Se. Seiligkeit ischien mit meiner ehrerbleitigen aber sandhopen eine Berchissen das fandhaften Brachen nicht ganzlich ganzlich zu sein, und ließen mir von weitem, doch mit der hafthaften Errache nicht ganzlich gufreiden zu sein, und ließen mir von weitem, doch mit der hößlichsen Kriberen, das man Minister (d. h. Gesandter) sein sonn, ohne alle Kenerungs-Warzinen anzunchmen."

"Ew. Libben werden ans diefem Allen der tiefen Ginficht nach leicht ermeffen, daß der heil. Bater fich ungern zu diefer Abtretung entichließen werde" u. j. w.

<sup>\*)</sup> Mue Rechte ans ber Sand git geben!

<sup>\*\*)</sup> Ein feft senderbarre Grund. Wäte Dauid ein Diplomat mie dergan gewesen, so wärde er dem Propheten Nathan auf seinen Bortrag II. Bind der Könige, 12. App.) erwidert jaden: "Der Richte had des Schäftein des Armen nur genommen, um die Cleich beit herzuftelten; benn eben weit der Richt son son weit der Benn feben wie der Richt feben fo wiele Schafte haute, om migt er effch diese einen auch noch bemädligen!"

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Grund, bem Babft von einem Cardinal vorgebracht, mußte ben Babft lief verteben. Beument. De ummer. De tummer. De tummer. De tummer.

25. Sommermonal 1781. "Da ich schom meine Briefe gechlossen, erhalte ich das hier beiliegende Billet, womit erinnert wird, baß eben biefen Weiend die Antwort Ser, pahift. heiligkeit auf das allerhöchste Schreiben von hier abgelte, der Inhalt dason ift mir gedein gehalten worden, beilichte wei bem Naminis auch eine Eröffinung hieron geschehen. Die Abneigung, so der hell. Later hat, um Nath einzuholern, macht mich beforgen, daß sie wiellecht mageachtet der von mir gemachten Betrachtungen, uicht, wie ich se wünsche, jur vollkommenn Zufriedenbeit unseres allergnädigten Herrn sein, zur wollkommenn Zufriedenbeit unseres allergnädigten Geren sein, Juppischen das es an meinem Eister und gescht, wie es nicht sehe vanzuholen das des und wienen Eisterhöchten Gestnädigen in Ersöllung zu bringen. Der mit vollkommener Hochachtung die Spre habe zu bewahren ze.

29. Anguft 1781. "Ungeachtet des Geheimnisses, so maa mir macht von dem dem Indeit des pahfilichen Breves — ist der Indeit dog zu meiner Kenntnis gelangt. — Wir daucht es sehr ehrerbierig zu sein, mud ich weiß vertäßlich, daß der veil. Aucht des gehercherig zu sein wiederenderer Walen dem Präckture Teil, an emphische nahden. Anch hat man sich gefliesentlich der Worte: Jam nobis amplius spoliari per nos apostolieam danne sedom sun tann antiqua possessione ele. debiert, weil man sie, wie mich in Bertrauen versichet, der Verehrung Ihrer des Kaufers Waleste die gemäßeste erhotet, und wie ich muthunge, biedung ein Ihrer zu einer weiteren Unterhandung dar offen kassen wellen, im Jalle, daß Ihre Wasselfen in dieser kasses eines des eines des eines der eines des e

15. Herbstmaat ITSI. Algat Herzam über die ichtechte Geldwirtsschaft und gänzichen Udgang daaren Geldes, so daß man deim Umssiegen von Kapler in daares Geld L Prozent vertieren misse. Was hätte Herzam erst zur Geldwirtsschaft gesagt, wo man deim Umssiega 30 Verzent und mehr vertieren muß.

## 19.

Der neue Gib für die Bichofe in Cesterreich. Beief Sergam an ben Raifer. 
hergam spontet über der einnische Beilitt. Andbeig beim Padh, Dergam verheichig bei deirfeichen Gewordnungen eine Taassesferteit. Bene illertandbungen
mit bem Padh wegen Maisond. Dergan benuncirt ein Gebet, welches bei ben
Bedräugisfen bei beiligen Einhese vorgeschrichen wurde, und führt bie Worte an, worlde bie gewordliemen Berändig in Deferende begreichte bestehnen jeden.

Den 25. Beinmonat 1781. Schreiben bes Cardinal Herzan an Joseph II.

"Allerdurchlauchtigfter Großmächtigfter und unüberwindlichfter Römifcher Raifer, Allerguabigfter Raifer, Rönig und herr."

"3d hatte bie Bnabe, in tieffter Ergebenheit gu erhalten bas allergnabigfte Refeript, womit 3hre f. f. Ap. Majeftat Bochft 3hr Schreiben an den beil. Bater gu begleiten geruhet haben. 3ch werbe Diefes in pflichtmäßiger Folge Guer Dlajeftat hochften Befchles nach Endigung ber gegenwärtigen Berbftferien, mahrend welcher Ge. Beiligfeit nicht fichtbar find, in meinem gefliegend erbetenen Bebor Sochitbenenfelben überreichen und munblich mit ienen Borftellungen begleiten, welche Ener Dajeftat Allerhöchfter Abficht gemaß fein fonnen. 36 bitte Gure Dajeftat unterthauigft, verfichert gu fein, bag au meinem Gifer nicht ermangeln werbe, bag bie Gache einen ichlennigen, und allerhöchft Ihrer Erwartung entiprechenden Ausgang gewinnen moge, worüber Ihrer Dajeftat burd Bodift Ihren Sof- und Staatefangler Fürft von Rannit bie ichntbigften Berichte gu erftatten bie Ehre haben werbe. Der in Erbittung Gurer Majeftat fortjegenben Allerhöchften Sulb und Onabe in tieffter Erniedrigung bei Guer f. f. Apoft. Majeftat ze. - Carbinal Bergan" \*).

<sup>\*)</sup> Diefes Schreiben liegt (wie in afnilichen Fallen) auch in einer Abschrift bei, bie ber Cartinal bem Burgen Raunit fantte - bag biefer ben Brief au ben Raifer auch lefen fonne.

Alfbano 20, Beimmonat 1781. "Daß das Beantwortungsberes auf das 1. 1. Schreiben unfers allerguadigsten herrens Erwartung nicht genäß war, ist eine Tolge der Emtserung, des deil. Baters, Nath einzuhofen, welche Höchsbenessen folgen gugezogen da. Die Holist des histigen Hofes wird insegnenin sofgen zugezogen da. Die Holist des histigen Hofes wird insegnenin schre sie angelesen, mir däucht aber, Gener Libben im herzebrachten vollsten Bertrauen zu sprechen, daß man bermalen weber die ersten Begriffe down fat ").

9. Novem ber 1781. Ein lauger Bericht über bie Andienz beim Anfie beterffie der Maliadiodifche Biethimer und Atbeien. Der Cardinal bietet seine gange Bereddantleit auf, den Pabst zu beurgen, daß er in des Kalfers Forberung eingehe, der Pabst sagt: er tome tein Recht vergeben, welches nicht ihm (ad personam), sondern dem heitigen Stuhl eigen ist, auch gestellt sich das Besiptel sir auder Soft dagu. und der Entblößung von den Mitteln, die Maliadistiften Pralaten o den siel. Stuhl nud hiedurch der Religion bienen oder ine fünftige dienen durften, mit einem hintanglichen Unterhalte zu werschen.

"Ich schinge in Betradt bes ersteren ben Ausweg vor, daß nan der Berteibung dem Auslichein der Wiederherftellung eines schon vor Alten andsgenden Archtes geben tonute. In Betreif des andern lagte ich, daß mir Ihrer des Kaljers Walftlat Geschunung zwar undefaunt — Ihre Großmutt und Freigostigktie der verleibedanut geung wären, um nicht zweifeln zu founen, daß sein ganze Bertranen in jene zu seinen hinlänglich wäre, seine Wünsche, injoweit es die Umstände nur immer zulässen, sonnen erstützt, ja übertrossen glechen! — Wir danchte diese Wröße des Kaljers gemäßeste und zugleich unversängliche Prache."

Der Babft gab feinen Enticheib.

17. Bintermonat 1781. Bergan berichtet, wie er beim Carbinalftaatssefretar bie Mailanberfrage, bann die sogenaunte Gewissenfreiheit, und ben nenen in Desterreich geforberten Eib ber Bifcofe

Der Cardinalflansisfereite Zoufeini, einer ber erfem Soliifter von Ropofennisien Zeit und ber Binner Gangriffen – follere in feinen Ameriker Perpan: umr als Junicianten bekennen, als Pacifiche aber gang undebenrien Der unter Mondriel Geterman im Inteffel über Beildurt getragen wie, nos bei Dergan nicht ber Kall ift — fo wird es bem Teffer leicht werden, fich über biefe feren um entfehen. vertheibigt habe, niber ben Gib fagt Bergan: "baß ber unbefdranter Geborfam, jo in bem Gib ber Bifchofe gegen ben Souverain efforbert wird, so wenig wider jenen, welchen fie bem fichtbaren Oberhaupt ber Rirche icubilig find, ausgutegen fei, als man hierorts fich erfläret, baß jener so bem letten in ber Consecration abgelegt, wiber ben, zu welchem ein jeber luterthan gegen feinen Landesberrn verbilichtet fit, au verschen eie.'

Im 24. Bintermonat 1781 berichtet Bergan: Er merbe Diefer Tage mit bem Pabfte betreffe ber Mailandergefchichte verhanbein - und auf ein Indultum antragen, erflart bee langen und breiten an Rannis, wie er bie Gache einfabeln wolle, um jum Biele ju gelangen: "bamit aber biefe Conceffion, fo nach ber biefigen Sprache Indultum beift, in ben verehrungevollften Ausbruden abgefaßt werbe, biefes wird meine Gorge fein, und überhaupt leiften mir Em. Libben Gerechtigfeit, wenn fie verfichert fein wollen, baft ich in biefer und allen übrigen Gelegenheiten die Borrechte meines Convergine und Butthatere nach meinen Rraften auf Die nachbrudlichft nud ftandhaftefte Urt zu beforgen befliegen bin." "Dag 3hre f. f. majeft. Majeftat nicht mehr erlauben wollen, bag bie beutiche Jugend in bas beutich.ungarifche Collegium hinfomme und babero bie in ber Combarbei liegenben amo Abteien bem an biefem Enbe un Pavia zu errichtenben widmen wollen, werbe ich bem Allerhochften Befehl gur Folge, ben Berrn Cafali, welcher bermalen beffen Aufficht hat, erinnern. Das erfte ift bem Spfteme, eine allgemeine Lehre \*) gu haben gemäß, bas andere aber hievon eine natürliche Folge und Em. Liebben meine Deinung hierüber zu eröffnen, fo glaube ich, bag bie Jugend in Bavia mehr ale bier lernen wirb \*\*). Diefe Beranftaltung wird, obgleich fein unerwarteter, boch ein febr empfindlicher Streich fein. Ingwischen bie, welche nicht von Bornrtheilen eingenommen find, muffen beffen Billigfeit erfennen" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> D. f. eine allgemeine öfterreichifche Theologie, beren Inhalt und Biel wir in bem Rapitel: "Erziehung bes Clerus" aftenmäßig ichilberu.

<sup>\*\*)</sup> Debr fernte die Jugend in ben Generalfeminarien icon, aber ma 6? Es wird im felben Rapitel: "Erziehung bes Clerno" zu fefen fein.

<sup>\*\*\*)</sup> Wer fich nicht vor der Theologie der t. t. Hoscommission bengte, war von "Boruttheiten" eingenommen. In dieser Richtung war herzan ber vorurtheitskreigen Mann.

12. Chriftmonat 1781. Eine neut Unterredung Setzams mit dem Pahjte in der Malifader Angelegenheit. Der Bohf fagt: "doß das angezogene Brincip, daß das Berfeishungerecht der Souderänität anklehen fei, unzulößlich wäre und in der lathol. Rirche noch uicht gehört worden. Ich antworker: Ihre Vorfahrer falten netzen berfei Abtretungen gemacht, hiewit dief Viermanden befreuden werde. Sie widerfetten mir: Aber niemals in Italien; worauf ich fagte: der Name des Vandes schein eine gleichgüttig zu sein in, f. v. Sergan schreibt, daß es ihm lieber seit, "um Em. Lieden freindthig meine Meinung zu sogen, wenn die Soche noch verzögert wird, "ein Verschung zu sogen, wenn die Soche noch verzögert wird, "ein Lerichie ber Agen ist, däucht mir, gerne zu erdusden, wenn die Allerhössien Absilien die ficht werden."

Mm 26. Chriftmonat 1781 schidt Hrzan ein Invito sagro gedendte Eindabung zu Prozessionen im Nom) vom Römischen Carbinal-Vicar Marcantonio Colloma vom 22. Dezember 1781, in weichem solgende Vorte mit Rötste unterstricken sind: (Benché in tutt i tempi abbiam bisogno di ricorrer supplichevoli al trono della Divina misoricordia) per implorare il soccorso alle nostre particolari e universali misorie "etanti altri gravissimi mali che da ogni parte opprimono il Publico ed il Privato" — "prosenti calamità universali e particolari i." L'schota will der Carbinal bei der universali e particolari i." L'schota will der Carbinal bei der unterstricken (hier mit gesperter Schrift gedructen) Setssi and die Octor reddischen Sirgenreformen zu diese Calamitäten gerechnet werden.

## 20.

Derzan freut fich, daß fein Benehmen gegruüber bem Pabft, das lob des fürften Kannig und des Kaifres errungen — und bittet dann im nächten Briefe mm die von Maria Therefia für dero Minifter in Rom bestimmten 8000 Dufaten nud liegt, dog er vom Pabft, trog Empfehing, teine Pfrinde befommt.

Mm 2. Januer 1742 beginnt Herzam: "Mus Ihrer Eibben verchtrieften Justifit habe mit ausnehmenbem Bergnigen und Danfbarfeit erichen, baf mein Benehmen und gefichter Sprace bero Beifall verbient habe, weiche mir im Borans verfpricht, baf es auch
einen Ihrer des Knifers Walfelt verbienen werbe, weiches ber

Gegenstand meiner Winifche und Bestrebens ift. 3ch erstatte Giv. Libben meine schuldige Dantsgaung sien bie Mittgeitung der allerbochten Grifchlichung, betress der Unterdrichtung der Ribster derseinigen Orden beibertei Geschlichte, welche das beschanliche Leben führen und bahero der bürgertichen Geselsschaft durch ihr Gebet allein zu bienen beließen sind. Daß bies mehreren Schwierigleiten und der Musführung wird ansgesetzt sein, ift leicht zu ermessen und wird deren Bellegung Em. Beden große Ginsicht und Erschreugeit in ihren Gauszen erspecten."

5. Januer 1782 bedantt fich Bergan für die Ueberfendung bes Billets vom Annzins in Wien an Rannig und die Antwort Rannigens auf basfelbe, "und wird diest meiner zu schrechen Sprache im Jalle man mir hiedon reden sollte, zur Rüchtschurr dienen."

Mm 16. Juni 1782 bittet Bergan ben Raifer um Unegablung feines ihm pon Maria Therefia beftimmten Gehaltes ale Gefandter von 8000 Dufaten, ber ihm in jo lange verfprochen murbe, bis er Bfrunden aus ber Lombarbei im Meguipalent erhalten baben merbe. Dieje burch ben Tob bee Carbinal Caftelli erlebiate Bfrunben aber habe er trot ber Empfehlung au Ge, Beiligfeit, ungeachtet ber Berbeifung nicht erhalten; "aus nicht wohl zu errathender Urfache nicht verlichen worden find." "Muger biefen Behalt befite ich gar nichte, benn bas wenige, was ich von meinen Eltern hatte, ich ale Auditor Rotae jugefett habe." "Diefe Umftanbe und bie befaunte Grogmuth Em. Dajeftat geben mir die geficherte Soffung, bag Allerhochftberfelbe, wie ich unterthanigst bitte, mir ben nichrmal berührten Behalt, welcher Em. Maieftat, in unumidrauften ehrerbietiaften Bertrauen gu eröffnen, meine unvermeiblichen Ausgaben gar nicht überfteigt, affermilbeft an bestätigen geruhen werben, welcher Guade ich mich burch meinen Dieufteifer und Erene wurdig ju machen, lebenslang befliffen fein werde, ber mich gu fortbauernder allerhöchfter Suld empfehle und in tieffter Erniedrigung erftrebe."

An einem Schreiben vom 16. Januer 1782 an Raunity wird diefer um sein Fürwort angegangen — es tommt die Kalierin von Onder sand — Dezgan muß Beste geben wie die andern Gesandben und hat tein Geld, im Eingang heißt es: "Em. Libben ist bekanut, doß ich zu der Cardinaleswiede aus selfelbt seigener Bewagung der höhsstelliste Raiferin erhoben wurde, bann, ba ich ans Uleberzengung meines Gewiffens und Schmäde ber Gefundheit, mich niemals habe, noch wurde entichließen fonnen, ein Bisthum auzunehmen, wurde auch nm biefe Burbe anufalten mich nicht erfinnt haben.

#### 21.

Die projectiere Riche der Sopften nach Mien. Dergan ist febr bagegen: Ind.
ben Bablt zu verfleinern und ibm allerhand Robier unnerzutegen Chandtersfirt
bem Futper Anunis alle Perfonen, wedie bas Geleite ber Pabfese bilden, und gibt ein Mittel an, burch beifen Amwendung ber Keifer die Reich bes Babfese und auf bottem Weger – aufbaften und eickannis medere fonute.

19. 3anner 1782. "Um 16. murbe auf ein Dal ju Rom tunbbar ber Autrag bee h. Batere, fich nach Wien gu begeben, um mit 3hrer f. f. Majeftat perfonlich über bie gegenwartigen Anliegenheiten au banbeln. Raft alle nahmen biefe Renigfeit ale eine fener nurabls baren Erfindungen auf, fo man bier bort, und ich mar bon biefer Babl. Dan icherate bierüber, obmobl biefes mit folden mabriceinlichen Umftanben begleitet murbe, bag es ben Schein ber Wahrheit gewann. Dan fragte mich icherameife über bie Antwort unferes Sofes, und ich fagte, bag bie Berehrung bes Raifere gegen bas fichtbare Oberhaupt ber Rirche und bie Berfon bee Babftes nicht zweifeln lich, wenn ber Antrag mahr mare, bag Allerhöchftbiefelbe fich beehrt finden murbe von berlei Befuch, und baf Ge. Beiligfeit alle Merfmale ber Berehrung gemiffic ba erhalten murben, melde Ihrer erhabenften Burbe gebuhren und welche Sie gewiß von Seiten feines Bojes groker ermarten fonnten. Diefe aufallig übereinftimmenbe Antwort mit bem, mas ber Berr Runtius an berichiebene Berfonen biefen Abend bieber geidrieben, machte glauben, baf ich von ber Cache unterrichtet mare, und man murbe hierin um fo mehr befraftiget, ale ba etwelche biefe unerwartete pabitliche Entichliefung nicht glauben wollten, ich fagte, bag mir bie Abficht biefer Reife noch mehr unbegreiflich, ale mir biefer Entichluß unglaublich feie. Den anderten Tag baranf zweifelte fein Menich mehr baran, barum bie ausmartigen Minifter an Bien es anber auch gefchrieben und bie bes Babites bier fein Gebeimnif mehr barans machen. Schmachere

Cook

Ropfe, pon melden bie Rahl bier eben nicht flein ift, feben biefen Antrag ale einen Bug bee erhabenften Apoftolifchen Gifere au. Die Beicheibenen aber ale eine jener Lebhaftigfeit, und wenn bie fculbige Chrerbietung ce erlaubt, fo gu fagen, jener Unüberlegung, fo man öfter bier mabruimmt. Bugmifchen meiner Meinung ift, und Diefer find and mehrere einfichtige Mauner, welche Die Bedenfunge. art Gr. Beiligfeit wohl tennen, bag Bochftbiefelben biefen Schritt gemacht, bag man Gie nicht hier einer Unempfindlich. und Achtlofige feit beichulbige, und Gie fagen tounen, bag Ihrerfeite Gie an nichte haben ermangeln laffen, ja felbft bereitwillig gemefen maren, nach Wien gn geben, um bie Reuerungen in geiftlichen Gachen, benn biefe man bier fo benamfet, beignlegen, und vielleicht fcmeicheln Gie fich auch (mit mas fur einem Grund aber unterziehe ich Em. Libben Ginficht), hierburch vorzubengen, bem fo febr befürchteten Rachtheil in Ihren Unterhandlungen mit bem Reapolitanifchen Sofe. Bu biefen Entichluß mag enblich auch beigetragen haben bie Ruhmgierbe, benn wenn Gr. Beiligfeit burch ihre Reife gelingen tonnte, ju bewirfen. baß Ihre Majeftat Ihre Beraulaffungen wiberruften, Gie fich einen Ramen in ber Beidichte ber Reit maden murben. Beftern Abend hat man icon die Bewerfftelligung biefer Reife in Zweifel gefett, weil bievon nicht bie erwauschte Wirfung man fich zu versprechen anfänat "\*).

23. Janner 1782. Berichtet, es verfaut, ber Knifer Joseph wolle für fünftige Jahr eine Zusammentunft mit dem Pachfe im Italien arrangiren, um so einen Nueweg zu finden. Auch wenn der Knifer ertlären würde, daß er unausweichtich auf seinen gesaßten Waßergefin verblicht, wird der Ausbird den auf feinen gefaßten Waßergefin verblicht, wird der Budd den auf feinen zie faßt, dann die Ansschließung der Unterhandlung das Ansfehen frei faßt, welches gleich dem erften eine Pflich des oberften Hitchandtes fei."



"Man sagt, Ge. heiligfeit thue ganze Rachte in ber Petertirche im Gebete zubringen, damit biefe Reife bie ihren Bunichen entsprechende Birtung habe. Ich übergebe bie berichiebenen Betrachtungen, so man über biefe Reife macht."

6. Hornung 1782. "Der beil. Bater hat durch Billeten verficiebene Derren Carbindte beraulistichaget über feine Reife und Wien.
Mehrere follen Ignen eingerathen haben, nachdem Ihre Wajeftat
ausder ütlich jich ertläret, vom ihren erfaffenen Vererdmungen
midt absgageden; die anderen Auflicgenschien aber eben so auf farifitich als mündlich fönnen abgehandelt werben, die se gut farifitich als mündlich fönnen Andere aber sollen der Reinung geweien sein,
daß ungeachte dese Reife fructios fein werde, um uicht zu erscheinen, als wenn sie einen Kutrag gemacht hatten, den sie nicht
willen wärten, zu erfillen, höchstierkeit beite deunoch unternehnen
sollen. Belchem einige beiseun, das die deunschaften fremben Minister, gleichwie sie vorhin angerprien haden die Entschieben fremben Minister, gleichwie sie vorhin angerprien haden die Entschießung
des siell. Saeters, so sind sie zob Weinung, daß auf die faiser
siele Autwort die Beleichbentiet ersobert, abonn absunchen ist Beleichbente ersorden.

16. hornung 1782. Berichtet Bergan alles, was er über bie Reife, bas Nachtquartier, und bie mitgehenden Berfoulichfeiten erfahren.

"Diese Muswohl überdeunt sindet leinen Beisal allbier und vermehrt noch mehr bas allgemeine Missbilligen des Eurschlusges dieser Reise. Reiner unter ihnen ist von Geburt, und den Von. Warneci und Nardini allein ansgenommen, werden sie hier sir sehr schwerden. Swos ihrem Charaster sodann insbesondere zu reden, so wird der Partierat von Konstatter sodann insbesondere zu reden, so wird der Partierat von Konstantinopel Wons, Warneci sir einen frommen, gottesssichtigen Wann angesehen. Er degetiett seit mehreren Jahren mit Ruhm die Etelle eines Biergerenten. Man sagt, er wäre in der Gottesgeschriteit und beswerten in der Myhsti sehr wohlt erähren, tennt aber übrigens die Wett nicht, wie teiner von dem ganzen Hossen. Der Erpölschof Centessmo sit, ein frommer Mann, der Brädt Rardini, Selretat der lateinssen driefe, das in den Legglachen viele Kanntnisse, der Monst. Deni, ein Lucceser, jeho erster Ceremoniarius, ist jener, wessen Menning der heit. Bater nach Hin-

scheiden der höchst feisem Kaisein Kaiigin, über die haltung der Grequien abgefordert hat. Diese allein ist eine hintängliche Probe feiner wenigen Kenatuisse in der Geschächte und schwachen Einsicht. Der Wons, Bongetti ist von Er. Heitigkeit für die Reisse zum Capellano segreto und Beichtvater ernaunt worden. Diese Bestimmung wird von allen getabelt. Hir den Kammerbiener Steffund Vrandie hat Er. Heitigkeit eine besondere Juneigung; des Bereardius Calves, andern Kammerbiener, bebienen sie sich wogen seiner guten, der Hoch Ihright geten giemlich abnlichen Jandschrift, zum Schreiben."

"Einige einschaftsvolle uns für ben allerhöchstent alterlichen Dienist bingleine hoffen und immer, baß 3bre Dazieftat unfer allergnäbigster herr biese Reise auf eine ihrem erhabenen Ansehn gemaße und zugleich verbindlich Art hinterteiden werden. Ein Kurir, der entgegengeficht würde, vonnit Eure Wolffald Er. heiligfeit vorsiellig machten bie Gefahr, so 3bre folbare Geschundheit in biese Witterung leiden konnte, daß josort die Staats-Auliegenheit sorbern, daß Allerhöchsbeitelbe eine lieine Reise in biefem Augendbic unteruchme, und sie bahero 3hre Heiligtet ersiede, diese Weise auf eine begenem Beit zu versschieden, wechem ends beziegelts werdern konnte, daß Sie ben heil. Bater solche abzufürzen besorgt sehn würden, um gierburch benselben mit bieser Heining zu nahren, erfüllete nach ihrer Weisenns biese Weise dass biese Minter Verlinung biese Menschlich und

### 22.

Confistorium vor ber Reife nach Wien. Referirt was ber Pabft als Utfache feiner Reife angegeben habe; bag man fich in Wien barnach richten tonne. herzan fcmatht wiederholt auf die Reife.

27. Hornung 1782. "Um 25. biefe hiette ber heil. Bater Confiforium Nachem Sodibieicfeb bie Richen worgetrogen beren Berzeichniß beilege, so hietten sie eine turze, wohl abgewogene und jugicich verdindliche Rebe an das heil. Golfegium. Die Urzichen, warm Gie feinen Carbinal mit fich nehmen, madren bie wenigen

<sup>\*)</sup> Somit hatte es ber Raifer gar nicht nothig (wie Bolf ergable) hergan gu bejehlen: er folle bem Babft die Reife ausreden — bas that Dergan icon aus freiem Billen binlanglich.

Perfonen, aus welchen fie ihr Gefolge gefammengeschen glandte, das Bertangen, allein die Bürde der Beschwertichtet der Reife zu tragen, und die Beschwartif, welche sie in der Answahl gejunden hatten, denn sie alle Cardinalie gleich lieden und schäpen. Die Geschäfte leillen wahrend des Edwirelabei für mer Aortaans endmen.

"Die Betrachtung ihres Alters und die Beschwerichsteit der Keife hätte sie veranlost, im Falle der Vorsehung gesällig wäre, sie vor ihrer Zuricklunft von diesem Zeitlichen zu sich zu verusen, mit einem Veren seltzussehen, daß in diesem Falle das des Gonclave sollte zu Rom gehatten werben, und einbig sichlig sie bie Rede mit ihrer Aucumpschlung in das Gebet der Herren Cardinale, wessen sie sie die versichten datten von der wieden sie fich versichung ein das Gebet der Herren Cardinale, wessen sie sie der versusen der beiten von der wieden gestellt ver besteht von der die beiten der die beiten.

"Die Auswahl ber Berfonen, Die bie Ghre haben, vom Befolge Gr. Beiligfeit an fein, befoubere bee Beichtvatere Pongetti, hat die Bourbonifden Minifter eine Ucberrafcung ju Gunften ber Befuiten beforgen gemacht, und machte baber ber Berr Carbinal Bernie und ber fpanifche Botichafter bem beil. Bater Borftellungen hierüber. Sochftielbe haben beiben Miniftern Ihre hierowegen ichon vielmahl gegebenen Berficherungen, nichte wiber bas Unterbrudunasbreve Clemene XIV. porgunehmen, erneuert. Da bie Rebe auf ihre Abreife fiele, fo haben fie, wie ich im Bertrauen und ficher weiß, bem ipanifden Berrn Botidafter gefagt, baf bie Abficht Ihrer Abreife nach Bien nicht eine Unterhandlung über Die faiferlichen Beraulaffungen in geiftlichen Cachen jum Gegenftand babe, fonbern Bitte und Aufliehen allein; und follten fie auch ber Bufriebenheit beraubt fein, bag biefes bie Birfung habe, welche fie fich von ber Bute bes Bergens und Religionseifer verfprechen, fo werden fie boch jene haben, ihre Birtenpflicht erfullt gn wiffen. Gie hatten fich auch um fo weniger jene Reife entbehren tonnen, ale Ihre Dajeftat auf eine fo verbindliche und ichmeichelnbe Art angenommen habe ihren Antrag, nach Wien zu tommen, baf fie fogar ein Berlangen barnach bezeugten, wo fie die Borte bee faiferlichen Schreibene anführt: "grato ac laeto animo acceptamus" - "jucundum nobis erit atque exoptatum S. V. coram intueri etc. und biefes mit ben ehrerbietigften Ausbruden gegen unfern allergnabigften Berrn. Ueberhaupt thut man hier jehr jorgjältig vermeiden alle Anddrück, welche nuiern Hof mißfallen tönnten, dann and die jogenannten Eijerer dem heil. Sater jollen anempjohlen haben, alle Ihre Schritte und Worte jo abzuwägen, doß fie Ihre faijerl. Walgistät nicht irritiren mögen.

"Es sind hier öffentliche Gebete, dem Gebrauche nach angefündigt morden, wie der hier beiliegende Abdrud answeiset. — Der größere Theil tadelt diese Rede feuchties und wegen der unglücklichen Auswahl des Gesagen, welche die Berethung gegen dem hiesigen hof berwindern wird. Die serwhen Minister begreisen nicht, wie man vermügliger Weise auf die Antwort Idrer des Kniefes Wassellades diese Resissanden fonnen. Ich der die Kniefestung unch Wien zu kommen, wie Em. Lieden aus mehreren meinen Schreiben werden zu entnehmen besteht haben, sier uicht wohl übersest, wenn mir ertaubt ist zu sogen, angesehen, kann deren Benerststelligung unch minder gut sinden, ja weder begreisen. Mir dauch, daß die Eigenliebe die Kuhmbegierde als einen Gewissendang aussehen macht."

"Ich glaube nicht zu übergehen, Em, Libben burch biefe fichere Belegnuheit zu erinnern, baß burch ben obengebachten herrn Bongetti nub herrn Mario Kalconieri vermuthlich ber geheime Briefwechsel geschehen burtter ").

27. Pornung 1782. "Der heil. Bater ift heute nach 7 Uhr Frühe von hier abgegangen." (Folgt die Beschreibung ber 3 Bagen.) "3hre Ruffifch faiserliche hocheiten haben hochstbenselben noch

"Ihre Ruffing tagerliche Poheiten haben Dochitbenfelben noch bie Aufmertfamteit bezeigt, fich in ber Safriftei zu finden um Seiner Beiligfeit eine gludliche Reise anzuwunfchen."

# 23.

Emitjen dergans, als der Keifer über übe fagt: er fei noch zu viel Garbinal (für den helligen Studd eingenommen). Seine Berficherungen, daß dei ihm der Dienf des hofes das erfte fel. dem jede andere Rindflöd weisigen mille, daß er gegn die altem Politensfowen Nome fel. n.j. w. Seyl fin damig den kantierungen der Kennig und des maktier wieder im Gund.

Ein Schreiben an Raunit von Bergan mit ber Inhalteaufichrift:

\*) Diefer Wint herzans an Rannit war außerordentlich freundlich, Raunit wird ibn verftanben baben.

"Rom, 1. Marg 1782. Beantwortung einer Erinnerung Celfiffimi (b. b. bee Raifers) an ibn, daß er zu viele Rudficht auf feine Stellung ale Cardinal nehme:

#### "Monsicur,

"Le peu de mots italiens, que Votre Altesse a eu la bonté au main à la dépêche, m'ont rempli de la plus véritable reconnaissance. Vos conseils sont des loix pour moi. L'admiration, la vénération et si Vous permettez que je m'exprime ainsi, l'amitié véritable que je Vous ai vouée pour ma vie, doivent garantir cette vérité."

"Ces mêmes sentimens, et cette confiance sans bornes, font, que je supplie Votre Altesse d'ajouter à ce trait d'amitié la grâce de me donner à connoître en quoi je puisse paroître vouloir faire trop le Cardinal?"

a L'envie de me conformer à Ses lumières justifie la prière que je Vous fais avec toute l'instance possible. S'il s'agit du zele pour le service de Sa Majesté, ma conscience me rend témoignage, qu'on ne le peut pas pousser plus loin que je le fais, et l'opinion presque générale d'ici que je suis l'auteur, ou tout au moins un de ceux, qui ont infiné de plus par leurs conseils dans les différentes résolutions prises chez nous en matière coclésiastique, on est une preuve convainquante. Ainsi je serois bien malheureux si l'on croyoit à Vienne, que j'avois trop d'attachement pour la Cour de Rome\*), dans le moment, oi la fermeté de mon languaga em fait envisager ici comme un des eunemis secrèts. Si je n'ai pas exposé mon sentiment sur les résolutions prises, qu'on me communique pour regler mon language après, c'étoti par sousission\*\*). Il m'a paru,

<sup>\*)</sup> Liefe Bechanishung war woßt die allermagerektelle, die man bem ernicht der machen fonten Schrim ver eine gewählicher Diebemat bamstiger Zeit mit der und für die "Dent nun ge art" feines Stele Kannig; der Arpurp diener, wie dei Bernie, dass m. Aben aberalle interen zu Kinnen und alles für die betreffenden Minifere und die auspuldionten — federsfalle für einen Azialmal der fein. Nömiden Kinde eine flägische Wolle. Were swerze den Kron-Cardiniale der die irollige Kron Endien der die irollige Kron Alles — und die himmiligke mindelen für einen die irollige Kron Endie der und die himmiligke mindelen für eine flägische gegeten der.

<sup>\*\*)</sup> Bergan batte also fammtliche Prozeduren in Wien and noch geborig toben, und fein Engudtfein über biefeiben anofprechen follen. Diefer obige

que ce seroit manquer de respect que de hazarder des rellexions sur une chose faite et sans en avoir eu des ordres. Cependant si Votre Altesse l'ordonne, je le ferai à l'avenir avec eette natveté et franchise, que je l'ai fait dans plusieurs occasions, et qui est de mon earactère. Jo ne réponds point pour sa justesse n'étant pas assez aveugle de mon amour propre, pour m'en faitter; mais elle sera toujours celle que l'envisage comme telle, et c'est l'unique chose, à quoi un honnêt-homme est tenu. Combien je suis dioigné des anciennes prétentions de la Cour de Rome, je crois avoir donné des preuves convainquantes en plusieurs occasions. Mes sentimens étant Cardinal sont les mêmes, qu'ils étoiens lorsque j'étois chanoine et même avant, et le seront jusqu'à ma mort.\*

"Etant dans la maxime de me servir toujours des termes les plas honnêtes que les circonstances permettent, quand il s'agit do parler de quiconque je l'observe par préférance lorsqu'il s'agit du chef de l'église et d'un Souverain et proportion gardée même vis-a-vis des Cardinaux. Mais je ne tais rien de ce qui puisse intéresser, à mon avis, lo bien du Service de ma Cour, auquel tout autre réflexion doit céder; et je crois que cela, connaissant votre façon de penser\*) meritera votre approbation. Si enfin je manque en matière du cérémoniel, je Vous avouerai ingenuëment, que je ne m'y entend point de tout, et que, si je manque, c'est sârement contre mon intention."

"Voilà mon respectable Protecteur mes réfléxions sur ses différens objets sur lesquels il m'a paru que pourroit tomber l'avertissement que Vous me faites la grâce de me donner, et dont je Vous rends mille très humbles remereimens. Vous souppliant de nouveau de m'honorer de vos lumières des-

Brief Perjaus und des Schriffen des finifen Kaunili, auf welches er eine Antmort ist, daratteriffern beite Theile sinisguich, des Schlagichattens der debei auf den Kaller fallt, gar nicht zu gedenten. Difender war der Kaller durch bie formedhrenden Löbenderlein über feine aufgelichte Dentungsart, seinen Scharffun, feine Bedeicht und Ginflich geinnich verveilen vorben.

<sup>\*1</sup> Co gibt Bergan bas bamale in Bien übliche Bort: Dentungeart

quelles je profiterai avec cette reconnaissance qui égale à ce sincère attachement et véritable respect avec lesquels je suis inviolablement Monsieur etc."

Roch eine Bitte, bag er (Bergan) nicht eigenhandig gefchrieben, wegen feiner Augenfrantheit.

#### 24.

Raunih pertangt eine Krisif über seinen bestauten, groben und übermithigen virist sin welchem bem Staal das Rech jageldrieden wird, den ganzen firchlichen Organismus un zestderen) an den Annijus Gerampi. Die Krisif fallt außerorbentlich gefinde aus, und es sogl derschötigen die Bitte um Besärwortung wen weren des noch ausbändischen Gebales.

6. Marg 1782. Raunit verlangte bie Auficht herzans über bas Schreiben Kaunitens an ben Aunzlus Garampi in Bien\*). Bergan ichreibt hierüber wie folgt:

"Da Ein. Libben meine Meinum feirenber abvertaugen, be erftipe Sochbeichten mit jenem volltommeinten Sertrauen, weichte ich in bero erhabenftes Gemuth fete, zwei Betrachtungen, welche ich hierüber gemacht habe. Die I., daß die Anfaldbigung der bedre Gerfiel, gleichwie fie felhe im Bert Gobtes ift, ibre Gelege, wenn sie auch wieltlich die laubesfärftliche Gwoult, welche von Gott herfiest, eingeschrate hätten, musse mit Berehrung angenommen werben. Diese ist eine pure theologische Betrachtung — bann die Meinung Em Libben, daß diese Verber uichte ber laubesfärftlichen unschweiftet die machtighte Seithe ber Abroue feite. Die Belehn und Bestrafung auch für des finistige Leben, unter welchen sie Unterverüfigtett die auch für des fünstige Leben, unter welchen sie Unterverüfigtett gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie ibt Unterverüfigtett gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie bis Unterverüfigtett gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie bis Unterverüfigtett gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie bis Unterverüfigtett gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie bis Unterverüfigtet gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie bis Unterverüfigtet gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie bis Unterverüfigtet gegen die Souveränen anbeschicht, und so sie bis und verwerfer der sie der Geschaften einstehe.

"Anderte Betrachtung. Das Waffer, Brot und Bein und die heiligen Dele, in welchen die Materie, und die Borte, in welchen

<sup>\*)</sup> Diefer Briefwechfel ift vielfach publicirt, fo jungft in Ritter: Raifer Jofeph IL. Geite 239.

die Form der Saframente bestehet, die Art fie gu adminiftriren, die Deffe gu lefen ze, ze, find außerliche Dinge, welche baber ber Rirche allein unterliegen, babero ben Beifat: "was mit bem Dogma ungertrennlich und unmittelbar vereinigt ift", jugefest erwuniden hatte, und biefes ber Schwachen und nicht Butbenfenben megen. Bugwifchen ertenne gang mohl, bag ba Em. Libben fein theologifches, fonbern ein Minifterialbefret geichrieben, und amar an einen pabitlichen Runtine, hiemit Ihnen beeben biefe Materie befannt ift, biefer Untericied bon fich ju berfteben mare. 3ch habe meinen vertrauten Frennd, meffen ich mich bedient habe, um in Beheimen unterrichtet ju fein bon bem, mas man bierfiber fpreche, die lettere Antwort gegeben. Em. Libben ebles Gemuth macht, bag Gie billigen, bag man fich gang Ihnen mit Aufrichtigfeit eröffne. 3ch bewertftellige biefes und hoffe, bak mir biefes bero fo foitbare Freundichaft und Que neigung nicht vermindern werbe. Der beil, Bater foll brei Carbinale. hute mitgenommen baben, welche, wie man fagt, Bochitberfelbe ben Berren Cardinalen Firmian, Bathpany und Frantenberg ju Wien gu ertheilen gefonnen fen."

Brunner Die theol, Dienericoft sc.

<sup>\*)</sup> Diefe lange Sinhaltung mit dem Ministergehalte scheint nicht achne Abfalig gewelen zu lein. Dergan loller lößlen, doß er Beamteter sel. Man gob ihm bahre auch von Orfererich aus felne dausiontenn Pfeindenen; dem biefer Umfand würde sin zu seless hie gemacht haben — man wollte ihn aber eben in vollere Mödnigieler etaller.

8. Marg 1782. Kommt das Defret an Bergau mit der Un-

#### 25.

Reife Bergans nach Bien. Ueber feinen Aufenthalt bafelbft.

8. Mary 1782. Berichtet Heran, baß fo wie feine Augenentzindbung bester, er sogleich auf Belieft des Knifers feine Reife nach
Beim autreten, aber wohrschnitch erft einige Tage nach Er. Helligleit dort eintressen werbe, "wenn ich gleich Gescher laufen sollte übter
Todgen für mein Gestlatt. "Bitten um Busstehen, wie ich En. Bibben sich 
nein anderenund zu schreiben die Spre hatt, damit Ihre Walchtet Ihre
Berrordnungen in gefiltichen Sachen andere oder wenigltens
lindern undge, ist der Gegenktand der Reife des heit. Baters. Die
Letze in Betress der hisperinanen, wecke dier den gesten Ginner

letzte in Betress der sich fertigenen, wecke die die den gesten Ginner

kantnigt der iner der vorzigstischen Gegenschade fein. Ich glaub

biefes dier deisjen zu sollen, damit, wenn altenfalls vor meiner

Antninft der beit. Bater hievon sprüch, Ihre Massicht unser aller
guädigster herr dawon vorläussig unterrichtet seine.

12. Mary 1782. Berfindet Herzun durch einen Curier feine am heutigen Tage begonnene Abreife von Roun nach Wien, und "werde feine Zeit verlieren, um eheftenst nich zu daßign Unferes Wonarden zu (egen \*), wo ich zugleich das von mir fo sehnlich erwünischer Wollech haben werde, Ew. Libben die Gespunnigen meiner lebhaften Erfenntlickseit «x. xx.

In Wein erwartet Herzan au Piterfeit mit den andern anweienden Cardinafen und Bifchfein in der Stephanslirche den Pahft — als er dohin fam um die Pouliflafumffe zu feiern. Auf dem Wege zum Bassiouskofor und von da in den sogenannten Spelichor an der Changelinfeite des Socialates sing der Pahft wissfen Batthyant, Cardinas und Primas von Ungarn, und zwischen Watchyant, Cardinas und Primas von Ungarn, und zwischen und Deiter und dem Batthyant, Cardinas und Primas von Ungarn, und zwischen un Daftmailten gestelbet und hatten weißdamassen Wittern auf dem Haupt.

<sup>\*)</sup> War bamale gewöhnticher Styl - Carbinale aber bebienten fich besfelben in ber Reget nicht.

Die firchlich politifche Birffamteit Bergane - ju welcher er offenbar nach Bien berufen mar, braucht teine Ertlarung. In welchem Sinne er bier munblich wirfte, bavon geben feine fcbriftlichen Arbeiten bas unumftoglichfte Beugnif. Bergan mar auch mit Raunit und Dliggagi bei jener Confereng, in welcher ber Raifer bem Babft unter anbern bezüglich Bergans fagte: "Bas bie von mir gefaßten Entichtuffe bezüglich Rirchen und Rloftern in meinen Staaten betrifft, fo wird, wie ich glaube, ber Cardinal Bergan, mein Abgefandter bei Gurer Beiligfeit, Ihnen biefelbe fundgemacht, und Gie übergengt haben. bak meine Abficht babei aut fei." Bahrend ber Unwefenheit bes Babites murben Unterhandlungen gwifden bem Rungine Garampi und bem Carbinal Bergan gepflogen - bie natürlich ju feinem Refultate führen foliten - und baber auch ju feinem führten. Rachbem Bergan in Bien im "allerhochften Dienft" feine Anfgabe geloft hatte, begab er fich wieber nach Rom, fuchte aber auch eine Bufammentunft mit bem Babit in feinem Dieufteifer gu einer Ausfundichaftung bee Babftes ju benüten, wie biefes bie folgenben Berichte nachweisen.

# 26.

Derzons Audreife. Ausforschung bes Pobftes, Berfängliche Aumori auf Anfregen von Ordensgestlichen in Roverebo. Aubien; beim Jobft. Der verrätherische Setzetär in der Rungiainr zu Wien. Derzons mehr hochmuthige als worfsofte Aufgerung hierüber.

Roveredo vom 11. Wai 1782, (Alfo möhrend der Rüderije des Hoftes), 3.ch traf ju Brizen ein, als der heit. Tater von dannen abzugeben im Brgriffe war. Hodifterfelde nahme biefes, so zwar gänzlich zufällig ware, als eine befondere Aufmertsamteit auf, und begrutze mit auf die gundbigte Art fein Bohlgefallen hierüber. Ich ernübet biefes, um in Erfahrung zu sommen "), was für

<sup>\*)</sup> Ortzan handel hier in leinem Anstundschoften offendor in einem Geberen Auftrage, dos geht deutlich genug ous unterer quellengetreuen Beiloge hervor unter der Kopitaluffarfilt: "Bins VI. im Manchen ouf Befehl Jofel II. deutlichtigt"; ein Altenflach, welches die obje Gefelt in Hervald, welches die obje Gefelt in Hervalden, welches die obje Gefelt in hervolltemmenfen außeit ergängt und onde etillert.

eine Sprache man an ben churstriftelichen Hofen über die Berordnungen in geistlichen Sachen Ihrer Majestat gegen Se. heiligfeit geführt habe; und was für einem Eindruck diese auf Hoben bedannt ist, der Cijer, aber, wenn ich mich so andernden dart, nicht allezeit beschichteitsvolle Frömmigfeit des Hern Churchürften von Trier besochten habe. Se. Hilbert in achbem sie mit angepriesen haben die Ansmertsfamteiten, so sie sowich zu Münden als zu Angeburg auch von dem Evangelischen Corpus empfangen, sagte mir, daß sie iber die von Evengelischen Corpus empfangen, sagte mir, daß sie iber die von Ihrer Wasselfat gegebene Religione-freiheit und die den Aufhalten ber Versienen gleich habe reden hören. Sie setzte der Versien zu, daß die über die von der vernen sie die das den dem Oktersset gehaltene Homitie nicht habe zu Wien druck aus in dem Oktersset man gedacht gewesen ware, sie der Eusst zu fente von an gedacht gewesen ware, sie der Eusst zu unterziehen.

"3ch verficherte Ser. Heitigleit hieranf, daß die Berefrumg Abret Walgität gegen das sichtbare Oberhanpt ber Nirche und gegen Hohligier Perfou fo groß wäre, daß, wenn es auch nicht nur einem Resigionsunterricht, welches erster Richter Sie wären, es zu thun gewein wäre, Allerhöchsteiselben niemals zugelassen hatten, daß die Genfur sich angemaßt hätte eine Enichung. Eine Berscherung, welche ich mir schwiechte, daß Unser Womarch billigen werde. Se. heitigett, nachm dies Ausberauft vollen gegungen and, breiten sich dann sehr aus über die erhabensten Eigenschaften Ihrer Laisert. Mazietta und gad mir nicht zweidentig zu verstehen, daß sie mit Ihrer Reisenach Wien zusselbentig zu verstehen, daß sie mit Ihrer Reisenach Wien zusselben den Weien zusselben den Weien zusselben der Verstehen, daß sie mit Ihrer Reisenach Weien zusselben der Verstehen, daß ein mit Ihrer Reisenach Weien zusselben der Verstehen, daß ein mit Ihrer Reisenach Weien zusselben der Verstehen wie der

"Mehrere Orbens Manner haben mich über ihr tunftiges Schidfal befragt. 3ch habe allen geantwortet, daß fie guten Muthes fein tonnen, und für bes Kalfers Erhaltung unabläßig bitten follen. Diefe Antwort, welche in ber Bahrheit gegrünber ift, figert ben Staat vor Berfchleppung, welche fich bei wa Iefulien gedügert baben joll" \*).

<sup>\*)</sup> Bir meinen: Diese Antwort ober besser bie Absicht bersetben, ift einer widerwärtigkten Begriffvereinirungen, beim fie behandelt die Eigenthumer wie Diebe, und fieht die Diebe für die Eigenthumer an. Diese Antwort und die eigenhändige Erflärung berfelben an bem Gefinunungsgenoffen

- 1. Brachmonat 1782. Rom. Herzan berichtet bie Eindrüde und Urthale über bie Pabfreife in Rom. "Ich belode bermalen bie Reife Gr. Beiligleit, weil es eine gefochene Sache ift, und um Hödifdiefelden siedund ju veranlaffen, daß die zu haltende Aurede in bem fünftigen Confisiorium und bas den Bifchofen zugesagte Dreve ber allerhödsften Willensmeinung unseres allergnadigften Perrn entipreche."
- 15. Brachmonat 1782. Berichtet herzan bie am 13. erfolgte Antunft bes Pabstes in Rom und bie Urtheile ber verschiedenen Partheien barüber.
- 19. Brachmonat 1782. Berichtet Sergan über bie erfte Mubien, beim Pabfte nach bessen Rüdtefte nach dom., Sie (Se. Seiligfatt) nuterhielten sich sier nage über die erhobensten Eigenschaften unsers Wonarden, besondern über die Friedensten Gigenschaften unsers Wonarden, besondern über die Friedelich geräfte übersteigen"), und sie daher sehr befürchteten, daß sie der tostanten Gesundheit ihrer Wasiestal nachteilig sein bürste, besonders, das sie der tostanten Gesundheit ihrer Wasiestal nachteilig ein bürste, besonders, das sie das eine Grabung untefen, und die der weigen Bersonen, welche die Ehre haben, Allerhöchsbeatelten zur Zeit Abends auszuwarten, zwar von großen Verdenstein, aber gar nicht von einem lintigen Geiste zu sein siehen ihren.
- 3. Benmonat 1782. Berichtet, es lautet ber Ruf, ber Kaifer wird im füuftigen Beinmonat nach Rom tommen. "Ein anderer, ber

<sup>\*)</sup> Giebe Geite 13 vorliegenber Schrift.

fich hier ausbreitet, ift, bag ber pabftliche herr Rungins Garampi feinem wall'ichen Secretarius folle entlaffen haben, weil er bie Ciffra verrathen habe, und foll baher ein anderer an ben obermannten Prataten inregeheim abgegangen fein."

6. Henm on at 1782. Der Verrath des Setretäte wird als etwas Gewijffe ergählt. Hergan jagt in Nom, er zweiste daran und berichtet, des er sich in Vom derüber außerte, wie folgt: "Was grwiß wäre, feie, daß die Alligenkeiten, die wir dermalen hier haben, von jo weniger Wichtigteit wären, daß wir gewiß die geheimen Auweijungen der Innijüns zu entbeden fein Erd ausgeben."

"Ingwijchen tonnte fein, bag ber Gefretarius in Befellicaft, wie es ben teeren Röpfen gefchiebet, bas ihm Anvertraute ergabiet habe. Wie biefem aber vorzubengen, lebre bie gefunde Bernunft" \*).

## 27.

Absalutiftifche Diocesaneintheilungen. Bergane Schonfarberei hierüber beim Pabft.

29. Mary 1783. "Ans Cw. Libben icabparften Erlag unter bem 17. biefes entuehme ich, baf Ihre f. f. Majeftat in Folge Aller-

<sup>\*)</sup> Jatins (The Charles) von der Berten bei Berten Berte

pháfti dhres angammunern Grundsjags die Grängen der Bisthimer mit jenne her Monarchie ju überintilinimen, oh erbe dermaligien Sede vacante ju Bassau jenne Theil diese Kirdensprengels, welcher sich in die Erdfander erstrechte zuguthelten, was ein neue Veildymin Ellen mid der Jickspreichte zuguthelten, was ein neue Veildymin einz zieches ju errichten entschließen siehen, was der die die Erkspreichten der Vergen von Verestreiten ernannt haben. 3ch werbe biefes Er, deitigkeit in Besolung Er. Weigelst allergnädigsten Beschliebt vortragen, und vermutze, das Söchsbeschlen sich biezu willsahg erstaren verben, wenn nur, wie sie mit andermalen sogten und wir ihm voberfchein werden, die Einwilligung des albortigen Domlapitets wiederhelen werden, die Einwilligung des albortigen Domlapitets verschaft zu erhalten Ihrer Wasselbist eine die der Großen der den der die der Gregolisten in der Argssichtung erfehen werden zu erfehen werden zu erfehen werden der den der den werden der Gregolisterung der Erzhötsthimer Olmink, Wran und abserte Weischner In Ungarn ist besochste twoerden.

5. April 1783. Nachbem Bergan bie neue Gintheilung ber Baffaner Diogefe bem Babfte vorgetragen, heißt es: "Bochftbiefelbe (Ge. Beiligleit) antwortete mir: es mare ihnen biefes icon befannt aus bem Schreiben bes Berrn Carbinal Migagi, welches ich Sochftbemfelben quaeicidt batte, ja bak biefe Butheilung vom Sofe aus bereite gefchehen mare, hiernber maren Gie fehr betroffen, benn mir und jedem Ratholifen befannt fene, bag die Obrifte Birtengewalt bon Gott burch beffen Rirche, und nicht von ber meltlichen Dacht entfpringe, and diefe felbe fich niemale gugeeignet habe. Gie batten obermahnten Berrn Carbinal geantwortet: "daß um eine geiftliche Gerichtebarfeit in bicfem ihr angewiesenen Theil ber Baffauer Diogefe ausuben gu tonnen, er fich an bas bortige Ravitel, welches mabrend erledigten Stuhl biefe ausfibet, um bie Delegation ju wenden habe, und fie zweifeln auch gar nicht, baf ber Berr Bifchof gu Reuftabt fich huten werbe, ohne bergleichen Delegation bie geiftliche Bewalt anegunben, welchen, fette fie bingu, fie erft jungftene, ba fie bie ibm bon bem Berrn Ergbifchof gn Galgburg gemachte Abtretung eines Theiles feines Rircheniprengele approbirt, Die geiftliche Bemalt birmit verlieben haben, bag Sede vacante, fagte fie, nihil innovandum, mare eine aus ben Rechten fundbare Cache, weil, wie die Canones lauten, bamale ber Bertreter ber Rirche abgeht, und lafen mir por verschiebene Autoritaten ber Rircheuversammlungen, beilige Bater und Gelehrte um mich beffen ju überführen."

"36 habe biebero Ge. Beiligfeit mit Begeneinwendungen nicht unterbrochen, um bon bem berührten Briefe und Ihrer Antwort barauf unterrichtet zu merben : fobann aber bem beil. Bater geant. wortet: bag ich nicht bie Ehre gehabt, biefe Ge. Beiligfeit ju uberichiden, ja es mare mir bavon nicht bas Beringfte bewuft, welches Ihnen gang unerwartet mar, ich aber gufchreibe einem Berftog Ihrer Rammerbiener, Die meinen Ramen ofter ale jenen bee Beren Carbingt Miggagi horen und biemit es fur ein Billet pon mir gehalten baben. 3ch fagte fobanu, baf mir von biefer munberlichen Butheis lung, noch minder aber bon ber Befignehmung nichts befannt feb, und bag, wenn alleufalle biefes gefchehen, bie Befignehmung bloß bas Temporale jum Gegenftand habe, welches Ihrer Dajeftat ale Landesherrn unftreitig und allein gufteht. Bas aber Die pure geiftliche Bemalt betrifft, fo find Allerhochftberfelbe fo meit entfernt, fich biefe augumaßen (benn Gie volltommen übergengt maren, baf bie Cendung pon Gott burch beffen Rirche allein berfliegen tonne), bag Gie mir aubefohlen, in Allerhochft Ihren Ramen biefe Ihre Gefinnung Gr. Beiligfeit ju eröffnen, und bas biegu nach bem tanonifchen Recht erforberliche einzuleiten. Diefes hat die große Unruhe Gr. Beiligfeit in etwas geftillet."

"Ich stellte hierauf Sr. hetligteit vor, daß nach dem Richten in ich von bei gladbigen zu theiten sind, wenn die gladbigen Schaftlein sich vor verteret haben, daß Ein Hert nicht sinitalngich seye, sie zu weiden. Die Bevollterung in den t. t. Erdiandern seh so angewachsen, und wachse immer mehr au. Befanutlich in jenem Peronigen, im welche sich die Passauer Dieses ertretect, welche, wie groß sie sie, der Berten der Berten bei Berten, das der Antheil allein, von welchen die Rede ist, sinitanglich sei, ein ansiehnliches Vielbiebum zu errichten" u. f. w.

Der hil. Bater zeigte mir dem Vertrag dom Jahre 1728 prifigen Kalfer Kart VI, bach gloerreichen Gerdachtig und dem Bildof, spanna Cardinal Dominieus von Lauberg, der durch eine Bulle Beneditt XIII., wenn ich nicht irre, bestätigt worden, wodunch 3fbre Nachfelt für fich und alle ihre Nachfommlinge seierfielt geloben, niemals die gerünglie Zergliederung diese Bisthums aus was immer sir Ursachen oder Borwand zu verlangen, ja weder zustucksein, welche Ser, heltigkeit diese Zergliederung sehr zu erschweren scheinet. Sie sagten mit sodann vertrantlich, daß auf Ausjachen des Cardinal Kirmian Sie Ihre Waisstat unterm allergnädigsfen heren über die von ihnen damals beforchsene Abtrennung gesprochen, nud daß Höchädersielse sertischer ihr die für dange er lebe nicht zu gedeulten.

"3ch sagte: Der Bertrag (weicher mir ganglich unbekannt war) jo allgemein auch bessen Ansberte find, enthalte auliezeit in sich Bedinging: wenn das Beste ber Retigion, welchem bei einem tatholischen Laubessirchen Alles weichen mußte, es nicht andere sorberte, Ihre Wolessicht hatten is Wort buchstädig abgalten, auf biefe Zertrennung nicht zu gedenten wöhrend dem Leben des her Fern Carbinals, ibo aber suben ich sie hen besten des Perrn Carbinals, ibo aber suben in Es ben bewertstelligen. Se. heiligteit erwiederte mit: Die Arage ware nur gewesen von bewertstelligen. Deine, daß man dem heren Carbinal-Bissop nicht einen Theil Seiner Bissefe entsiehe, nicht aber was fünstighin gische fonne.

"Was das Gute bertifft, welches die Vervielfältigung der Bifichfe für die Religion wirte, so ich erhoben, sogten Sie: water
leider wenig zu hossen wirte, so ich erhoben, sogten Sie: water
das Recht zu sehren, welches buchfiablich und dem getitichen Geieben Bichhes und ist, den wieder bie Michaile der ihren die ihren fehren bei Michaile was die ihnen anwertrauten Seesen in einem Irrthum führen
fänute (Sie reden von Glaubenschaften allein), verbieten zu sommenster zu urthessen der Genfen, die, terweiche President der Morten werden, sowieren werden der Genfen, die, terweiche Freier und
meistentheite Werdere wache einen, noch den andern, sondern
dem Bisches deltin, der Unterfand des Glaubens anwertraut worden,
— einarkaum is."

"Sobanu haben Sie mir zwar mit ben verchrungsvolften underbiden gegen Ihre bes Kaifers Wajeftat, aber mit lebhafter Empfiablichteit iber das in Sefrachen ergangene Belt, gefprochen, welches ihnen in fraugsfischer Sprache zugefommen febr, und einige Ertlette darans angefische, welche (wenn fie fo dauten), ich fann es Em. Libben nicht verhalten, sowohl für die Religion, als den Dieuft unferes Wonarden felbft, mit deventlich schienen. Das ich stenut nicht gefalt war, so habe Es. Delüglett verfichtert, daß Alterhöchft 3hrer Majeftat Gegenstand hierbei mare blos ber Civil-Contratt, welches aber, wie Em. Libben von fich einsehen werden, ben beiligen Bater nicht beruhiget hat."

"Die Unruhe und Befturgung bes Gemuthe Er. helifgleit schien mir fo groß, daß ich gebeihlicher glaubte, von meinem Auftrag nicht weiter zu fprechen, und diefes auf ein auderes Mal zu verschieben."

#### 28.

Discete Hastan, ihre Zertheltung<sup>h</sup>). Der Ernenumgsstreit für's Malianbische, Secheimnisvoales Gelchent zum Gradmahl Clemens XIV. Joleph will den apopt. Bitar von Kaulicia, Gerl Strafolde, goltzen, weil er den Bererdumgen nich, gehorfam gewefen. Derzum Erchandlungen beim Padft. Der Kaifer ernenut oder zu fragen für Maliand einem Michol.

24. Mai 1783. "Der Todesssal bes hern Carbinal Bagdonelli, Erzbischoft von Mailand, ist mir durch den herrn Grasen von Wilgel unverweitl erinnert worden. Ich werde zu Jolge Ew. Libben Auftrags meine wochsaue Aufmertsauteit auf die etwan zu erschehenen berregungen und Serfunde des heissigen Hofes verdeppein, und obgleich man niemals für eine dritte Haublung gussehen fann, so bin ich dennoch der geschiederten Meinung, daß Se. heiligkeit einen neuen Arthischof zu ernennen um so weniger wogen werden, als Sie

<sup>9</sup> Mir werben ihder ein paar interessante Dotumente über die Dietele bringen. Dietel brieftben in bem reichen Manusteriptenschap ber Manchen von bei bei Bauch blieblich der einben.

voriefen fannen, dog biefe Ernennung ohne alle Wirkung fepn würde. 3ch beforge aber, doğ bie in dem vorigen Sahre zwijchen Pabft und Raifer gewechfelten "Voten" von dem Ernennungsercht der Biethimer in der Eombarbei gehandelt und von Ihrer Walchtat sich diese als andeskipfirfen auseirdicki vorbehatten worden, Se. Heiligkeit zwo and das Ultimatum nichts erwiedert, ermöhnten Krigt ober nicht eingefanden haben, Sie den zu ernennenden Herrn Erphische zu Mailand den so weig, als die die Bischer der Krigte, wecke der Reapolitanische Holmen, der der der der der der der der krapsilanische Folgen und der der der der der der krapsilanische Folgen der der der der der der der krapsilanische Folgen der der der der der der der der krapsilanische Folgen der der der der der der der der krapsilanische Verlaufe, bestätzen werben."

"Diefes war die Utsache, warum ich die Emischebung diefer Angelegenheit für weit weientlicher, als jene der Abteien betrachtet habe, denn da diefe feinen Einflug in die Teelforge haben, Ihrer Wajeftat allezeit freigeblieben fenn würde, jene Beranlassungen damit zu treffen, welche Allechschildbeiselbe für das beste der Religion diefes Staates erachtet hätten.

31. Mai 1783. "Bon einer unbekannten Verson, so man den König von Spanien un sen glein glaubet, sind 12.000 ömnische Abgeten den den Bolpati hergeschied worden gur Errichtung eines Gredumalss zu Elemens XIV. seetigen Gedachtnis, da deer diest hiereckseld, sin der Verterliche zu bewerftseltigen, so wird basselbe in zeiner der 12 Kopstell (eines Ordens) errichtet werden!).

6. Auguft 1783. Graf Philipp Strafolde, apoftolifcher Bilar von Aquiticie foll, weil er ben Berorbnungen in publico nicht geborfam, auf Berlangen bes flaifere abgefeht werben und ber Pabft foll biefe Michigung auf fic nechuren.

Derjan ichreit an Kaunis, daß bieß nicht wohl gehen wird, henn ba der Römische hof die Aufhebung der Befreiungen als eine Bertehung feiner vorzäglichfein Rechte ansfelt, so wird diefer diejenigen, so sie au erhalten sich berufen, beloben, und nicht zur Abtegung ihrer Kenttec anfrichen wollen, und diese um so weniger, als er befrügefren mitche, das se als eine Begebung augefehen und

<sup>\*)</sup> Das bamals projectirte Grabmal wurde in ber Falge von Canava (in feinem 26. Lebensichte) ansgeführt; es erhebt fich über bem Gingang gur Safriftet obgenannter Rirche. Ueber dem Sactophage ift ber Pabf figend bargefildt, von ben allegarifichen figuren ber Unischub und ber Mäßigleit umgeben.

(was bem Romifchen Sof in allen Gelegenheiten fehr am Bergen liegt) von anderen ale ein Beifpiel angezogen werbe. Benn biefer fich aber auch biegu bengen liege, fo murbe es niemals, wie Em. Libben Gelbfterlancht einsehen werben, auf ein Minifterialanfinnen, fonbern burd Beibringung einer vertranten Berfon erhalten merben. Dieje gu finden ift aber um fo ichwerer, ale Ge. Beiligfeit bermalen feinen ihr Bertrauen ichenten, und ber Berr Carbinal-Staate-Sefretar, welcher Ge. Beiligfeit berlei Betrachtungen von Amtewegen machen follte, wenig Gebor hat, furchtfam, und feiner langjahrigen Rrantheit wegen verbrieflich ift, and bie verichiebenen Bendungen in geiftlichen Sachen, fo in ben t. f. Erblanbern beraulaffet werben, mit einem fo bebrangten Gemuth und fo fcmarg auficht, baf fich bon ihm nicht zu veriprechen, baf er in biefen Ausweg (fo beicheiben er auch in fich ift) eingehen, und noch minber benfelben Gr. Beiligfeit beignbringen fich murbe gu entichliefen wiffen. 3d werbe in einer freundichaftlichen Unterrebung ben pabftlichen Beren Anditor biefen Andweg ale meine Deinung eröffnen, ber Gifer, ben er fur ben Dienft feines Beren hat, wird ihn bermuthlich veranlaffen, 3hm benfelben gn binterbringen."

20. Herbsmonat 1781. Herzam soll ben vom Kaiser für das Erzibisthum Mailaub ernannten Domprobst Viseonti dem Pahst befannt machen. Dieser thut es in einer Audieuz. Der Pahst aber sagt: das fordere Berathungen, es handelt sich sier nicht um die Tanglichseit Viseontis zu dieser Zelfe der Pahst kenne übzigand besenti nicht) soudern um das Princip der Erennung.

herzan frent fich, daß der Pabst nicht eine definitiv abichlägige Antwort gab, und hofft durch seinen Ginfluß unittelft anderen Pralaten ben Babst zu bewegen, daß er dem Raifer nachgebe.

25. Bein monat 1783. "Die Befundheit bes heil. Batere ift bir munidflichte, Dochflobeleibe geben taglich frühe aus, und beluftigen fich mit bem Bogelfang und Befichtigung verschiedener Alterthumer, welche fie berftellen laffen."

#### 29.

Arihafralisher Naman in Nam. Herjan ftellt dem Bobb die Bestimmung der vom Kolier projectieren Kopfolissischen Aufarten, auf die erigenide Art vonkerichteit über im Gonfspreium. Der Kolier fommt noch Hom, Bereicht hieraber au Kaunis, Der Kolier beingt die Geschichte mit Maisand zum Abschluß, Anunis, lad herzug, und Herzug der Geschaft fic dahlier. Urtseit eines modernen Inslieners über die Gereichte Geschieft der Geschieft der Kolier der Aufleinmederschaft.

8. Bintermon at 1783. Berichtet Bergan bem Fürsten Rannit einen Roman:

"Bor etlichen Tagen hat fich bier ein für mich fehr mißfälliger Bufall ereignet. Der junge Bergog von Aquagparta ift feiner Grau Mutter von Tivoli, wo fie ein Luftichlog hat, entfloben, um fich mit ber Tochter meines Rammermeiftere, Grafen von Dalatefta inegeheim gu verehelichen. Der Pfarrer war ju vorsichtig, um in bie ihm gelegte Schlinge ju fallen, und bas Biegrigt bavon unterrichtet worben, fo ift ermabnter Bergog in bas Saus ber Briefter ber Diffion gebracht, fobanu ans jenem ber Spiveftriner, wohin er fich gerettet, in bie Gugeloburg übertragen morben, Geine permeinte Gematin hat man in bas Rtofter ber Viperesche, beren Mutter aber in jenes alla Assunta mit meiner Bewilliaung gesetet. Die Ungleichheit ber Beburt von Geite ber Grafin Dalatefta, Die Art biefes Borganges, ber hangende Cheeontract mit einer Tochter bee Gurften Corfini und Die auschnlichen Saufer Orfini und Conti. mit welchem bas von Mquagparta febr eng verbunden ift, machen, baß Diefer unbefonnene Ingendichritt febr viel Aufschen macht. Die unbeschreibliche Schwachheit bes Beiftes bes Grafen Dalatefta lagt mich hoffen, bag er an biefer Gache fein Mitverftanbnig habe; follte fich aber bas Bieberipiel zeigen, fo bin ich entschloffen, ibn, fo geneigt ich ihm megen feiner tugenbhaften Aufführung bin, feines Dienftes ju entlaffen, um bamit ein öffentliches Beugnig meiner Diftbilligung ju geben, und auf biefe Art alle Bebaffigfeit bon mir abzulehnen."

6. Chriftmonat 1783. "Die Bestimmung ber Apostolischen Bitarien habe ich bem heil. Bater auf die reigenbste Art vorstellig gemacht, angleich auch die Pflicht Seines Apostolischen Amts erboben,

bie Schaftein Befu Chrifti, ba bie bermaligen Bifchofe fie gu weiben nicht vermogend find, nicht ohne Birten gu laffen \*\*).

"Mit einem Wort: ich hobe nichts übergangen, baß Er. Nasjefat Bullensmeinung erfüllet werbe. Daß aber Se. heitigkeit hierinnen vielen Anfland finden, und fich bestreben, alle Gehäftigkeit anderer Landesfürsten von fich abzuwenden, ist natürlich, und derwongen vorzuschen, daß, um jagen zu tonnen, alles Wögliche gethan zu haben, die Idre Vorstellungen Er. Waisstat eutgegen nehmen werden, nach welchem aber zweisst ich nicht, daß Gie Allerhöchsteiter willsahren werden. Es wird etwas Zeit und Gedult brauchen, das Werf aber ift so groß, daß es diesstleten verdient.

17. Chriftmonat 1783, Bergan berichtet über ein ftattgehabtes Confiftorium. "Da bie Errichtung ber Bisthumer ber Gefinnung unferes allergnabigiten Berrn gemag und die Bestimmung ber Apoftotifchen Bifarien nur ein von Allerhochftbemfetben vorgeschlagener Answeg ift, fo mar mir porguglich am Bergen bie nabere Befinnung bes beil. Batere über ben nen ernannten Ergbifchof gu Dailand gu erfahren. Gie fagten mir, fie batten fich gegen Ge. Dajeftat ben Raifer in Ihrem Schreiben willfahrigft erflart, jenen vorzutragen, ba aber biefee Ernennungerecht von einem pabftlichen Inbult entipringen muffe, und alle Sofe, Die es befigen, baberleiten, fo tounten fie nicht angeben, bag ce ein ber Converanität antlebendes Recht mare. Da biefe Unterredung in dem Confiftorium geichehen (mo bem Bebrauch nach einem jeden herrn Rardinalen freiftebet, über bas Borfallende mit Gr. Beiligfeit in bae Dbr an iprechen) und biefes hiermit furg febu muß, fo antwortete ich, daß ich diefe Bortragung für nabe anfebe. Borauf Gie mir erwiederten, baf man 3bnen nicht gnmuthen tonne, bag Gie felbftermabuten Grundfat annehmen follen. Diefes betrachte ich wie eine Cavitulation, wo man fich gwar gefangen gibt, aber ben Mbgug mit allen Chren verlanget. Die von Em. Libben mir unter bem 4. laufenben Monate au erinnern beliebte taiferliche eigenhandige Beautwortung, womit Ge. Dajeftat bem Babft alle Boffnung benommen, fie von bem, in Unfehung ber mailandifchen

<sup>\*)</sup> Es wollten mahrend ber Berhandlungen in ben neugemachten Diocefen Apoftolifche Bitarien vom Raifer ernaunt werden.

Bisthumer einmal festgefetten und erffarten Entichluß mieber abinbringen, follte vernüuftiger Beie ju urtheilen ben beil. Bater von ben, die Eigenliebe gwar nicht ichmeichelnben, aber unumftöglichen Bahrheiten, fo ich bochitfelben mehrmalen gefagt habe, überführen, und bas, mas ich von ber enticheibenben Sprache, fo ich Em. Libben erbeten: gegen ben Beren Rungins gu halten, gehoffet batte, wird Sochftbenfelben von fich einfeben machen bie auten Folgen, welche ich mir bom ermannten taiferlichen Schreiben beripreche, und bin bee ficheren Dafürhaltene, baf in bem nachiten Confiftorium bie tonigliche Ernennung ihren Erfolg haben wirb. Es ift ju verwundern, daß die unfruchtbare Reife nach Wien und mehrere enticheibenbe Proben ber Stanbhaftigfeit und Entichloffenheit unferes Monarchen ben beil. Bater bie Rothwendigfeit nicht habe einsehen machen, Allerhochft ihren Berfügungen beiguftimmen, und ich tann es nicht aubere auslegen, ale mit bem, bag ich es fur einen Berfoub aufche, welcher allein bie Ablehnung bee Bormurfe gum Begenftand hat, nicht alle möglichen Schritte gur Aufrechthaltung ber Rechte, in beren Befit ber beilige Stubl fich bieber befunden, gemacht zu haben. Diefes ift (Em. Libben in jenem unbeschrantten bergebrachten Bertrauen ju fagen) auch bie Meinung ber Berren Carbinale Bernis und Ritters Mara, welche (befonbere ber lettere) bie Bedantensart Gr. Beiligfeit mohl tennen, und ben ich, ohne ben übrigen bier anmefenden Miniftern gu nabe gn treten, fur ben einfichtigften halte."

24. Chriftmonat 1783. 306 habe bas unausprechliche Berquigen, Em. Libben bie höchft beglüchte Antunft unferes Monacefen in volltommenftem Bobffen zu berichten. — Das Bolt hat fic auf ben Stragen verfammelt und ihm jugerufen: "Es febe unfer Raffer Sofeph."

31. Christmonat 1783. "Nach einer Unterrebung bes Raifers mie Mobite wird geantwortet, daß ber Jahft im Being auf Maisand nachgegeben hober "Es bleibt jeht nur noch fibrig bit weise fertigung der Urtunde bes abgetretenen Ernennungstrechtes auf die Bisthimmer und anderen Pfrimden in der Bombarbel, welche ben Namen eines freunbschaftliche Concerdates subren wirt, und ich nach den mit gegebenen schriftlichen Bestingen beforge, wo bon den mit gegebenen schriftlichen Bestingen beforge, wo ben

allen Em. Libben ju unterrichten mir ber Ehre vorbehalte. Rom ist erfullet von Bermunderung über bie Scharffunnigfeit bes Geiftes und anderer erhabenfter Eigenschasten unferes Monarchen" ze. 2e.

17. Jauner 1784. Das Concordat bezugs Mailaud ift in 4 Stunden abgeschloffen und wird von Herzan dem Raifer Joseph bei seiner Rudfehr aus Reapel unterbreitet.

19. Januer 1784. Der Raijer felbit wird an ber Stylifirung feine Menderungen machen.

"Das Beste bes Allerhöchten Seinlies und ber Rindm unseres allerguddigften Herrn macht mich sobaling wanichen, daß dieser Bertrag zu Stande komme, deum siedurch zu gleicher Zeit vielen Bolgen, welche auch sier Staat sehr bedenflich sein würden, auf eine im Gewissen sieher und sier Se. Wassplat ruhmwolle Art vorgebogen wird. Em. Lidben werden beibes nach Ihrer großen Kenntnis von Sich in seinem gangen Umsange einseken.

21. Januer 1784. "Se. Majefat ber Saiter, undhem Sie ben ruhmwollen umb vorfteilstigten Vertrag mit dem Kabli, welchen Sie Gw. Lidden grubet haben, gestern getroffen, und mir hierüber die spruiche Aussertigung aufgetragen, find hente Frich im wollfommerflen Zedosffei won dier abgereifet.

24. Januer 1784. "Der heit. Bater glandt überftüffig, daß biefer Bertrag mit dormalitäten ansgefertigt werbe. Zu biefen fanu beitragen (wie Em. Libben von Sich einlefen merben) das Berlangen, daß diefer geheim bleibe. Diefes wird von Sr. Majehat Willensmeinung abhöngen; in fich glande ich es auch gleichgiftlig; allein das Papier ist von weniger Quner, als das Bergament, und Urfunden von bertel Adur miffen bis in die spatien Zeiten dauern."

4. Horung 1784. Die freunschaftliche Beitegung ber heiteligen Ungelegenheit best Ernenungserechte auf die Biethümer und anderen gestlichen Pfründen ist des Veret Er. Wasjelat des kaieres, welches hier der den einschaftigeren und unpartheiligen Wannern, und indseinabere von des fremben Meinlieren als der Schriebeitere von der frund gestlichte der der der der der der der der knigkteit and, wohl erwägen, war freilig des Ernenungserfeit auf Kungelt in der wohl erwägen, war freilig des Ernenungserfeit auf bie Bisthumer, und biefes ift auch, warum ich biefen Bergleich fohnlichft gewünscht habe."

14. Pornung 1784, "Man tam hier nicht genug bewundern bie großmithige Dentungsart bes Kaifers unfers allegnabien herren bei Getegacheit bes gwifchen Ruffand und ber Pforte gemachten Friedens, wo Ser. Mojeftat Menichentiebe bie Ersparung ber Bergigfung bes Gintes ber Abtretung mehrerer Provingen vorgezogen fabe.

6. Marg 1784. Herzan bantt Kaunit für fein Lob, weil biefer einsieht, baß (bezugs bes Bertrages) "meine biensteifervollen Bemunungen nicht ohne Frucht waren und Ihren Beifall verbient haben."

Folgende Erlauterung über bie bamale bem Babit abgenom. mene Ernennung ber Combarbifden Bifdofe burite bier am Blate fein. 218 ber Berausgeber biefer Schrift im Fruhjahr und Berbit 1858 (alfo eben por bem Jahre 1859, in welchem bie Combarbei fur Defterreich bas zweite Dal verloren ging) in Mailand und auberen Stabten Combarbo-Benetiens mar, tam er einmal mit einem gelehrten und Defterreich im Gaugen freundlich gefinnten Dann über bie firchlichen Buftaube bafelbft ju fprechen. Diefer mar über biefelben nach allen Richtungen bin febr ant prientirt, und bemertte eben über bie Erneunng ber Bifcofe bafelbit folgenbes: "Der Babit batte mit feinen Ernennungen ficher Defterreich mehr genütt, ale Defterreich fich felber genutt bat. Die Regierung mar in ber Regel que frieben, fur Bifchoffige Danner ju finden, die ihr ergeben maren, ob Clerus und Bolf fie baben wollte, ob fie bei biefen Antlana fanden, und biefen Bifchofen jugethan fein tonnten, barum fummerte man fich wenig, oft fogar mit einer untlingen verletenben Berachtung (insultante disprezzo). Go murbe ber Ergbifchofliche Stuhl in Mailand, bas Batriarcat in Benedig mit Deutschen befest (Gaisrut, Burter). Die Ungufriedenheit bieruber wirfte nachhaltig, und mabrte auch noch fort, nachbem ber Gine ftarb, ber Anbere meiter verfett murbe. Much burch Ernennung unbeliebter Italieuer bat fich bie Regierung auf biefem Gebiete eine Difftimmung augezogen. Burter foll nach einigen in Benedig gemachten Erfahrungen ber Regierung in Bien felber ben Rath gegeben baben - in Bufunft bie italienifchen Bisthumer nicht mehr mit Dentichen gn befegen." -

Brunner, Die throt, Dienericoft te.

Diefe Erlanterung eines Defterreich freundlichen Italieners moge gugleich bie ephemerifche Politit ber Auftfarungsperiobe burch ichlagende Beifpiele tenuzeichnen.

#### 30.

Der Erphisch von Maliand tommt nach Som. Dergan fucht in der Butte für Maliand jefern Schaften von publischieft Musse ausguligen, mit alles für Endach bes Kacht des Kacht des Kacht es Kachten ju thun. Dergan entsputsign fich, weit er für den neuten Tripliches von Maliand vom Malien der Macht die Ernenung zum Perkalo domentico und Protonotario begehrt, und lag zum Schinffe, doß die mitsten Maliand ergefentiefte und einer Nach für geinder.

24. Darg 1784. "Der ernanute Berr Ergbifchof bon Dailand ift ben 22. Abende bier eingetroffen, und bat mir furg barauf feinen Befuch abgeftattet. Den folgenden Tag fruh habe ich ibn bem Beren Carbinal. Staate Sefretarine vorgeftellet, melder mir fobann bem Rachmittag bas Billet, womit Ce. Beiligfeit ermahnten Berrn Erzbischof zu Ihren Prelato domestico e Protonotario Apostolico de' partecipanti sopra numero an erneunen geruben, überichidet. 3d habe Ge. Beiligfeit fury nach ber Abreife bes Raifere um biefe auch feinen Borfahren ermiefene Chrenbezengung anergangen. Gie bewilligten mir biefe und trugen bem Berrn Cardinal-Staate-Sefretarine auf, ihm bae gewöhnliche Billet gleich bei beffen Anfunft gu überfenben, allein bas ichmache Bebachtuiß biefes Berrn, wobon ich Em. Libben mehrmalen Grinnerung ju machen Gelegenheit gehabt, machte, bak, wenn ich ibn nicht erinnert batte, bas obgleich porbereitete Billet mare vergeffen worden. Beute Grub bat ber Ergbifchof feine Mubieng, ich habe ihm freundichaftlich meine Gebaufen mitgetheilt vom der Sprache, so er zu sühren hat, im Hall die Rede auf den vormaligen Gebrauch, die Erzhischele zur Cardinalewürde zu erheben, fieste, und überhaupt gede ich mir im Bestogung Ser. Wachschlassendischen Beischs alle erdenliche Mühr, damit gedachten Herschlassen der erdenliche Mühr, damit gedachter Herschlassen der Erzhischof hier auf das aufehnlichte und beste dehandelt werde. Das Mid, so Se. Walesta mir von ihm zu machen gerubet haben, sitt erdend. "

3. April 1784. Örtjan berichtet, de fr fich um die Sthififrung der Bulle für den Grzbisch von Mailand gesümmert, es müße hincinfonnten "ad nominationem Augustissimi Caesaris, Regis, Ducis Mediolani," man wollte aber auch hingeleten "vigore indulti", "jobald diese zu meiner Renntniß sam, widersetet ich mich mittelst eines Billets an den Monl. Ambiter Campanelli — es solle geseht werden "vi concordati amicabila."

5. Mai 1784. Der Raifer und Raunis wollten wissen, warum herzan für den neuen Erzbischof von Mailand die oberwähnte Ernennung begehrt hat, herzan autwortet;

"Die Protonotari apostolici partecipanti und sorpranumerari non partecipanti, jwijden welden lein anderer Unterfigite ist, als daß sene de Genuß eines vacabile haben, sind die ersten Bridaten nach den Bischer, und gefen den Uditori di Rota und allen ibrigen Prälaten vor; ihre Angahl ist zwar unbestimmt, aber niemals gabireich, wie der hiefige Soffalender p. 72 zeuget: Diefe Burde pflegt ben pabftlichen Reffen und jenen bewilliget gu merben, die ein anfehnliches Amt belleiben, ale bem Tesoriere, bem Maestro di Camera, ben Bralaten-Gefretarien ber erften Carbinale.Congregationen, denen, welche einmal de numero de' partecipanti gemefen, und endlich jenen, die ber Babit befondere untericheiden will. Diefe bom Babit felbit ernannten Protonotari Apostolici baben nichts gemein mit jenen, welche hier und in partibus mit fo groker Leichtigfeit gemacht und hier eben nicht mehr ale bei une geschätet merben. Die Babfte und befanntlich Benebitt XIV. pflegten ben von ihnen ernannten neuen Erzbifchofen von Dailand in Rudficht bee Unfebens diefee Stuhlee, wenn diefe nicht Cardinate ober Bifcofe maren, biefe Burbe gu bewilligen, um ihnen bieburch ben Borfit in ber Rapelle und Borgng über alle übrigen Pralaten gu geben, deun fonft fie fich bis gn ihrem Bortrag und Confeerirung gleich ben übrigen auberen ernannten Grabifchofen und Bifchofen mit bem Range eines Domheren oder aber jener anderen geiftlichen Burde, welche fie begleiten, begnugen mußten." --

Diefe Anseinanberfehung machte Herzan, weil es in Wien vom Kaifer und bon Kannih ihrem Spikeme nach untieb gefehen wurde, daß der Erzibischof vom Maliand diefe Gnadenbezengungen vom Pabste befomme, Herzan fagte auch, nur fein Diensteiler habe ibn zu diefem Schritte bewogen und nicht ein Vorurtseil. Als herzan fah, ab der Bind in Wien barüber schief, gebe, wollte er sich sogieter rehabilitren und schrieb an Kaunib: "denn ich se fehr, als Jemand es fann, überzeugt bin, daß der Glann, nud das Ansehen der misten Würden zum geoßen Ibeil auf einen Wahn sich gründet."

#### 31.

Mandres um ben Crhifidos vom Gör; jur Abdantung zu beingen. Auflicen zu Kom über tail. Berordnungen im Anâland. Oerzan verlangt: man foll bei der Hofflich im Vien ken pabhl. Bullen mehr Aufmerflamtlei zuwenden, und gibt Mittel hiezu an. Kräfat Dagaani weift ein Bishpun im Malfahrlichen zurich. Der weiße Alter und Rechef.

12. Mai 1784. "In bem geftern gehabten Behör habe ich Ge. Beiligteit um bie Unnehmung ber Refignation bee Berrn Erg-

bijchofs von Görz anergangen. Die von mir in dem Villet, wovon ich Ew. Libben die Abschrift einzuseindem die Chre hatte, unterseichneten Worte haben die von mir erwartete Würfung gehabt. Se. Heiligkeit sinden eine Undefändigkeit ver Gedentungsder biefes Prälaten und eine Schwäcke, die ihm ihre Schähung entzogen hat."

- 2. Bradmonat 1784. "Es sollen einige Berordnungen in gefistichen Sachen in Mailand herausgeschmenne ihm, umb hievon, wie man mie gelten gejagt, sich einige Abdride hier bestwert, webe viel Aufschen erregen. 3ch weiß, daß der heilige Bater einige Täge hier fehr übler Caune sel, ob aber diese Berordnungen Urjade seinen Einbrud auf höchstelben gemacht hatten, ist mit unbekannt."
- 5. Brachmonat 1784. "Oer heil. Boter, wie ich vernehme, foll über die 3m Mailand herausgedomnenen Gritte betroffen fein, befonders über die Ansthebung ver publitikem Claufun. 3ch hobe biefe noch nicht geschen, und glaube nicht anftändig zu senn, wenn sie mir nicht zufällig in die Hände fallen, mir hiermer nicht zufällig in die Hände fallen, mir hiermer nicht zufällig in die Kande fallen, mir hiermer den Bewegung zu gern wie der mit die die gebruckten Zeitungsblätter sie vermuthisch nächstend bringen werben."
- 19. Juni 1784. "Dem Herrn Carbinal Bernis (Botisfefter von Aranfreich) ist bereits die Lifte der Prälaten, so man für die langtlissten zum Anutius im Frantreich hält, mitgetheilt worden. Mir hat man bisher die, Ansimertsamfeit noch nicht bezenget, allein dieles befremdet mish nicht."
- 23. 3mi 1784. "Onf bei ber hoffelte (gu Bien) in Einficht ber Bulten nicht allegeit bie gehörige Aufurrtfamteit gerflogen worden, fanw vielleicht dager rübren, daß biefe, weil sie mit gehijfigen Buchfaben geschrieben worden, nicht wohl febbar sinh, und bag vielleicht gebon ben Bifche in übergangen worden, bie Transaumpta, welche gut lestich find, mit einzusenden. 3ch bemerte beies allein, bamit Gw. Libben, wenn €le es sür gut befinden, biefe in Zutunft veraussigen sonne €le es sür gut befinden, biefes in Zutunft veraussigen sonnen €le

"Ber Em. Libben aufmerkfamen und thätigen Geist kenut, wie ich das Glud habe, verwundert sich nicht über die Wachsamkeit ber Hochderzelben Aufsicht anvertranten Niederlande." Es ift befondere intereffant, hier zu erfeben, daß Raunit es war, ber ben Raifer bezuge ber Rieberlande infpirirte.

"Der I. I. Agent Brunoti hat mir dos Mandatum (betreff des entem Ergbifchefes von Mailand) übergeben. Da ich in diefem nichte gefunden, wos wieder den freundschaftlichen Bertrag, und nicht dem allgemeinen Gebrauche dei allen Kirchen, und besonders bei jenen der eigerichen Gebrauche ein diene, fieden ich jetuem dem Qus sollsten. Mit gleicher Aussuretsianteit werde ich die Schedula und Bulle durchgeben, weil dies dem übrigen Kirchen in der Combardel jur Richtschaftlichen berden."

Dem Pralaten Ongnani wurde bom Raifer burch herzan bas Bistimm Lobi angetragen, er erwicherte "daß fein angfliges Gewiffen ibn gur Seeflorge unfahig nuche" — und foling bas Bisthum an s, jedenfalls eine angenehme und wohlthuende Ericheinung inmitten bee damoligen Staatsdernis.

25. Juni 1784. "hente firthe ift Genfistorium gehalten, und baeinnen der herr Ergbischof von Mailand von Sr. Heiligfeit vorgetragen worden. Sie haben bei biefer Getegenheit des freundschaftlichen Bertrags mit biefen weigen Worten erwähnt: Ernennt von bes Kaifer Königs Majestät die Herrog von Mailand berung des auß ben bedannte Benegardaden gemachten Bontorbate."

3. Deumonat 1784. "Der Derr Contestabile Colonua hat bem Gebrauche nach im Namen bes Königs von Reapel ben weißen Zelter Er. heiligteit überreichtet, und sodann die gewöhnlichen Beleuchtungen und Kenterwerte gehalten."

10. Seumonat 1784. "Doß ber Here Ergbifchef vom Birg. untertommt, davon habe ich Se. heitigkeit verftändiget. 3ch begreife nicht, wie es einen Anftonb finden taun, fein andvochfendes Allter zur Refignationsursioche angeschören. Benn er anhertommen wird, werbe ich mich befleißen, ihn von der Nothwendigkeit berfelben aus tanonischen Granden ju überführen."

Countin Lower

## 32.

Dochungen an den Pade mit bem deveriffen vom Bom. Derzan ibm Alles mas Kannis will. Die Schäfte Leftingen Derzans in feinem Sinden, minfellen bei Glifte, ganflicker Bregeffen von Erne Greichtung des armen Grafent Glifte, ganflicker Bregeffen von Erne im Reffignation bestehen. Romitig Geben delfte. Kernere Wiltel, um jum Ziefe un gefangen. Sieg (der Diplomatic) den Etre.

17. 3uli 1784. Em. Libben 2. Schreiben vom 28. Juni, mo ein faiferliches an ben Pabft beigeschloffen mar, habe ich einen Pofttag (b. b. an beantworten) vericoben, weil ich nicht wohl geweien, und ber Musbrud: "ich zweifle ob es geschehen fen, weil in Dero Antwortidreiben nichte bavon vorgefommen", mich bemnftiget bat, alle Em. Libben vorhergebende Schreiben und meine Antworten barauf in Beang auf bae ju errichtenbe Biethum Tarnow ju überlefen, benn ich nicht begreifen tonnte, wie ich follte übergangen haben in jenen, eine Sache bon folder Bichtigleit ju berühren, ale bie Saltung einer Brovingialfpnobe gur Beftatigung ber Bijdjofe ift \*); ein Ausbrud, melder, ich fann es Em. Libben nicht bergen, mir um fo empfindlicher mar, ale mein befannter Dienfteifer und Treue, fa meine verfonliche Berehrung felbit gegen Sochbiefelbe allen 3meifel über bie gengueite Erfüllung meiner Beifungen ausschließen follten, und ich mir bon Dero erprobten Freundichaft und Bute gefchmeichelt, bag, wenn ich Die Erfüllung beffen, wovon die Rebe ift, wirflich mit Stillfdmeigen übergegangen hatte, Gie berfelben bennoch gefichert febn murben." "Ingwifden werben Em. Libben aus ben Artifeln Ihres Schreibens, und meinen barauferstatteten Antworten. fo ich bier auführe, bievon überzeugt febn."

Em. Libben haben mir unterm 23. Brachmonat 1783 gn ichreiben beliebet:

""Des Babftes befannter Charafter und Gemultheart lagt mich hoffen, daß er nach einer eben so biel Ernft ale Butrauen bezeigenden Sprache endlich nachgeben werbe. 3m wiedrigen Falle, den ich doch

<sup>\*)</sup> Diefer Baffus findet feine Erflarung im fogleich folgenden angeführten Brief bee Rurften Raunib an Bergan.

nicht vermuthe, murbe bas ausgiebigfte Mittel fenn, bemfelben auf eine ichidliche Urt bie Befahr einseben ju machen, welcher eine langere unperbiente Beigerung ibn anefete, inbem man fich baburch genothiget finben werbe, in bie Sufftapfen alterer Beiten gurudgutreten, einen Provingialfnnobum ju verfammeln, und bon biefem, wie es nach ber pormaligen Rirdenbisciplin gefcab. Die Confecration bes neuen Bifchofe, ale morin auch bie tanonifche Confirmation bestehet, ju erwarten. 3ch ertenne mobl, baf biefes ein außerftes Mittel mare. und weil es eine feit mehr ale 6 Jahrhunderten in ber occidenta. liften Rirche allgemeine beftebende Communione. und Berbinbunge. art ber Bifchofe mit bem pabftlichen Ctuble, folglich eines ber fichtbarften Banber ber Bereinigung unferer Rirche auflofen marbe, möglichft zu vermeiben fen; aber auch bie Reflexion allein, "baft felbiges möglich ift, und bag ein Beifpiel babon in ben beutigen Beiten bie unangenehmften Folgen für Rom haben tann, foll bafelbft billiges Nachbeuten verurfachen; ich balte mich verfichert, ber Babit werbe es nicht barauf autommen laffen. Dermalen haben Em. Emineng pon einem folden Eroreismus (!) noch feinen Bebrauch au machen. fonbern werben allein ben beil. Bater, wie ich oben erinnert habe, babin an leiten fuchen, baf er bie Folgen feiner allfälligen Unbiegfamteit in gegenwärtigen Zeitumftauben felbft einfehe, und bei fich überlege."" -

"In meiner, unter bem 19. heumonat hierauf erstatteten Antmort Mr. 48 'fagte ich: ""hierauf stellte ich Se. heitigteit vor, jene Bolgen, welche eine weitere Berweigerung uach sich ziehen tonute." Bochsterfelbe widersetzte mir hierauf, daß nur jene Beispiele (benn ich jene ber alten Zeiten und ber Karolingischen Konige von weiten berührte) angesibrt zu werben verdienen, welche ben Kirchenjahungen gemäß sind."

"Und ferner in eben diefem Berichte Rr. 48: "3ch habe fobam bem pähftichen Anditor Campanelli, welcher bertei Angelegenheiten zu beforgen hat, hierüber gefprochen, ihn noch deutlicher einschen gemacht die Folgen (d. i. jene, wovon Ew. Libben oben Erwähnung gemacht haben) so eine dertei Berweigerung nach sich gieben sönnte, mud ihm die Besorderung dieses Geschäfts mit aller Lebhaftigkeit anempfossen."

"Diefes habe ich nur noch beiusten, baß ich bie folgen, fo ich ben hern Campanelli vertrantlich, aber ohne Junchfaltung und mit Rachruck eröffnet hatte, auch bem hern Carolinal Staatsfelteite burch ben bedannten, gutgefinut: und biensteiterierleiten Waldabilichen Pralatate biefgeracht habe, beffen ich mich offers bediene, weil er über ben Geift Ser. Eminen, vieles vermag, benn bie zwischen net vormalige Greunbichaft und enge Berbindvilß feit ber ihm gehaltenen finnbhaften Sprache, ale es das erfte Mal um bie Ernennung auf bie Pfrinden in bem Malfandischen zu thun war, sehr ertaltet, wo nicht gar ertolschen ist.

"Doch muß ich ihm Gerechtigteit (affen, baß, ob er gleich bie faifertlichen Berfügungen in pabstlichen Sachen alle mißbillige, beunoch in verschiebenen Gelegenheiten ben heil. Bater zur Nachgiebigkeit angefrischet hat."

"Ein. Libben werben vergeben, wenn ich nich etwas zu lange iber diesen Gegenstand ausgebreitet habe, meine Epre spreet biesen Bweifel von mir abzuschuen. An Geist, Kenutnisssen und Geschäcklich leit bekenne ich, daß mir viele übertagen sind, allein an Terue und genauer Boedachung meiner Austräge, glaube ich mit Zuversicht sagen zu finnen, baß ich keinem weiche."



<sup>\*)</sup> Dergan wurde in feinem 65. Sahre jum Bifchef von Steinamonger ernaumt, und bas eigentliche Bott und ber Cleuns hate ficher teine Freude fiber biefe Ernemung — aber weber Aller noch Bolt hiell ibn ab, die Dickele anymechem. Ueberfanpt ift die Logif bes Cardinal Dergan zumeift in einem fehr bedentlichen Aufhande.

auch jene ber andern mit sich ziecht, und daß hiermit die Eiche, so es un feiner Herche traget, zu bieser Respandion verbinde. Allein, alles bieses hat wenig Einbeurd auf feinen Weist gemacht, und er glaubt um kein Aergerniß zu geben, nichts anderes thun zu können, als es sich gefallen zu lassen, wenn der Paost als oberster Kirchenhirt ihn seiner Kirche entlediget, ohne daß er eine Ursache vorzuwenden habe. Viellicht werde in anderes Waa slädlicher sein."

"Anntigen Dinfigg werde ich seiben Er, Heitigkeit vorstellen.

21. Deum on at 1784. "Nachbem ich mich gestern Früh bemüht hatte, dem Herrn Erzhischof von Gorz, obgleich vergebens, sein surchtenes auch wanstende Gemütz zu berubigen, hade ich ihn den, Water vorgestellet, als wecker auf Petell von des Kaisers Wojestat ander gesommen ware, um seine Respunction zu berichtigen, worüber ich mir sodann mit Ser. Heiligteit zu sprechen die Ehre voreichiete. \*\*

"Sie fragten ihn dann, was ihm zu feinem Unterhalt bleiben mird. Ich antwortete nach dem, was Ew. Eidden mir unter dem 24. Brachmonate zu erinnern beliebt hatten, 8000 fl., das ist beinahe 4000 Elmdi. Fenures: Ob er sich flussig in Gbrz aushalten murbe? Werenj ish gagt, da sim iebt Gestunung Gen. Mazifelt zwar unbefannt wäre, allein mich daucht, daß biefes Alleinhöftlenselben gleichgallisig ihm windere. Ob aber die Anständigselt des Herrn Erzistigses in feine mich bei erreichten gleichgen ischt feligt beinge, wenigtene die erfen Wonate der erseinert zu fenn, würde er felbs beurtniefen. Nachdem der Pablis sich mir Erzistisch ihm er Teibt fich mirt kann Erzistisch batt, entließen Sie ihn mit der ihm wahrscheinich mich sehr feine Teibt fer in mit der ihm wahrscheinich mich sinds sehr ihn wahrschein. Derbunung würde einscheilt werden.

"Nachbem er abgetreten, fagten Gie mir, bag, wenn er fich entfchnibiget hatte, fein Bisthum ju refigniren, weil er feine tano-



nifche Urfache hierum hatte, da er fich der Macht nicht wider fennte, und sich in Demuth und Berechung allem dem, nao men mitim vornehmen würde, unterziechen wollte, so würden Set, der fein Berbrechen begangen, nicht im Stande gewesen sehn, in diese Resignation einzwwilligen, nach eingelegter Entfagung aber umgte er sich beite gefche lässen, ande eingelegter Entfagung aber mußte er sich

Folgt nun per longum wie hergan bem Pabft einen Entwurf jum nenen Bietfum Tarnow fammt ber Ernennung vorgebracht habe. "Ingwifden figgte ber Pabft) follte ich um ben erforberlichen Entwurf für biefes Biethum ichreiben."

"Diefe willfahrige Aeuherung machte, daß ich fiberfüßig geglaubt bas 3wongsmittel einer zu baltenber Procingialfprode gu er-flaten, und biefest um je mehr, als (Em. Libber im Bertrauen au ingen) der pabftide gerr Ambitor, den ich vorläufig über diefe mig gelegenheit gesprochen, mich erfuchet hat, dertei Bedrohungen mich gu euthalten, auf welches ich ihm geantwortet, daß, da meine Weissungen biezu ausbrudtlich find, die bezengende Willfahrigteit des Pahftes dlein mir diefe bittern Trobungen verschieden machen fönnte. Bermutblich fit jene die Wirtung jett gedadter Unterredung gewesen.

"In biefer Meinung beträftiget mich, bag ber Pabft des faiferiche Schrieben zweimen ibberfeige, nub obgleich er bergleichen that, sich nur bei dem ersten Theile despieben aufzuhalten, so scheiche mir doch wohrgenommen zu haben, daß (befonders das zweite Ma) erwähnte Bedrohung der Gegenstindt der Ukerfeisung aweifen fein."

"Angwijden hobe ich bennoch nicht unterlaffen, bie Abichrift biefes faiferlichen Schreibens gedachten herrn Aubitor und ben anberen gutgefinnten (!) Pralaten lefen ju laffen, und habe allen Grund ju glauben, baß sie be beften Gebrauch bievon machen."

"Bevor ich abgetreten, fragte ich Ge. Beiligfeit, mas ich von 3hrer ju geben beliebenben Antwort auf ben laiferlichen Brief gu

ichreiben batte? Sie fagten: Ihnen icheine, biefer ware eine Gattung Ernenungsichreiben, auf welche feine Antwort zu erfolgen pfteget. Da ich erwieberte, baß biefes ein worfanfiges hiezu wäre, sagten Sie, Sie würden es alfo bei seiner Berichtigung beautworten. Diese Antwort, icheinet mir, wird wohl niemals erfolgen, weil der heil. Bater vermeiden wird, die Bedrohung einer zu haltenden Provinzialspnode zu bermeiden wird, die Bedrohung einer zu haltenden Provinzialspnode zu bermeiden.

- "3ch schmeichte mir, Ew. Lieben werben gutfeffen, daß, da schiene erlange zu haben, woss ist angesichet, ich beier Drobung für ben gall eines nicht zu erwartenden neuen Anstandes zwirdbehalten habe. Sollte jedoch Diefelben das Gegentheil urtheilen, so werde est unverziggisch erfaller.
- "Der herr Cardinal von Bernis hat die so sehr erwunschene und bergmügliche Nachricht erhalten, daß der König seinem herrn Reffen die Coadylutorie von Alby bewilliget. Er hat bereits über 30,000 in geittlichen Pfründen, hiemit durch den Juwachs biefes Erz-

<sup>\*)</sup> hergan verfinderte es, daß ber Ergbifchof von Gorg mit bem Babit allein prechen tonne, oon vorneterein, und ber Ergbifchof von Gerg war ichwach grung, fich bei feiner erften Audienz für die Begleitung Bergans berglich und entificieben zu bedanten.

bisthnunes, welches eines ber aufehnlichsten und einträglichsten ift, einer ber reichsten Bralaten jenes Königreiches fehn wird. \*\*)

4. Erntemonat 1784. "Diefer Präfat (der Erzhifchof von Orz), wie man mit fagt, betfaget fich, do ich auf feine Refignation zu feine Dieffgnation gu fest bringe. 3d fann beifes nicht für Atreeh felten, allein von biefer hängt ab die Errichtung und Eintheitung mehrerer Bisthümer, welches nufer allergnädigfter Herr beschleubig wissen biefer lunanehmitigheit durch höftigte will. 3d bestelligige nich aber, biefe Unannehmitigheit durch höftigte nuch freundichaftliche Ansbride und andere Anfinerfjamtleiten zu verfügen."

Perjan forisch ben Malisaber Prästeten Cassare della Somaglia, den frommen und keutnispreichen Manu aus, ob er bom Kaiser ein Bistham im Malisabischen anuchmet. — "Er ertfarte mir ohne Umwege, daß er auf diese Bürde nicht gedente, noch anzunchnen sich entschieben wirde, weckes die darauf erfolgte Ertebiqung des Bielehme Blagenne erwisen." —

34. Arentemonat 1784. Endlich hat ber Erghische von Graud formaliter vor dem Pacht und pachfilichen Mubiter fein Bisthum gur Infriedenheit Fergans refignirt. Bergan fcprielb darüber: "Ob er einen Titulum in partibus aufuchen werde oder nicht, ist mir unbekannt und auch gleichgaftitig, mir ist genug, daß ich die Zuefriedenheit habe, Ew. Lidden berücken beteichten zu fonuen."

# 33.

4. Derbstmonat 1784. "Die ben 2. bei bem herrn Carbinal Palavicini, Staats Sefretar gehabte Bersammlung ber herrn Car-

<sup>4)</sup> herzan berichtet bas mit einem Bohlgefallen, als ob die Rirde in Frantreich durch diefe Rudficht auf den Reffen, einen blibenden Buftand anguhoffen gehabt hatte. Diefer Bericht an Rannih war übrigens nicht ohne gewichtigen

bindle Albani Defan, Conti, Zelada, Orfini und Regroni ift ber Gegenstand ber Unterredungen und biese minies Schriebens. Da das gewöhnliche Segreto del Santo Ufficio hierauf gefest wurde, so tant ich Ew. Libben nicht unterrichten, von was in gedachter Berfammtlung gedandelt worden feit; dass einigt den Mungangel, ber Theneung der Fische und des Fleisses abgubessen gemein sehn, weiß ich zwerchspille und bes Fleisses abgubessen Welgionsangelegenheit unterjucht worben sehn. Wied den mir gelingen, das Bahre hievon zu erschrecht. Ob werde nicht unterlasse noch ich von der den der gelingen, das Bahre hievon zu erschrecht.

- 11. Derbitmonat 1784. Berichtet Pergan, es habe fich in ber Berjammlung ber Carbinale um eine gu Affiff gebrudte Schmah-fchrift gegen ben Bifchof von Piftoja in Tostana und um eine Genug-thuung bes Großpergags von Tostana gebanbelt.
- 29. Herbstmun at 1784. "Der resignirte Herr Erzississ ober Gruf Gerklich wie ich hore, sehr verlegen, wegen ber Ungewißheit seines fünstigen Aussenhilten, und joll entschofflen sehn, mich hierüber zu bereutsississignen, ich erinde daher Ew. Libben, mich von ber Gestunnung Er. des Kaiser Massissist zu bestehen."
- 10. Beim nou i 1784. Wegen ber neuen Bifchofs gu ein, am & Monter gibt es Michael; ver Raifer hat ihre Ernennung nicht einem Stiffe geitgentlich nach Rom gefendet, sondern ihrer nur in einem Briefe geitgentlich erwähnt, Derzan ichreibt, baß die Bifchofe bahre in tetem Conflictionum nicht vorgetragen wurden: "An meinem Dienkrifer hat es nicht gebrochen, biefe Unfthe ju überwinden, allein es fit gu erwägen, baß mir einem Babft haben, der burch jeine Reuntuß in der Richtforgelahrtheit den Grund zu seiner Beforderung gelegt hat, welches machet, daß ihm bei Anfrechthaltung der Richtforgundlitten febr am deren fleget."



Grund; bas Betteln um ben ausstänbigen Behalt — und die üblichen unterthänigften Dauffdreiben für benfelben, mochten ihn öfter verbroffen haben, warum man ihm aber teine Pfründen ftatt des Gehaltes gab, das haben wir anderwärts befprochen.

<sup>\*)</sup> Somit pratenbirte Bergan: es folle bie Ernennung von Bifcoffen nicht einmal mehr offigiell und eigens angezeigt werben, sondern ber Pabft bie Bifchofe auf irgend eine beilaufige Erwähnung fin — sogleich gehorsamft pra-

Mtbano, 20. Beinmonat 1784. Liegt eine Lifte ber 4 von Rom aufgeftellten Caubibaten gur pabitt. Rungigtur bei, Die Digri. Albani, Caprara, Bueca, Millo. Der Raifer hatte fruber erflart - es fei ibm feber Rungine angenehm, welchen Ge. Beil, an ichiden gefällig fein wird. Bergan berichtet feine Unterredung mit bem Staate. Sefretarine: "3d fragte Se. Eminenz, welcher von biefen vieren ber Ausgesehene mare? Gie jagten mir, ber erfte, namlich ber Doufgr. Albani, beffen Beburt und gute Gigenschaften fie mir erhoben, Beift und Bit hat biefer junge Pratat fehr viel, mangelt auch nicht an Renutniffen. Die Bermaltung ber Annona, fcmache Gefundheit und vielleicht eigene Reigung machen, bak man ibn wenig fiebet, wenigftene unter bem großen Abel. Er foll ein febr guter Birth febn, er ift boflich, und bezeiget fich gegen mich aufmertfam; er befitet, wie Em. Libben betaunt ift, eine Abtei im Dailanbifden, und hat fich baber ale taiferlicher Unterthan ju betrachten. 3ch merbe mich bemuben, mir genaue Renutnig feiner Denfungeart einzuholen, und biervon Em. Libben Bericht erftatten."

Mom, 30. Oftober 1784. Orzzan fpricht über einen Vertrag mit kart VI., daß in Kirdensachen (in Deutichland) geichlossen VI., daß in Kirdensachen (in Deutichland) geichlossen Verträge won bem heitigen Sinht bestätäten werden mot in nichtem nob bie vertrauflich Betrachtung: "Ew. Libben werden noch in richdem Andenten haben, aus welchen politischen Betrachtungen ber herr Geurstungen waring war den bestätzt ungen ber Karthaus und zweier Francentlöster schreiten ohne vorfänfige Ginwilligung Ser. des Kaifers Wajestat und bes heiligen Stubs. Mir dauchten die wohlgegründet, denn hiedurch der faisfertige hof nicht nur auf eine doppetle Art, was ihm nicht gefällig, im Reich verhinderen, sondern das Gehäftige von sich ableben nud auf der habeit fahre laden tann.")

conifiren. Dem Manne, ber in feiner Begeisterung für ben allerhöchften Dieuft mit bem gangen Recht aufgnräumen bereit gewesen war, tonnte freilich an Rechtsefarmafistien nichts gelegen fein.

<sup>\*)</sup> Diger Antischisq von einem Nanue gemach, ber Carbinal war — if febr charatterisitiet; bas er ein bem Pabst aufgebrungener Carbinal war, ambert niches an ber Gacht — ein Mann von Charatter halte bei Doppestiftelmu nicht ausgenammen, aber biefelbe, wenn bas Galauciren mit Gemissen und Chre in Mietracht gedammen — aufgeben miffen. Methe parte Gorgiett. "Geschieden

"Ich vernehme, bag ber Monf. Albani vor weniger Zeit feine Reignng gezeigt hat, fich fur bie Rungiaturen gebrauchen ju laffen."

6. Binbmonat 1784. Ueber bie neuen Biethumer Ling und St. Bolten.

"3ch habe die Gire gehabt, Em. Libben zu muterrichten von ber lungiriebenheit des heil. Beters mit Ihrem Peren Annzine, daß die letten Pregeffe der Herren Bifdie enigt uach Borfatrift des Confiferialbettets find abgefaßt worden, feitdem bin ich in Erfahrung gefommen, doch man vielem Pfalater iner zur Berbefferung gunde-gefahrde dat — ich seigen Broaffen mit großem Berlangen entgegen. Inzwischen beschäftige ich mich mit großem Berlangen entgegen. Inzwischen beschäftige ich mich mit der Berminberung der Taren."

20. Bindmonat 1784. "Dier ift bas Werfigen, bo ber herr won Gibel iber bie Ohrenbeite beruchgegeben, vor einigm Tagen Ceasoriert und mit einem früher herausgegebenen verboten worden. 3ch pabe erwähntes Werfiden midt geschen, allein insegemein und auch von ienen, welche von allen Borutsbeiten entfernt sind, bot ich, bot jenes Sabe enthalt, welche antiblig und ber römischen Lehre unteres Glaubens entgegen geiset find. Uedrigens macht biese nicht Wisselfen, benn in allen Landern jaft alle Jahre Werft perusk- tommen, welche sohnn von bem beit. Einhig eenfuriert und verben Ingenischen ist in ie. ben bei ne negenwaftigen Umptanden gejchen, und weil es allezeit bem Berfasster, und als einen geschrete Wann habe rühnen hören, aber nicht persönlich stenne, mentfehr fallen.

ges" ""um Beiten ber alleichichten Dieuftes" "bem Mönischen Dofe" aufguldent, Mun spriche aber Opergen, und wenn es pure Alfredungslegenschen betrifft, immer nur vom "Nömischen Dofe." Diese Ausbundsweise auch für firchliche Angelegenbeiten zu gebrauchen, war in Wien erlunden worben, und hollte jede Kergewolsiung ubefchnigen, indem der "Mönisch ode") dem irgend eines Hurfürschen ziehe gelächgien und der "Mönisch od") dem irgend eines Hurfürschen beine Burernbahn wurde.

27. Binbmonat 1784. Ueber bas Defret gur Errichtung bes Bisthums St. Bolten ichreibt Bergan (ba ber Babft noch immer au viel Recht e in felbem Defret nach Bergans Meinung beaufpruche) Folgenbes: "Da mir bie Abichrift bee Defrete ber Confiftorial. Congregation, welche ich Guer Libben mit voriger Boft einzuseuben bie Ehre hatte, bei Ablauf ber Boft überfommen, fo hatte ich, um biefe nicht ju berfaumen, nicht bie Beit, es gu überlefen. 3ch that es aber Rachts, und fand miber alle meine Erwartungen in bent X. Abiduitt ben bebenflichen Ausbrud: Placuit insuper Sanctitati Suae ex sua benignitate et ex Indultu Apostolico perpetuo reservare" etc., welcher aus Enge ber Zeit ber Aufmertfamteit bes Berrn Brungti (Defterreichifden Agenten) entfloben ift. ich habe baber ihm biefen erhoben und mitgegeben: auslofchen gu laffen, welches gleich und ohne Auftaud auf bie Art, wie fie in Beilage ju feben, erfolget ift. 3ch habe ermabutem Berrn Brunati noch einige anbere, aber meniger bebentliche Mumertungen gemacht, bamit er biefe abanbern faffe, wenn fie nicht bloge Ausbrude Styli finb, bie auch bei ber Errichtung ber fetten Rirchen in ben f. f. Erb. landern gebraucht worben. Dan zweifelt noch immer ob Albani bie Rnugigtur in Bien annehmen merbe; benn er mufte erft bie boberen Beiben (vom Subbiatonat an) empfangen, und ift noch nicht ficher, ob er einen Beruf gum Briefterthum babe."

4. Chriftmount 1734. Der Prafat Albani lehnt entifchien in Munjatur ab. "Seine Elten, höre ich, sinden sich in ber tieffeten Bestätzung (ein Dufet war Carbinal-Delan) und in ber That ist siehr traurig, baß eine Bohlthat bes Pabstes, burch welche bas glangandte Glad erwähntem Prasaten zuwachsen sollte, ibn in bie betrübtesten Umpflande verseye. Die Absicht Er. heisgleit war bie Allergnadbigte, allein wie biefer Prasat in seinem Gewissen

Brunner. Die iheol. Dienerfcalt st.

bie Beifungen bermalen nicht annehmen gu tonnen, so banbelt er als ein redlicher Maun und guter Grift: es nicht gu thun, auch mit Nachsehung feines Glüdes. Ob Se. heiligleit ihm eine neue Bebenlungsfrift geben wird ober nicht, ift mir unbefannt."

8. Chriftmonat 1784. Alfbani fehnt entigieben ab (er ift aus fürstlicher Kamilie, jeine Mutter aus dem Danje Cibo), Derzo, lobt ihn dem Vahft gegenüber: "Wenn der Pkalat Albani in der That zweifelt, aber oder auch nur nicht gewiß ist, das halten zu tonnen, was er sehretich geloben soll, jo däucht er mir lobwürdig, eber alle Bestorenugen und Vortheile zu opfern, als die Weisungen dermiden annunchmen."

11. Chriftwonat 1784. Eine neue Lifte von Cambidaten für Wiener Annijatur: Caprara, Butka, Mild, Langellotti, Perzan schriebt über Caprara: "Diefer Prafat wird mir von einer vertrauten wahrhaften und einschitigen Perfon, bei weicher ich mich über desfen baratter beierh, befchrieben, abs ein frommer, gottessfirdiger und fehr redlicher Mann, dem nicht an Geist, noch weniger an Renutnissen mangle, er sept beschieden und die Anweite gegentlich und die eine schrieben gegeben habe. Er besinde fich gegenwärtig Munigatur (Schweiz) mach ret Foben gegeben habe. Er besinde fich gegenwärtig in Pisse nuch die bie Ehre, Er. des herru Erzherzogs Vreöherzogs Annigsliche Hoheit öster auszuwarten, welche und Ihre bedannten großen Einstät des erwähnten Prafaten Charafter am gründlichten beurtheilen stunten.

22. Chrismonat 1784. "Ich fege Em. Eibern hier bei des Celtret der Bücher, welche lethens verboten worden, lediglich, weil es auch begreift das Berichen des Hern v. Gibel über die Ohrenbeicht, dann berlei gar oft zum Borfciein fommet." Auf bemfelben Defrei stanch Born's Monachologia verurtheilt, freilich unter der Annen des P. Mohifins Merz, weil Born um einem biligen Wiszumachen, den P. Merz, einen sehr gut latholischen und eifrigen Prediger aus Angsburg — als dem Berteger auf dem Titel drucken ließ. Es ist hier undsig, eine biographische umd bilischapplische

Erlanterung ju geben. Born, geboren 1742 ju Carleburg in Siebenburgen, ftubirte

Born, geboren 1742 ju Carloburg in Siebenburgen, ftubirte gn Bien bei ben Sesuiten humaniora und Philosophie, 1759 wurde ber ausgezeichnete Student in ben Orben ber Befellichaft Bein aufgenommen, welchen er nach 16 Monaten wieber verlieg. Er verlegte fich nun auf Raturmiffenschaften, befonbere auf Mineralogie und Montaniftif. Ceinen Ramen ale Schriftfteller im montaniftifcen Bebiete erwarb fich Born febr merfwürdiger Weife burch bie Beraus. gabe ber bon Bobg, Brofeffor an ber Bergban-Mademie au Schemnit in Ungarn verfagten Befdreibung ber bei ben bortigen Bergwerfen errichteten Dafdinen. Diefer Boba mar Briefter bes Befuitenorbene - und mit ber Arbeit biefce Dannes ericheint Born bas erfte Dal auf bem Buchermarft. Gpater aab er einen Index Fossilium und verfchiedene andere Schriften in feinem Sache heraus; wendete fich aber nebenbei ber antifirchlichen Stromung au. und murbe noch unter Maria Therefia 1779 Sofrath. Freimaurer war er icon fruber. Bei 3ofephe Regierungeantritt errichtete er fogleich die loge gur mabren Gintracht; er ftarb 1791, Unter bem Trof ber Bampbletiften mar er ber Begabtefte, er befaf Bis unb Sathre wie fein anberer feiner Beit, aber auch Bosheit, Berlogenbeit und Entftellungefunft mie fein anderer. Das obenermabnte Bamphlet führt ben febr chnifch gehaltenen Titel: "Joannis Phisiophili Specimen Monachologiae, methodo Linzana, tabulis tribus æneis illustratum, cum adnexis thesibus e Pansophia P. P. P. Fast, Magistri Cheri et Rectoris Ecclesiae Metropolitanae Viennensis ad St. Stephanum quas praeside A. R. P. Capistrano a Mulo S. Antonii lectore Theologiae ordinario, hora IV post prandium in vestibulo Refectorii Conventus defendent P. Tiburtius a vulnere Theresiæ et P. Theodatus a stigmatibus Francisci, fratres Conventualium Minorum, Augustae Vindelicorum, Sumptibus P. Aloysii Merz, Concionatoris Ecclesie Cathedralis." 4to. Beggl in: Defterreichifden Biographien IV. Bb. 256. Geite faat : "In Bien murbe bie Schrift öffentlich erlaubt und von Taufenden gelefen: und im beutichen Reiche murbe fie in bas Dentiche überfest, und in Bondon in ber Driginaliprache gebrudt." 3n abnlichem Ginne fchrieb Born barnach: Defensio Phisiophili, und: Anatomia Monachi. Born bat aus ben Monchen querft bas wiberlichfte und verlogenfte Berrbitb gefcnitt, und biefes bann gegeifelt. Boren mir nur ein paar Stellen aus ber Monachologia.

Er befinirt bas Bert Monachus: "Animal antropomorphum, cucullatum noctu ejulans, sitiens." licher kn felt. Deminicus heißt et "Sequitur Monachus Dominicanus leges Dominici Hispani, qui primus in genus humanum annuente Summo Pontifico igne sævit, et ne deessent qui rabiem hane exterminatricem propagarent seculo 13. ordinem instituit Monachorum igno et ferro doctrinam propagantium."

Die Trinitarier, einer ber wohlthatigsten Orden feiner Zeit, werden wegen ber Vollaufung ber Chriftenflaven auf eine Beife geläftert und verhöhnt, welche eine sittlich versommene Ratur bes Autors offen jur Schau tradt:

"Monachus Trinitarius Carnem humanam appetit, nundinatione hominum occupatus, Europæos spoliat, praedamque piratis Africae et Asiae advehit servos emturus."

Wer des Sammeln in Europa, um arme Chriftenstauen mit dem gesammelten Gelde lostausten zu fönnen "Beranden der Europäer", ein "Zertangen noch Menschensteise", ein "Zhistense des Stankse an die Kirikanische und Menschen Piraten" nennen tann, mit dem sonn sich ein vernenstriger Mensch in teine weitere Gröterung mehr eintassien. Ieher die Seister des Servitensordens heißt es. "Monachus Servita septem mercatoribus Italis originem debet, inde avaritise et usurae studium primum coenobium speciei hujus in suburbio florentino, inde luxuria." Utder die Texphisten: "Grex Monachorum, quos aut perschus et vesanus amor aut omnium rerum amissio et desperatio recuperandi aut vitæ tædium in coetum unum congregavit." Dem Churmelster diet die Etephan werden zum Schulje verschiedene Schapptnagen zugeschrieden, die sich deber total entstellt und verbetet etweisen.

Cardinal Wigazii richte eine Vorftellung au ben Kaifer Soleph beigligt beifer Samphlete ein, die sehr würdig gehalten ift nub den Kaifer auf die Engen, Bertfamidungen und Falgen biefer offentlich verberiteten Schrift aufmerssam und ihn. — Die Berftellung war erfolgles. Das Buch wurde frei verbauft,

<sup>\*) &</sup>quot;Rarbinal Migazi geborfamfte Borftellung an Ge. Rom. Lt. Rajeftat Jofeph II. in Betreff bee Buches: Monachologia." 3u: "Reuefte Sammlung

25. Chriftmonat 1784. "Der Monfignor Caprara, wie ich in diefem Augenblid verständigt werbe, hat feine Bestimmung mit Ertenntlichteit augenommen."

29. Chriftmonat 1784. "Une Guer Libben ichatbarften Gereiben. unterm 13. b. D., habe mit Bergnugen erfeben, bag bie von mir veranlakten Abanderungen in ben jur Ginficht eingefandten Coufiftorialbefreten Dero Beifall verbient. - Dag bie Sprache in ben Bullen bochlautend ift, ift unbeftreitbar. Die mahre Broke eines Chriften und um fo mehr eines Dienere ber Rirche und ihree fichtbaren Oberhanptes foll freilich in ber Demuth bestehen \*), indeffen ift bennoch jene bermalen weit maffiger, ale fie vormale gemefen, und inebefondere gegen ben faiferlichen Sof, es febe, weil man felbiten von bier aus bie Unauftanbigfeit bavon einfiehet, ober weil man von Seite bee Sofe hierauf mehr Acht hat. Uebrigene ift bieß ein Befcaft, welches bem Moufiguor Regroni, Roufiftorialfefretar, und feinen Untergebenen anvertraut ift. Bon bem begrangten Beifte bee Erften habe ich mehrmablen Belegenheit gehabt zu fprechen. Dit Ginem Borte, Guer Libben tonnen verfichert febn, bag ich machfam bin auf alles bas, mas ben allerhochften Dienft betrifft; allein ihre Duntelheit und bag ich neu bin in ber Expeditions-Angelegenbeit, macht, bag meiner Aufmertfamteit leicht etwas entwifchen fonute."

jener Schriften, die von einigen Jahren her über verschiebene wichtigsten Gegenftände zur Steuer der Wahrheit im Orucke erschienen find sim eilsten Bande). Angeburg beim Oberpostamt und bei Bullmann. 1784."

<sup>3</sup> Diefe ruberne Ermahnung, die Demuth betreffend, falle fich hergan wohl voerest felbft zu Bergen nehmen bürfen; denn auch er war "Diener ber Riche" und wie hochmittig (prach er mit dem Staatsessetzteiles als dem Beidvertreter feines Kraflichen Dbethauptes, nach dem Brief vom 7. hornung 1781 (Brite 69) und auch bei vielten andern Gefenonbeiten.

#### 34.

Allterband Spienagen. Soh des Kaifter zeinfichievollt Boiltit" bob bie dychcommiffion in Wien, daß selbige den pohllichen Bullen im Interesse Ten landerbertischen Germali ju Leibe geht. Benundert den Kaister. Tägli die Bulger der Segretaria del Mouse anshiponitren, ob nicht eine Gelblumme zu einer Peiligprechung am Saligien bort depositret sie, welche einume der Cherrechkliche Fields berausbaben möchte. Entbedt die Gelber, welche doss Riesfter Allt-Sonder in Som zur Gestigherschungsssfere einer Sonwe augesten. Gelbauers Kauft: die tall. Regierung soll beim Zurichkerlangen biese Gelber von ber heltigsprechung feine Ernsbaum modern.

5. 3auner 1785. Da bie Datarie bie übermargen geschiossen beleibt, so hobe nicht verwöget in Gebeim jene Rematuisse noch ein zuhoten, welche mir erforbertich sind, um Eine Liebben meine unmöglichtige Meinung auf die Aufrage des Maitander Gubernium einzussätzen.

"Es haben fich gang unverhofft einige Anftanbe erreget über as Errichtungsbetret von Ling. 3ch habe ben herrn Ronfiftorial-Settetarius Prafaten Regroni zu mir berufen, ibm hierüber mit vietem Ernft gesprochen, und in meiner Gegenwart die eingeschichenen Ansbrück corrigiren (affen; wie verschieben ist biefer von seinem Dutel bem Berrn Carbinat.

12. Wintermonat 1785. "Die Micht Seiner bes Aniers Majeftat in dem mit dem Pabli gemachten Bertrag war, wie Eure Biben befannt ift, das Ernennungsrecht der Biethumer und anderen Pfrinden in der Combarbei für Hochflied und ihre durchlauchtigeten Nachfolger auf eine guttiche Art für ewige Zeiten feftzufen, und hiedurch allen Beitduffgleiten und hiedung delen fier die Religion auf eine fandbafte und ruhmwolle Art vorzubeugen, in Bezug aber auf der findefreisungen und Zahlungsgebühren (inder welche ich teine Beijung hatte) handelte ile freigebigft, welches die Ginfichtigen und befenders die fremden Minifter als einen Bus der einsfehrenlichen fellen und bei benarchen, wie ich in mehreren Saybet einsfehren, aufahen und bewunderten." Des weiteren sofgt num die Stipulation bei den Befehungen, welche jett Oesterteich nichts mehr angeben.

15. Bintermon at 1785. "Uebrigens ift bie Bermahrung, welche ermannte geiftliche hofcommiffion (in Bien) bei bem faifert.

sonigl. Placito vorschifget, das ausgiebight Mittel gegen alle Ausbrüde, welche immer in den Bullen vortommen, und Ihr schiede,
der (andesherrtichen Gewolt entgegraystrieten. Dessen hat sich in
einigen Fällen das Parlament zu Paris bedient, und was ich Mere
tübben wiederholt versicheru muß, ist, daß man schwertich eine Dulle
sinden wird, mit mehr abzemesszune ausgereitzt werden, und das
meitzen zeits numöglich mehr Arieh und Ausmertsaucht werden, und daß
meiner Seits numöglich mehr Fiesb, woh Ausmertsaucht der Trene,
welche die Qualbarteit und Bewunderung gegen unsern Wonarchen
mich mit Fernen ersseller undeh. Eure Fische aber sind allu einschitzt zu and die geiste. Dessender des auch au sich ertenun,
die die siehen ersseller undeh. Eure Lieben aber sind allu einschitzt zu ab die geiste. Dessenwissen von das un ind eretnunn,
daß es sowe er siehen undeh. Eure Lieben aber sind allu einschitzt zu den der feste und den fich ere Fossen
mich er eine Lieben ersplieten und den der ein holt eine Gprache in Allem
mierer \*\*).

19. Bintermonat 1785. Der Raifer will feinen Carbinal ale Biidof haben. Eplva mirb unn von Bergan ale Bifdof fure Dailandifche wegen feiner "guten Denfungeart" empfohlen - Raunit foll aber ichreiben, ob ibn ber Raifer ficher erneunt, benn in biefem Falle wird er auch nicht in petto Cardinal, um dem Billen bes Raifere nadgutommen. Bergan foll austundichaften, ob aus Bolen ein Rapital jur Beiligfprechungefener ber fel. Runigunde nach Rom geschickt worben fei; er berichtet, bie und ba gefucht und nichts gefunben gu haben, "benn in ben Buchern ber Segretaria del Monte, welche ich in Bebeim burch eine vertraute Berjon und die allein biefes permoget, babe burchinden laffen, findet fich fein Capital auliegend jur Beiligfprechung ber fel. Unnigunde." Bergan ließ bei ben veridiebenen romifden Caffen nachforiden, weiter berichtet er: "Ingwijchen bat bieje eigene vertraute Berjon mir verfprochen, unter einem andern Bormandt bie Bucher in ber Banco einzusehen, und gerathen, beforget ju febn, ju entbeden mer biefe Belber bier angeleget habe, und mer gu jener Beit ber Boftulant ermabnter Beiligfprechung gemefen febe. Benn mir wiber mein Soffen gelange, eine daraufgmedende Rachricht einzuholen, fo merbe ich diefe bem f. f. herrn Agenten mittheilen, bamit er feinen Auftrag erfullen fonne.

<sup>\*) 3</sup>mmer ber "hof", nun fpricht aber in den Bullen ber Pabft als das Oberhaupt ber Rirche.

Bon ber Einichung ber Bider aber, bie unfruchtbar war, und ein icht gefahrliches Freundlind ift, babe ich nicht geglaubt, ibn zu unterrichten, nicht bag ich an feiner Berfchniegengbeit zweife, sondern weil ich versprochen es geheim zu halten, welches aber gegen Gw. Liben nicht fiedthaben fann."

"3ch lege Em. Libben hierbei zwern Anszüge, welche mir bie andere unbästich gewesene vertraute Person aus ben Bichern ber Datari geliefert hat, welche einen Bezug hoben aus die Anfragen bes foigl. Governo zu Mailand, wie auch aus einen Brief bes Freiherrn von hompesch."

26. Januer 1785. "Biber alle hoffnung ift mir gelungen, bie von bem Inngfraneuflofter ju Alle-Canbeg bier angelegten Gelber gu entbeden. 3ch fege Em. Libben bier bei bie umfanblichen Nachrichten, bie mir bie vertraute Berfon eben jett mitgetheilt hat."

"Da biefe eigenschaftlig find, so werben Hochberfelbe von Sich Erlancht einsehen, bie Nothwentsigleit, daß biese geheim bleiben, und hievon uur der nötigige Ausgug weiter mitgetigelit werde. Die Zinsgelder werben jährlich von dem Angelo Marini wieder neu angeteget, und auf diese Gelder haftet die Verbindlichteit jährlich 18 Setub der polnischen Nationalfirche odgureichen. Ein günfliger Umstand der fich bei diesen Geldern sindet ist, das die Klosteripanum des Angein gich wordendelten haben, die freie Verensgerung des Angeitales und der Zinsgester ohne Boneplacito Apostolico und Mandato di Giudice, welche die illen Luoghi di Monte erfordert werben, altein der Monten wirder die Sen generalen der der generalen zu sollen großen Anstand netwen, und der Umstand, daß sie zu einer Heitigsprechung gewöhnet sind, durch er und mehr erschweren. Inzwischen Misse und Aziet fost auch siefe beden.

2. Dornung 1785. "Der Berr Bifdof von Bing hat bei bem eftl. Sinhle angefuchet, baß die Burben und Domherren feines Kapitels fich ber Bontificalien (die ersteren) ze. ze. bebienen burfen. Ich fese Em. Libben bie Abschrift ber Berleibungsbulle hier bei, welche nach ben von mir veranfaften Abanberungen einiger Ausbrude, mir icheint, baß sie nichts ansoliges enthalte."

<sup>\*)</sup> Monte : Leibbaus, Bfanbhaus, mo auch Gelber bebonirt merben.

23. Pornung 1785. Rath herzan, wenn bie Regierung bas Gelb für bie heiligfprechung jurudorefangt, baß teine Erwaspung von biefer heiligsprechung in bem Gefuch ju thun ware, "benn biefes die Ausfolgung erschweren bürfte."

#### 35.

Lin, Se, Philen. Der Vahft in Erracian und Goft bei Cardinal Bernis, Pipern, thebre die Balla: Unigenitus ift in bem Schufen "ein allgemeines Selüfichweigen gu bedochere, um alle Erfcipungen ber Geifte zu vermeiben." Oprzag gedenach ielne gewöhnlichen Rechtlinkt gegen ben Balh, wegen bes Bischeibenes. Drah mit ber fünigien Richtlinkt gegen ben Balh, wegen bes Bischeibenes. Drah mit ber fünigien Richtligheit und bem flichte und bem flichte Annung ber Oprte Andlior ber Botter, gieftsteile. "Mening bei Balbene, ein gick in ber Gotterscheiten." Mening bei Balbene, ein gick Geffentung bes Inneine Sandin, bağ er Der Bellen Bischeibene Bische Rannit, bağ er De Bellen Bischeiben Bischeiben Bische Lauf gebreibe babe, neil biefes Baunt un "als ein Sekretbild nagefehr merben" mit dann vergeben awier. Beb ben Kalfer beim Bahf als einen "skarffinigen Wonarchen" — was getreulich im Bericht wieber alleiten wieb.

29. Horunug 1785. "Eben jeht erhalte ich bie Errichtungsbullen (von Ling und St. Bolten), welche die Ehre habe, Em. Libben bier beigulegen. Gie find in ber Welfenheit ibereinftimmend mit ben Detreten, benn fie, wie Diefelbe Ihrem Gebrauch nach einsichtig ermessen, abzudabern nicht mehr bie Zeit erlaubte. Durch bie Bermochungen bei bem I. I. Placet wird beien barin nicht gut befundenen Ausbruden leicht fürgeschen verben tonnen.

11. Ma i 1785, "Der beil, Later ist vorgestern frich um 9 libr nach Terreine abgegangen. Gie haben fich ju Albano, bei bem Herre Cardinal Beruis, welcher beu Sommer und herbst dort augubringen pstegt, aufgebalten, um die Chololobe dort zu uchmen, von welcher Sher Se. eminern, sehr geschweichet ift."

25. Da i 1785. "Der hell. Bater ift im besten Wohlfen, voreftern Abenbs gang zufrieden über bie Austroduungsarbeit der Bontinischen Pfühen, von Zerracina nach Rom gaftädzelommen. Unterwegs hat er abermals den Cardinal Bernis mit seinem Besuch in dessen Bisthum Albano beehrt, wo ihm mit Erfrischungen aufgewartet wurde."

18. 3 uni 1785. "Borgeftern Fruh bat mir ber f. f. Mgent gemelbet, bag ber Brocef fur ben nen ernannten Bifchof von Ipern angefommen fey. Rurg barauf ift ber Berr Bralat Campanelli auf Befehl bes Babites ju mir gefommen, um mir beffen Befrembung und Befturgung barüber ju erfennen ju geben, bag obermahnter Berr Bifchof bas bieber gewöhnliche Formulare, welches alle Bifcofe and unter 3hrer Majeftate Regierung ohne Anftand beichworen, von bem Rieberlanbifden Gonvernement abgulegen verboten morben fen; es mare um eine Bulla dogmatica gu thun, bag alfo Ge. Beiligfeit ibn in bem bevorftebenben Consistorio nicht portragen fonnten, benn es mare mir befannt, baf eines ber Gegenftanbe Ihrer Unterhandlungen mit Ihrer Majeftat in Bien Die Bulla Unigenitus geweien fen, bag Boditgebacht Ge. Majeftat ihrer großen Alnabeit nach bie Triftigfeit ihrer bringenben Borftellungen eingesehen, und fich erflart hatten, bak fünftighin gwar in ber Soule eine Renntnift von folder murbe gegeben merben, außer biefem aber, um alle Erhitungen ber Beifter gu vermeiben, ein allgemeines Stillichmeigen hierüber beobachtet werben foll."

"Gebachter Berr Mubitor erhob, bag es um eine Rirche ju thun feb, in welcher eben bie Brriehre ihren Uriprung genommen bat, um beretwillen biefer befonbere Gib in ben Rieberlauben und Franfreid, wohin fie fich ausgebreitet batte, eingeführt merbe, und gab mir bie besondere Empfindlichfeit Gr. Beiligfeit baruber gu erfennen, bag ber von bem Rieberlandifden Gouvernement ergangene Berbot ausbrudlich auf bie Bulla Unigenitus fich beziehe, mithin bie Rachgiebigfeit bes beil, Stubles ein Sieg fur bie Utrechter und Janfeniften mare: Gie erfuchten mich baber, Gr. f. t. Daieftat biefe ihre Befturgung vorzulegen, bon beren befannter Billigfeit fie eine Abanberung hiernber ju erhalten fich ficher ichmeichelte. 3ch babe hifrauf geantwortet, bag mir ber Berbot und bie hierauf erfolgte Unterlaffung befannt feb, und ich Befehl habe Ge. Beiligfeit angugeben, bag ben herren Bifchofen in ben Rieberlanben berlei besonderer Gib nicht mehr porgelegt merbe; biefen batte ich bieber ju befolgen verichoben, weil ich auch zuverfichtlich geglaubt habe, baß man bier Ortee bie gefdebene Unterlaffung mit Stillichweigen übergeben murbe, welches ich meines Erachtene in ben

gegemwärtigen Umpfanden für das angemesseite unt des Kaleben des heiligen Eudhles aufländigte aunfehel): es sein vahr, daß die Vielen Eudhles Ausländigte unter des Kaliers Regierung solchen Sie dagleigt, allein diest liedertretung höcht Ihrer Befehle, wäre dem herre Pisikof von Atturcepen schaft verwieseln worden. Daß man, wenn eine Irrkehre bei einem Botte einstlieden, sich vorzäglich der ächten hierüber bei dem Bischöfen zu versichern suche, sen billig und in der Kirche üblich, allein die Vorsich werde, sen dem die gestellt der die der die eine Bischofen und der überfähisig, wenn jene aufhörte, nud zu diesen das et kirche üblich, allein die Vorsich wäre überstäßigte, das von dem Kalier bierüber verord der der Eitstisch weisen.

"In Deutschland hatte guthere und in Bohmen Bug Regerei ihren Uriprung genommen, und boch forbere man weber von ben Bifcofen bee einen noch bee anberen Lanbes einen befonberen Berbammungeeib ab. Gr. Majeftat mare bebacht, eine Gleichheit ber pabitlichen Berfaffung in ihren ganbern einzuführen, hiemit auch bei bem Gibe ber Bifcofe, welches mich baber glauben machte: bag ber an bas Rieberlaubifche Bouvernement auf Die Bulle Unigenitus fallenbe Berbot ein Diffverftanbnif und überhaupt von ber Beglaffung bes Formulare ju verfteben feb. Dieje Abficht Gr. Dajeftat, eine Bleichbeit bee Gibes bei allen Bifcofen ihrer Monarchie zu erhalten, ichliege ben Gieg erhitter Bemuther bei Janfenius Lehre gang aus, welches Gr. Beiligfeit beforgte, wenn fie von bem bieber gewöhnlichen befonderen Gibe ber Niederlanbifden Bifcofe abftunden. Ane biefem allen murbe Ce. Beiligfeit leicht einfeben, wie wenige Boffnung fen, bag bee Raifere Dajeftat von ihrem Entichluge abmeichen merbe, ich murbe aber von allen diefem, mas Sochitfelbe mir eröffnen laffen, Sochftgebachte Ge. Dajeftat gu unterrichten nicht ermangeln. Rach biefem habe ich bem Berrn Anbitor ale einen Anemeg freunbichaftlich beigebracht: ber Babit foll ben Berrn Ergbischof von Dern, von beffen reiner Behre er übergeugt mare, in dem Confiftorium portragen, und fodann, wenn er ee bennoch nothig glaubte, bie erforberlichen Schritte hieruber fur bas funftige burch feinen Rungius machen laffen: Diefer fragte mich, ob man in biefem galle beifegen tonnte, bag ber Bifchof biefen Gib bei feiner Befituehmung ablege, worauf ich ermieberte, bag, wenn biefes geichebe, man bie Bullen gurudichiden murbe. (!) 3ch habe

fobann ben Berrn Pralaten Campanelli nach Em. Libben Auftrag bie Befcaftigung bee Dieberlanbifden Gouvernemente, im Bertrauen eröffnet, in Betreff ber Tarenverminberung, wo nicht gar Ausweichung ber Bestätigung ber Bifcofe von bem beiligen Stuhl und hierüber bie Betrachtungen gemacht, welche bie Bichtigfeit bee Begenftandes und bem Dienft unferes guabigften Berrn angemeffen maren, eudlich habe ich um Behor angefucht, wo ich Ge. Beiligfeit mit allem Rachbrude hierüber fprechen und fobaun Em. Libben ben ichulbigen Bericht bieruber erftatten merbe. Ein in biefer Auliegenheit fur mich nicht gunftiger Umftand ift, bag ber Berr Aubitor, welcher in ben Rechten gwar große Renutniffe bat. feicht in ber Gottesgelehrtheit fen, baber ich mir, fo gut gefinnt er auch ift, wenig portheilhaftes bon ihm verfprechen tann, benn biefe Reuntniß von fich felbft und feine Frommigteit mache, bag er gwar getreulich bem beiligen Bater bae, mas ich ibm gefagt habe, binterbriugen, aber fich nie getrauen wird, in die Sache meiter einzugehen. Did murbe es nicht munbern, wenn ber Pabft felbft hieruber an Ce. Majeftat ichriebe."

22. Juni 1785. "In ber vorgeftern gehobten Aubeim gabe ih bei Er. heifigleit augefucht, baß die Nirche von Pyreu in bem beworstehenben Consissorium vorgetragen und baß den neu ernaunten Herren Bischofen der Richerlande ins täustige teine besondere Sidesforunt mehr vorgelegt werde ide erte gründete ich auf das betre Richigion, welches sorbere, das die Richten nicht lange ohne hirten verbleiben, das andere auf das Brispiel der Abrigen Bischonerdie, nuter welchen Se. Walestät eine allgemeine Gleicheit eingestätet wir welche in verbleiben wollen. Bet Das eine Gleiche welcheit eine allgemeine Gleicheit eingestätet wir wollen wollen.

"Der Vabft fagte mir, daß er niemals einen Anftand nehme, ie Bildibse von ben aiger hiebel bei Bildibse von ben taifer- lichen Unterthanen hatte. Der Berfinds der in Betreff des herrn Bildibse von Hyern fomme nicht von ibm, sondern von einer Renerung, wider einen vor so vielen Jahren und aus dringender Ursache vom der Kirche eingeführten Gebrauch. Seine des Knifers Maciftal, beren Scharffinnigfeit Hochfielder erhub, hätten die Arftige feit der von ihm gemachten mündlichen Borstellungen gegen höhft hir der von ihm gemachten mündlichen Borstellungen gegen höhft hir derrodungen betreff der Bulte Unigenitus eingefehr, und

von dem hierüber allgemein aufertagten Stillschweigen, die Schule ausgenommen, worin sie wollten, daß der nötige Begriff von dieser gegeben werde: aus eben jenen Betrachtungen würden Sie mit gleicher Billscheit die Volthwendigkeit einiesen, daß es in Vetress der Stillgeite die Volthwendigkeit einiesen, daß es in Vetress der Stillgeite die Volthwendigkeit einiesen, daß es daß die besondere Berischwen, so der Stillge Stuhl von ihrer Gestunng absorbere, eine Privatsache fety, weckhe eben so wenig wider die Richts des Aniers Britagt auf to von der größten Bichtsielt für die Arich wäre. In den Miedersanden hätten die irrigen Sähe Jausenius ihreu Ursprung genommen, mitsin wäre nothwendig, daß auch dort besondere Boriores abstaudit würde.

.3ch ftellte vor, baß in den Landern, wo huß, Luther und Cafvie's Kepereien ihren Ursprung genommen, die Bischofe teine hieranst beziehende besondere Eibessonmel abligen, da doch die Geschaf allbort größer zu seun ichne die Auchänger bieser Irriebre mitten unter uns seibert.

"Dierauf wiberfeste mir Ge. Beiligkeit, bie Berichiebenheit ber Nationen und Umflache forbere verfchienen Borichungen: bie alle die angefeinen Berichungen: bie alle rangefinienen Rirchematike verbammt, bie in bem allen Bifchöfen gemeinen Eibe enthalten find, in bem Rieberlamben aber befande fich bie Sache in einer gaug verfchiebent von ac."

"3, crobo, daß die Gubrung über die Süge des Zanfeisemus aufgehört habe, mithin auch die hierauf gerichtete Vorsifiet endigen follte, und daß die reine Lehre und der Reftiglonseisfer des Hern Graften vom Arberg Sr. Heiligfeit tundig wäre, mithin alle Beforguifs entferne."

mich also, Er, heitigleit bei meinem Abritte gu erbitten, bie Wichtigfeit biere Auliegenheit in reife Erwägung zu ziehen, ohne den idibe,
Bolgen aubkrächtig zu herchen, weil ich, und auch der Pralat, welchen
ich wegen feines Dienteifers Ew. Libben öfters anzupreifen die Gefegeuheit hatte und mich in biefer bediene, ber Meinung find, baß
blejes sonnte als ein Schrechebild angeschen werben, und der ich der Gelinde und der Wonfelen ber Einde und der Wonfelen werben, und der in den der Bestelle generale bei den der der der bei ber Einde und der von mir dem Monf. Campanelli vertraulich gemachten Eröffnung entflästet wurde.

"Die Beitigung biefer für ben Babft in mehreren Betrachtungen eitlichen Sache wird um fo beschwerticher, als biefe fein Gewiffen sehn febre beängliget. Eine Erscheinung unfers großen und schafffinnigen Monarden erwünschei ich sehr in dieser Gelegaubeit, sein überwiegen er und zugeleig einnehmerber Geist würde das bewirten, was andere nur wönigden fonnen, allein diese sind Muniche. Ich werden nie einigen Bersonen von diese Knitegenbeit sprechen, mit welchen sich der ill. Sater hierüber berathschlogen bürste, und es wird am meinem Beinsteller nicht gebrechen, daß des Kniters Abslicht erfüllet werde."

29. Auni 1785. "Oen 27. biefer Monats ift bas angefündigt Consisterium gehalten worden. Se. heil. berufte mich zu sich, bevor Sie die erledigten Rirchen vorzutragen auslingen nub jagten mir: Sie wollten nicht übergehen, che Sie ihren Staats-Setectarius öffentlich belannt machten, diesen mir zu eröffnen, nämlich den herrn Cardinal Wooncampagni, im welcher Auswahl Sie dem Urtheil Se. bes Kailere Majestät gefolgt wären, ich habe darauf geantwortet, daß das Urtheil dieseis schafffinnigen Mouarchen Ser. heiligfeit sicher hielte, daß bief Auswahl ihrer Erwartung entsprechen werde."

#### 36.

Pacca and Solia. Seine Jugend und Carrier. Berdanft fein Gläd bem Cripitalten Jacquein. Orzan triifirt des Conflüerialdetert (une Kom). Die Trichjung des Biesjums diederis. Guganija. Ein Handbillet des Kaifere betreffs Migazi, diefer foll des Siesthum Bodiger refiguiren. Derpan deim Paddiger Affragi. Derpan fieribi allen nach Wien, and de de, weiser füm der Fabft aufgetragen: "teinen Geberand hono un zu machen. Aberde Saerbiad Bodon Archiouchmung in Varie.

2. 3uli 1785. "3d habe in meinem letten Schreiben Em. Libben zu berichten bie Ehre gehabt, bag ber herr Pralat Bacca

jum Rungine in Roln ernannt worben fen. Da es aber an thun mar um einen, ber erft bor 6 ober 7 Monaten aus ber geiftlichen Afabemie gefommen, nur 21 Tage fich in ber Bralatur befunden fo bermochte ich bamale nicht feinen Charafter gu machen. Er ift von guten Abel und fein Obeim ift Komthur bee Daltheferorbene di giustizia, alle tommen in biefem überein, baß feine Gitten untabelhaft find, und feine Renntniffe fein Alter überfteigen, er foll beicheiben fenn und baucht mir furchtfam, allein bievon ift ichmer gu urtheilen, ba er nicht Beit gehabt hat, feine Leibenschaften gn entmideln und ein fo grokes und ungewöhnliches Glud bei ber Jugend oft eine unerwartete Beranberung machen fann, er hat fein Blud bem befannten Exicfuiten Bacharia gu verbaufen, melder feine Gittfamfeit, unermubeten Steig und Belehrfamteit bem Pabfte öftere augeruhmet, und ba ihm eben jebo ein Bertchen, fo in Deutschland berausgefommen, und bon ben Rungien handeln foll, gum Ueberfeten und Anmerfungen bieruber ju machen aufgetragen worben, fo bat er biefes burch ben ermabnten Brafaten, um Gr. Seiligfeit eine Brobe pon beffen Renntniffen gn geben, vollzogen."

6. Inti 1785. Schieft Sergan feine Kritit über das Decreto Consistoriale betreffe ber Errichtung bes Biethums Budweis. Es solfen nur ein paar Lunte ber Kritit herzans gebrach werden: §. IV sinden fich die Werte tribuit atque assignavit: verfeihen was ein anderer icentli, ist freitich fächertich, allein biefes sie berwöhnliche Ausderd bei dertei Errichtungen in allen Landern, in wischen werbe ich such einen anderen ausgussichen, so. V wird das Wort concessis gebrancht: ich deute über diese, wie über die Geren, werbe aber trachten, baß es weg bleibe."

30. Juli 1785. "Der Dominitaner P. Gazzaniga ift hier zum Theologus Cassinatensis erwählet worden." (War lange Zeit Professor an der Wiener Universität.)

3. Ang nif 1785. Sergan erhölf ein faiferliche Danböllef jammt Anfrentionen bes Sanhaltes, er folle bem Pabfte die aufgezwungen Krstjanation bes Cardinal Migazii auf bas Dietspum Baigen mittheilen. Sergan verspricht, die im Allerhöchften Danbidreiben zu feiner Belehrung mitgeheiten Urfachen auf die ihm möglichfte Art w benitzen. "Die Zuneigung aber Sr. Heitiglett gegen ben heren Carbinal Migazzi, weiche sich auf die Ertenntlickeit gründet, läft leicht die Empfindlichteit ersehn, so diese Rachricht bei Ihnen erregen wirde, gleichwie auch Ihre Antonot, die sich auf das, daß die Bennistration bes Bisthums Balten ihm auf Ernenmung und Anstachen ber böchsteligen worden, gründen wird, das desste abeste weiter beite worden, gründen wird, das desste abeste weiter werden erweichen worden, gründen wird, das desste abstellt gestellt g

6. Muguft 1785. "3ch habe geftern Fruh meinen Auftrag erfüllet, bae Gebor war fo mie ich es porgefeben, nur baf Ge, pabit. liche Beiligfeit mich mit ber größten Belaffenheit haben ausreben laffen. 3d benütte bie bom Raifer in hochftihrem Sanbichreiben an Em. Libben angeführten Grunde, und inebefondere ben Umftand, daß ber Bienerifche Rirchensprengel burch bie Abtretung bee Berrn Bifchofes Fürften gu Baffau zweimal verdoppelt murbe, fo mie es auch bas Biethum Baigen in menigen fenn wird, in Betrachtung ber vielen Bfarreien, welche Ge, f. f. Majeftat allba jum beften ber Religion und behufe bee Unterrichtee bort an errichten entichloffen find, alfo baft ein befonbere fo belebter Berr, wie ber Carbinal Digaggi ift, biefen ameen Rirchen vorzufteben, nicht mobl vermochte. Der beil. Bater hat mir hierauf geautwortet; er bante Gr. Dajeftat fur biefe freundicaftliche Erinnerung, bag fie bie Debrheit ber Bfrunben, welche eine Seelforge vereiniget haben, in ihren Staaten fur bie Rufunft nicht mehr bulben wollten, mare ben tanonifden Gagungen gemäß, allein nach eben biefem, wie bem Raifer und allen funbig mare, tonnten bie Rirchen nicht andere erfebigt merben, ale burch ben Tobeefall bee Bifchofe, beffen freiwillige Abtretung mit tanonifchen Urfachen, ober aber Entfetung megen großen Berbrechen. Der Berr Carbinal habe biefe Rirche auf Ernennung und Anempfehlung ber hochft feligen Raiferin von feinem Borfahrer Clemene XIII. erhalten, und objeich bei Berteibung einer zweiten Kirche man sich nach altem Hertommen des Andbrucks einer Könimistration gebrauche, so wäre dog bieser von jeunen einer Berteibung im der Weiseindet und seiner Wistung in nichts verschieben, daher anch bei dieser ohne allen Unterschied das nämliche beobachtet werden, und alles mit den Beiterlichstein geschen misse, welche des Golfation einer Kriche gewöhnlich sind. So wiel Winn wissen wäre, habe erwähnter Hert Cardinal seine Pstickt rühmlichst erstütte, und auch vom den Einfünsten der Walzuer Kirche einen gatten Geberauch gemacht."

Der Pabft ertfarte, er fonne unter biefen Umftänden eine Ernenunng für Waizen nicht bestätigen. "Bei diejer Gelegenheit ließ
er mir feine Empfindischeit über bas Vorgeschlere einigen, umd lagte
mir fodann im vertraulichen Redeun, und mit dem Bei fage,
daß ich feinem Gebenach doon um ach en folte, daß dieseis bier
bei im und andfandischen einen sehr großen Eindruck gemacht habe,
welches ihm der Juniezung mud Verehrung wegen, so er gegen den
Raiter hade, wech tine."

13. Auguft 1785. Berichtet herzan, bag ce in Rom auch in Busammentanften gefagt werbe: "ber Carbinal Migagi foll selbst Badgen einst fo ben Kaifer in ben Stanb feben, einen aubern bafür zu ernennen."

- 31. Augusti 1785. "Es mach ther felt vieles Auflichen bis sprintide erigleite Berhaftuchmung des Hern Garbinal v. Sobon, die dem Hern Carbinal v. Bernis nur in einer Nachferift und mit dem Beliege erinnert worden fehn foll, daß er nächstens das Umfländliche erfolgen werbe."
- 17. September 1785. "Der herr Carbinal Bernis hat ben Path and Anfle Mefel bes Konigs von bem, wos isch mit bem Herrs Carbinal Boham yngetragen, unterrichtet, mit ber Berficherung, baß man bie Erfichenheit seiner Wirte uicht außer Acht lasse waches una ober bie so wenig gitt nochhensheb jatil, baß man viel-mehr ber Meinung wöre, baß, wenn bas Berbrechen ber Nachamung ber Schrift ber Ronigen und bie Ensfrendung ber 160,000 die erweite, der Pathin konten ber Carbinaldwirte entisten soll, die Bert Fring Rohan auf eine so verabscheungswürdig Art vernungstwürdig Art vernung der vernung der vernung der vernung vernung der vernung vernung der vernung vernung vernung vernung vernung v

unehrt hat. Der herr Graf Bergennes nennt in feiner Depefche diefe Angelegenheit une affaire infernale,"

24. September 1785. "Der Herr Cardinal Beraile ift gestern gestüffen von Albano bieber gefommen, um die von ihm erbeteus Audieng ju haden, ihr Gegenstand war die Antiegenheit des Hern Gardinal von Rohan. Er hat sich hierüber gegen keinen berandsgelassen, und nur einem vertrautes Arrund gesagt, doß jene ein Gedeimmis des Königs und der Königin, und zu erwarten seh, wenn sie diese erössten werdente Er, heitigkeit ziemlich bernahigt verfassen.

21. September 1785. Carbinal Beruis unterrichtet ben Pabit, "baß ber Cardinal Rohan bas Parlament zu feinem Richter fich gewählt habe."

28. September 1785. Berichtet Pergan, ber Sabst habe ihm bei einem Conssisterium bereicht des der bind Rohan gesagt: , doß er in diesen Augelegenheiten nichts vernachlässige, was seine Pflicht sober nie amechnen."

12. November 1785. Berichtet Bergan, ber König von Frautreich jabe in einem Briefe an ben Pabft von ber großen Unvorsichtigteit des Cardinals Rohan in der Auswahl feiner Richter gesprochen.

### 37.

28. Dezember 1785. "Da in dem gewöhntichen Daufigaungscompliment, welches der herr Cardinal Garampt in der Camera de Paramenti nach empfangenem Cardinalshut erflattet, er die Wiener Keife Er. Heiligkit berührt, als in welchem er Welegenheit hatte, deren erhaben Eigenfahrfet zu berwuhren, jollen Hogdelieftler, ble fich gierauf nicht erwartet, hierüber auf eine nicht wohl erwogene Art ausgebrücket haben. Meine Gesumbheitsguftanbe ließen mir nicht ju, bem Confisorium beizuwohnen, und bie Bersonen, bie ich hierüber befraget, haben es mir soll jede auf eine andere Art erzählet, eine Sache die mich aber nicht verwundert, da ein Jeder mit den Umstehenden zu sprechen pflegt, ohne auf berlei Gebrauchs-complimente ach zu geben."

18. Jauner 1786. "Der neue Aungins nach Beriffet bereitet sich zu seinen Baterlane, einem Waterlane, einem Waterlane, einem Wonat ausschlichten, und sedann sich au seine Bestwartenane, einem Wonat ausschlichten, und seine Jauf bas Schrieben, welches ich woriges Jahr von ihm einziglenden die Schre batte, da dennoch die anderen Herren Aunzim solche erhalten, betrübt ihn um so mehr als er Ulutershan des Ergebragges Greßgerzoges (von Tossana) sist, und ben taisfertigden Haufe geden schrieb, um den taisperichen Banke sehr einem ferbiede, ob biese stwa hertomme aus einem ferdivilligen Berschen: ich nehme mit dager die Freisbet, Im. Libben zu ersnehen, mir hierüber zu schreiben, won ich zu seiner Berruhgium zu siegen habe."

4. gebruar 1786. "Geftern siud die Expaien mit großer Gereitigheit in ber Piemontessischen Nationalfrieße für die Königin (von Sarbinien) höchstelliger Gebächtniß gehalten worden, mit Einsabung der Cardinasse, Protestoren, des Corps diplomatique und des Abels, welcher auf eine oder auf die andere Art von dem Sardinisse, pose obshangt; die Aussierung der Kirche und des Todengerüste soll prachtig gewesen seyn.

8. Februar 1786. Herzan zeigt an, daß man in Kom in der Errichtungsbulle des Tarnower Biethnmes Ansdrück ansichten wilk, welche die Canoniei des unterdrücken Collegialeapitels vom Tarnow lierer dishgrigen Pfrühren versicheren. "Die Sache in sich ist wohr und billig, allein da sie in dem vom mir Ew. Lieden in sich gibt wechten. Detter nicht enthalten, so benühr ich mich, daß diese wegdeleide."

15. Februar 1786. "Kardinal Kohan wirk, dae fish das Bafament 31 feinem Richter groudstit, um einst das Gardinal-Gollegium, welches fein eigentlicher Richter ist; nach einem Vorschlasse einer Congregation der Cardinale, von allen der Cardinalswirks antlebenden Vorschlen, Körten und insbessonder der voca meltebenden Vorschlen, Richten, Chren und insbessonder der voca activa und passiva auf 6 Mouate supendirt. Die Herren Cardiniale Capi d'ordine werben jenem hierow die Adpricht erthielin, wo für fich aber enthalten werben des Lietes Emitung und Cardinal. Diefes ihr Schreiche wird durch eine pahfilichen Juteranuzius zu Paris mit wordsußgem Cimerfiadowig des Hopfes in die Bahillie Gberfelicht werben. Die von Ser, Heiligfeit gehalten Kurche foll sieher abgewogen geweien iehn, und ift mit von ben anweienben Herren Cardinalen fehr befobet worden: sie wird, wie mit der Herr Cardinal Schatkeichtelber gefagt, gedruckt werben, in weichem Falle ich mit vorsehalte, sie Ew. Libben au wöhrfelnen,

"Richts founte mir unerwartete fallen, als das was Gw.
ibben mir nuter bem 30. v. M. von bem, von bem pabfeltigen
Rungins überreichten Broe, in betreif des Herrn Bijdofe von
Laibod zu erinnern beftieben "). Ourch ein ehrerbeitiges Schreiben
biefes Pralaten an Se. Heilgtein wobench bie duntfen Stellen
bes hirtenbriefes, wovom die Rede ift, ausgeleget und aufgetfart
werden, fonnte vielleicht der fürzeste Weg fehn, den Anftand bes
Auftes zu sehen; inzwijchen, da alt de ben hirtenbrief nicht gesehen,
so fann ich hirriber mit Sicherheit nicht vorfologen."

22. Arbruar 1786. "Die von bem Pabje und bem heit. Gollegium gejchopte Sufpenion der Cardinalswürde bed Derru Pfringen von Roban wird von dem hier fich so gastreich bestienden frangösischen Abet so allgemein besobet, daß ich vermuthe, daß selbe auch dem Hofe geställs sehm wird.

1. Mary 1786. "Der Hert Carbinal-Staats-Setretarius hat mir vor zween Tagen gefagt, daß der Pabst ein Breve an Se. des Kaliers Majchildt geichrieben, um Allerhodit Ihroseften zu bezeugen feine Bereitwilligfeit, die Kieche zu Leibach nach Ihrem Vereingen zu einem Erzbischum zu erheben, zugleich aber and fein Misperguingen zu bezeugen, daß er diese zu verfähleren sich bemußiget finde megen ben Irrfähen, welche der Herr Bisch zu Guidech gelebret, damit nicht seine Erhebung zur Erzbischöftliche Mirbe für jeuer Gutheißung angefehn würde, daß diese Aren der nach den, was

<sup>\*)</sup> Carl Graf von herberftein war ber 20. Bifchof von Laibach; vom Jahre 1772 bis 1787.

ibm ber Berr Rungine (von Bien) gefchrieben, fchien nicht jenen Ginbrud bei unferem Sofe gemacht gu haben, ben fich Ge. Seiligfeit erwartet, und ersuchte mich, ihm freundichaftlich mitzutheilen, mas in biefem Breve man finden fonne, bas nicht auf bie untruglichfte Bahrheit unferes Blaubens fich grunde, und mas nicht bie Berehrung und Butrquen Gr. Seiligfeit gegen bee Raifere bochfte Berfon erweife; ich habe barauf geantwortet, bag mir gwar nicht unbefannt fen ber Erlag ermannten Breve, ich hatte aber biefes, noch ben Sirtenbrief, welcher bagu Anlag gegeben, nicht gelefen, noch maren mir bie Befinnungen Er. Dajeftat biernber bermalen befannt: Die Betrachtung aber, die ich nach bem, mas ich von ihnen hore, hieruber machen tonne, mare, bag menn ermabnter Bralat ungeachtet ber 3rrfate, die er gelehret, Bifchof gu Laibach fein tonne, entfremben muß, daß man eine Beichwernig finde, daß er fein Birtenamt allda in ber Gigenicaft eines Erzbifchofe ausube\*). Der Berr Cardinal hat mir bierauf geantwortet, daß die Canft- und Laugmuth allegeit eine Gigenichaft mar des heiligen Stuhles - ber heilige Bater habe wollen Beit laffen bem Berrn Bifchof gu einer freiwilligen Biderrufung, ba aber wir pon anderen, die mich befuchten, unterbrochen murben, fo tam er geftern wiederum ju mir, zeigte mir bas erlaffene Breve, und bemerfte, ben g. B. ba angeführten Lehrfat, auf welchen fich die Ungufriedenheit bee beil. Batere gegen mehrmal gedachten Berrn Bifchof grunde; er erhob ben groke u und fichtbaren Unterichied zwifden einer politifden Tolerang, bie Ce, faiferliche Dajeftat in ibren Erbfoniareichen und Staaten bewilliget haben, woburch Gie allen Bewiffenegwang entfernt miffen wollen, und ber Lehre ermahnten Berru Bifchofe: bag ein jeder bae Recht habe, fich einen Glauben ju mablen, welchen er will; fo offenbar teberiich ift, benn ein Grundfat unferes Glaubene ift, bag mir Die bon Gott une gubor berheißenen Lehren ber Berechtigfeit horen und feinen Beboten gehorchen muffen, und hierin folgen ber Rirche, bie er une ale eine unfehlbare Rubrerin, und ale eine Gaule und Grundfefte ber Bahrheit gegeben bat: er führte mir bier an bie

<sup>\*)</sup> Auffallender Beife hat in abnitden gallen Bergan nie die Aften des bezüglichen galles gelefen — beun murbe er zugegeben haben, daß er ben hirtenbrief tenne, fo mure es ihm fower geworben, feine Sophismen anzubringen.

Stellen aus ber Schrift, ben Kirchenaufen und ben Batern, welche diese Bathebeit erwoifen, und beifchog mit bem, bo ber Pachft nichts mehr wünfich, ale ba ibn erwähnter Prafat in Stand feet, ibn an einem Erzbifchof erheben zu tonnen, ohne baß er wiber bas ihm anvertraute Pfand bed Glaubens und die Pflichten seines oberften frienes oberften frienenbute, bestien Aufrechtstatung Se. Melgieht und bie gange Welt billig finden miffe, daß er alles nachfete. Ich habe wiederfolt, daß ich den Pirtenbrief nicht geleben, daß and ber Zusiamennbaltung bes Anhalts vielleicht beier nub die anderu da nberhanut angegogenen Stellen eine gunftige Anslegung gewinnen sonnten, und endlich, daß ich über die Falliegeuhgit noch feine Weifungen habe, diem über bief Aufliegeuheit noch

"Em. Libben hierüber meine un maggebliche Meinung gu eröffnen, fo muß ich betennen, bag ber Gat, wenn er fo wie er angeführt wird, lautet, nicht behauptet werden fann, benn fo billig auch febe, bag aller Gemiffenegmang entfernt werbe, welcher nur Beuchler und Gotteefcanber macht und auch bem Beifte unfere gottlichen Lehrere entgegenftreitet, welcher nicht burch 3mang und Berfolgung, fonbern burch Sauftmuth, Unterricht und Auferbanung bie irrigen Schafe in ben Chook ber Rirche gu führen, nue mit feinem Beiiviele gelehret bat, fo ift unftreitig, bag nicht unfer Ginn, blober Berftand und bas natürliche Licht, fondern bie Schrift, Offenbarung und bie Rirche und hierinnen gur unfehlbaren Richtichnur allein bienen muffen; benn nur Gin feligmachenber Glaube ift : biefe Bahrheiten betreffen allein bas innere unferes Bewiffens, in welches unfer fromme und einfichtige Monarch einzugeben niemale gebacht, und nichte gemeint bat mit veranordueter Tolerang, Die bas anferliche allein betrifft. Mir bancht, bag bie gange Gache leicht fonnte auf eine auftanbige Art beigelegt merben, wenn namlich ber Berr Bifchof in einem hirtenbrief, ber einen anbern Wegenftand hatte, biefem feinen Cat jene Erffarung gebe, Die feinen Zweifel von ermannter Babrbeit überlaffe, von welcher ich des gewiffen Dafürhaltens bin, bag er burchbrungen ift: ich muniche biefes, weil es bem Anfeben unferes Monarchen und jenem bes herrn Bifchofe, beffen perfoneller Freund ich bin, gemäß ift."

## 38.

Rohan protestirt gegen seine Suspenfion. Die "hatelige" Angelegenheit von Laibach macht bergan viel gut schaffen. Der Bildof macht eine Ertstätung, die nicht genügt, und Bergan selbst nichte genügt, und Bergan felbst nichtsbagend erscheint. Der Raifer ift über diese Angelegenbeit ungebulbig.

25. Mars 1786. "Rach ben Rachrichten, Die hier von Baris eingetroffen, hat ber Sof bie von bem Pabften mit Butheifung bee beil. Collegii verbanate Guivenfion ber Carbinglemurbe bee Bringen von Rohan au feinem Blage gefunden und auch feinen Auftand gemacht, bag bas Goreiben ber Berren Carbinale Capi b'Drbine ihm übergeben werbe. In ber Stadt aber folle bie Deinung hieruber getheilt fenn, aus Urfache ber von ihm ingwifchen eingelegten Broteftation und Erffarung, bag er respective vom Babiten und bem Brovingial. Spnodus geurtheilt fenn will. Dag bier bie Gufpenfion pon ber Carbinales und nicht von ber Bifchoflichen Burbe verhangt murbe, ift, weil in Betreff biefes Ge. Beiligfeit auf mein in allerbochften Ramen freundichaftliches Beibringen fich anbeiichig gemacht haben, nichte gu veranlaffen ohne vorlaufig freundichaftliden Ginverftanbnif Gr. bee Raifere Majeftat, meldes Sie unter einer gleichen Berficherung bem Ronig von Frantreich erflart haben." \*)

8. April 1786. Wenn bie Berantwortung bes Herrn Bifchofe von Labach fiber bie Sche seines hirtenbriefes vom Sahre 1782, welche in dem pabstichen Breve berichtet werden, in einer nährern, und den Zweifen über befelben eigentlichen Sinn genughpruden Ertlarung besteht, wie Em. Lidden eigen, is zweisse abnich, daß die Sche wird dezem beried, wie Em. Idden wird derr, daß die fich in der früstung mittelst einem chrecheitigen Schrieben des Hern Bisches an den Pabst geische, damid bie Beantwortung Sr. heiligteit ihm zu einer Urtunde deren, wodurch aller Schein des minde tenten Gerbaches seiner nicht echten Glaubensgesimmung abgelehnet werde, welches ich wegen seinem Anschen winsche Motten Gerbachte Schein des minder entfartung der ind verbachte Krierung abgelehnet werde, welches ich wegen seinem Anschen wünsche. Allein oderwähnte Ersärung müßte deutlich und auf eine verdiedlich . Allein oderwähnte Ersärung müßte deutlich und auf eine verdiedlich ert.

<sup>\*)</sup> Bring Roban mar fruber frangofifder Botichafter in Wien, bon ba tannte ibn ber Raifer und mochte beghalb fich fur ibn verwendet haben.

G. Mai 1786. herzan berichtet, er gebe gur herstellung seiner Gesinubeit nach Balo, "um die Reife in ein Bab gu ersparen, und ben allerhöchsten Dienst nicht zu vernachlässigen, benn man von Balo in 4 Stunden in Rom sehn tanur").

27. Dai 1786. "Em. Libben ichatbares Schreiben nuter bein 11. b. Dt. ift mir übertommen; ich habe fogleich bei Gr. Beiligfeit burch ben Berrn Carbinal. Staate Gefretarine um Gehor angehalten, in welchem den allerhöchften Anftrag, welcher, wie Em. Libben ertancht einsehen, fehr heiflich ift, mit allem Gifer erfüllen werbe. Benn ber Berr Bifchof von Laibach anftatt feiner Erffarungen, Die ich nur flüchtig übergangen, und, in bergebrachtem Bertranen gu fagen, mir fehr buntel ericheinen, fich begnugt batte, bem Pabften anguidreiben und ihm fein Difeverangaen ausgebrudet, baf burch eine unrichtige Ueberfetung feines Sirtenbriefes einigen Stellen ein gang bon ihm entfernter Ginn jugeeignet worben, welche ihm bei Er. Seiligfeit ben ebenfo unerwartet ale bochit ichmeralicen Berbacht jugezogen habe, bag einige feiner Gate fich von unferer achten Glaubenelehre entfernen, und er fich baber verpflichtet finbe, Er. Beiligfeit zu verfichern, bag alles, mas er hierin bon ber Toleraus gefdrieben, allein bie einite und feineswege bie theologische gum Begenftande gehabt habe: fo mare aller Beitlaufigfeit auf eine fur ben Berru Bifchof auftaubige Beife porgebogen, und biefe hatlige Augelegenheit gur Bufriebenheit unferes Monarchen beigelegt worben. Inamifden merbe ich nichte unterlaffen, mas immer gur Bericht- und Beichleunigung biefes Beichaftes beitragen tann, Em. Libben aber muß ich erfuchen, jenem (bem Bifchof von Laibach) aufzutragen, baf er ingwifden ben gewöhnlichen Informatione Progeg verfertigen taffe, benn fonften nach allen Bemühungen bie Errichtung bee Ergbiethume in ein neuce Stoden gerathen wirb. Bener ift gebrauchlich bei allen Erhebungen eines Biethume in ein Erzbiethum, und ob moglich zu hoffen, bak man eine Reuerung und Ausnahme für ermabnten Berrn Bifchof machen werbe, unterziehe ich Em. Libben Sochfteigener einfichtevoller Beurtheilung."

<sup>\*)</sup> Bergnugungefüchlig icheint Bergan nicht gewefen gu fein, benn Balo ift ein furchtbar ober, wufter, laugweiliger und trauriger Aufenthalisori.

31. Mai 1786. "3d babe bem beil. Bater bie Rechtfertianna bee Berrn Bifchofe von Laibach überreichet, und biefe mit ber bem Begenftand angemeffenen Sprache begleitet. Ge. Beiligfeit haben mir gefagt, daß beffen Bichtigfeit (benn es die Religion betrifft) eine reife Ermanung forbere, baf Gie nichte mehr munichten ale alle Sinderniffe entfernt ju feben : Diefem Brafaten bentliche Mertmale ihrer Aufriedenheit geben gu tonnen, allein einen gu einer größeren Burbe gu erheben, fo lange Gie an ber Mechte feiner Behre ben acringften Zweifel haben tonnen, mare ben wefentlichften Bflichten ihres oberften Birtenamtes ermangeln. Mir gelunge nicht, daß Gie das oftenfible Schreiben lesten, welches Em. Libben an mich gu erlaffen beliebet, ee fen, bag Gie hiedurch, wie Gie mich glauben gu machen fuchten, mir eine Brobe ihres Butrauens geben wollten; oder was mehr mahricheinlich, daß Gie, da ihnen befannt ift, daß bie Depefchen in ber Sprache ber Laubesherren abgefaffet gu febn pflegen, auf ben Aramobn gerathen, baft es ein oftenfibles mare und etwas fur Gie unangenehmes enthielte, welches mit Stillschweigen au übergeben, ihm viel gefoftet hatte, ba Gie aber Ihre Lebhaftigfeit fennen, Diefes ju permeiben fuchen, und baber feit einiger Beit nicht leicht bie Briefe ber Convergine mehr lefen in Gegenwart ber Dinifter, welche felbe überreichen \*). 3ch babe ben Berrn Carbinal-Staate Cefretarine über bie eigene Anliegenheit gefprochen und ihm vertraulich obenermannte Depeiche gezeigt, ber fie mit vielem Bedacht gelefen und mir gejagt, der Babft munichte in Diefer Gelegenheit wie in allen übrigen bem Raifer zu dienen, allein, ba ce fich um fein Bemiffen gu thun feb, fo mare natürlich, bag er bie Rechtfertigung bee Berru Bifchofe reiflich überlegen mußte, welches Beit forberte. Co viel ich abuehmen tonnte (jedoch tann ich es nicht für gewiß fagen), fo burfte der Babit ermabuten Berru Bifchof vielleicht felbft aufchreiben und ihm gleichfam den Fingerzeig geben, fich aus diefer hatlichen Angelegenheit mit allem Aufehen ju gieben. 3ch habe erwähnte Rechtfertigung überlefen, ich hatte fie gewnnichen bentlicher und fürger, und baucht mir, bag man entgegen wichtige und fcarfe Unmerfungen maden tonnte."

<sup>&</sup>quot;) Das war and fehr vernunftig: hatte fich ber Pabft follen überrumpeln laffen, wie man es fruber icon oft genng verfucht hatte.

10. Juni 1786. "Worgen worden Se. Seiligfeit nach der Kepelle die neue große Glode fur die Ketterfürche weißen, wogu bas heil. Collegium eingeladen worden. Der herr Cardinal Garampi besinder sich jehr gesährlich trauf an Seitensteden, der Mons. Galeppi hat sich daher mit dem pächftichen Leibarzt de Roffin nach Monstellung und bestätzten der für den der in der bei bestätzte der bei fin ach Monstellung und bestätzten der finder und eisten "Definal bei leiften" ").

14. 3uni 1786. "Ans Em. Libben icagbaren Schreiben unter bem 1. b. Dt. erfehe ich, bag Ge. bee Raifere Dajeftat einige Ungebulb geankert haben, balb von bem Erfolge ber Anbieng, welche ich jur Ueberreichung ber Berantwortungeichrift bee Berrn Bifchofe bon Laibad ju nehmen hatte, Bericht ju erhalten: Diefer wird bermalen bereits eingetroffen febn, und Em. Libben werben erfeben haben, bağ meines Ortes ich nicht eilfertiger, ale ich gethan, ben allerhöchften Befehl habe befolgen tonnen; benn ben eigenen Tag, mo bie Briefe hier eingetroffen, und ich in etlichen Stunden barauf gu Balo erhalten, habe ich um Aubieng angefucht und ben Borabend bee biegu beftimmten Tages habe mich anber verfüget. Die Antwort mar uns enticheibend, wie es ju gemartigen mar und ber herr Carbinal. Staate. Gefretar, bem ich vorgeftern bie Beichleunigung biefer Angelegenheit empfohlen, hat mir geantwortet, bag Ge. Beiligfeit ihm gefagt, bag Ce. taif. Majeftat, ba Gie bem Berrn Bifchofe bie erforberliche Beit ju feiner Rechtfertigung überlaffen, natürlich finden murben, bag auch Gie fich einige nehme gn beren Unterfuchung. Diefes befraftiget mich in bem Bahne, ben ich Em. Libben gu eröffnen bie Chre hatte."

"Bon Reapel foll bem Bernehmen nach eheftens bas Anfuchen geschieben, baß allba Bitarien mit ben eigenen Gulutäten und Gemalt, welche bie Generalen haben, für bie Ordensmänner angestellt werden. Der herr Cardinal Garampi befindet fich beiffer."

<sup>\*)</sup> Garampi, fruher Rungins am Wiener hofe, ftanb fpater feiner Diocefe Montefiascone vor.

#### 39.

Reformen auch von Seite des Hofes in Reapel. Die Angefegenheit Nochan.
herzen fagt: Pins VI. habe eine Begierde "unfers Knäfers Thätigktin nach homen." Lalbach. Der Raifer will: der Pahl foll Kh schmell aufschlen. Der Benatsseftenaries antworter: Der Bische des Des hebes hie feiner Rechfertinnen 2 Wonste arbendt und bei nich bereffty worden.

16. Inti 1786. "Der zu Reapel in Drut herausgefommene Dispacio, wodurch alle Abhängigfeit ber Ordensmänner vom den siefigen Generaten aufgehoben worden, hat dem in Bater fich benurchiget: die Rachricht aber, daß Se. Wajestat der Konig dessen Rundmachung mißbilliget und daß die auf dem 9. d. M. über diese Gegulindeit und zu grammenderniene Giunta abgesagt worden, habe Se. Deligkeit wiederum beruhiget, denn obgleich worden, habe Se. Deligkeit wiederum beruhiget, denn obgleich dieses nur ein Berschub is deiten der Berschub der Berschub der Berschub der Berschub der Berschub der Berschub auf der im guter Werbet und Mertmal der met Reignung zur Beilegung des Mijverständnissies angelehen. Der herr Berschub-de-Baats-Sectetat han sich dessen auf en guten Glauben des Berrm Wardels Caractello verschub."

22. Juli 1786. "Dem Berrn Bringen von Rohan ift bon bem pabitlichen Berrn Internungine mit porläufigem Ginberftandniß bee frangofifchen Bofce bas Confiftorial. Sufpenfionebefret burch einen Rurier nach Chaise dieu überichidet worben. 218 eine Folge bavon hat Berr Pralat Albani mir die vertrauliche Eröffnung gemacht, bag ber gebachte Berr Bring befliffen fen, auf bas ichleunigfte feine Rechtfertigung an ben biefigen Bof gu bringen: und ba bie marme Jahreszeit nicht guläfit, bag bie Doftoren ber Sorbonne, bie er ju biefem Ende anger gu fenden gefinnet mar, bor bem Berbftmonat abgeben fonnten, felber, wie ibm beffen Secretarius ichreibt, ihn hiegu gu beftimmen entichloffen fen, und mich befragt, ob ich glaubte, bag bem Pabfte, bem Raifer und bem Ronig von Franfreich miffallen fonne, wenn er biefen Auftrag annehme. 3ch habe bierauf geantwortet, bag mir icheine, "bag Gr. bes Raifere Dajeftat biefes gleichgultig fenn burfte" - und bem Babite nicht miffallen merbe, er fich aber am Bofe ju Berfailles ber Gutheifung verfichern folle."

"3ch glaube nicht umgeben gu follen, Em. Libben, biefe mir gemachte Eröffnung gu berichten, mit ber bringenben Bitte mich gu

belehren, ob die von mir gegebene Antwort Gr. des Raifere Majeftat Gefinnung gemag fen."

- 5. August 1786. "Der herr Fraiat Albani gewärtiget mit achstette abs Annakatum Procurne von dem Pringen Vohan, welcher ben herren Capi d'Ordino auf das ihm jugefertigte Schreiben, wodurft ihm die Sulpenston leiter Wärde im Jamen des Pahltes und boe schiftigen Enthise angefindiget wurde, geantwortet. Einer, der diese gestübertes, dat mit gesaget, daß sie sehr wohl und mit vergegen der eine gestützt Veredrung abgeschie few. Daß unter den vielen Unglüden, mit welchen er sich auf einmal siberhauft sehr, ihm keines euwspindichter gewesen murr, als der Unwille der Jahlte wie der eine heite fieler Collegen, welche imm die Wilter jugezogen habe. Daß er einer Pflicht mach, weil er siehtlich und von ihm am meisten geschöderen Würte zu gegegen habe. Daß er einer Pflicht mach, weil er siehtlich nicht erscheinen kann, ehestens durch einen seiner Bestellten sich rechtsertigen werde, da er aber dieses durch einen seinen Steitlicht inch er Beisspang des Namens: Kardinal, so solle Ser. Deltstägtis sich fehr muglerieden bierbeb erzegent haben.
- 12. Anguft 1780. "In Neapel ift ben 5. eine Abtei, weches meghiete own heit. Veter gehört, Juris patronatus rogii ertflart, und sogleich sequestriet worden, welches um so viel mehr Aufschen bier verursachet, als man sich deles nicht gewärtiget bat, da man mitten in der Alutrehaublung eines Bettrags fetchet."
- 30. Auguft 1786. "Ew. Libben leiften mir Gerechtigteit, ba fie fich verificert zu halten belieben, baß ich nichts unterlaffe, um bie haltiche Angelegenheit bes Perrn Bifchofes zu Laibach möglichft zu betreißen."
- "Der herr Carbinalftaatefefretar hat ben Babft erft vor 3 Zagen neuerbings baran erinnert, und wird biefes heute wiederholen."
- "Die Begierde des Jahftes, feinem Borfahrer Benedit XIV.
  mier bessen bei Jahren, das er Camoriore sogreto war, gestanden, in der Getefficamsteil zu gleichen, und unsers Ansfres Thainfelt nachzundunen, machen, das er alles seibst einschen und vorraufassen, und bei enter inder Alles seiner einer Getepten Werter nachschagen will, welches macht, das ungeachtet er einen großen Theil ber Nacht in der Arbeit unbeftunget, die Anliegenheiten nach angsamer als unter Beneitt unstehen werden.

6. September 1786, "3ch hobe dem herrn Carbinale Staatsfelterfar von neinem und mit vielem Nachmed erinnert an bie Angiering des Pahftes in der Angelegmheit des Bijchofes don Laibach: er hat mir hieranf geantwortet, daß gedachter herr Bijchof sinf Wonate Zeit zu seiner Rechtferigung gehabt, hiemit Se. Heille Gick verfehen, daß Ihre Majstat nicht lange icheinen sollten, die der Wosenate, die Sie, die mit jo dielen anderen Gefchiften, die der Morate die Sie, die mit jo dielen anderen Gefchäften überschaft find, haben verfireichen laffen: gedachter herr Cardinal versprach mit aber, noch diesen Worgen dem heil. Sater darbier zu fprechen."

Bring Roban fendet ein Gefuch ein, bag bie gu feiner Rechtfertigung beftimmte Beit verlangert werbe.

6. September 1786. herzon iberienbet ein Schreiben bes Carbinalftaateschretare an ibn (herzan), in weichem Erstere erstart, bie Angetegenheit bes Bifchojes von Laidach fei eine bogmatische, sie ersporter Zeit, — boch foll ber Kaiser thunticht balb eine Autwort erhaften.

12. Dezember 1786. Der Nunzins von Wien urgirt den Cardinasstatetetet in Rom, wegen der Angelegenheit des Laibacher Bischofes, — man sei in Wien schon ungebuldig.

"Geftern ift hier fund gemacht worden die Cenfur des Buches: Bas ift ber Babit?") die ich Em. Libben hier beigulegen bie Ehre habe."

#### 40.

Roban veribeidigt fich. Die Gulpenfion über ibn wird aufgehoben. Laibad. Rath Pergans, was der Bifchof von Laibach ihnu foll. Erzbifchof Ebling von Görg. Auftrag des Kaifers an Dergan. Brief des Erzbifchofe Ebling an den Raifer.

13. Dezember 1786. "Den 12. I. M. ift bie Congregation ber herrn Cardinale Capi d'Ordine bei bem herrn Cardinal Staats-

<sup>\*)</sup> Bon bem icon fruber erwahnten Balentin Eubel.

fefretar in ber Rohan'ichen Angelegenheit gehalten worben, welche fünftigen Montag ihre Entscheidung haben wirb."

20. Degember 1786. "Der beil, Bater hat ben 18. b. Dt. Confiftorium gehalten, in welchem er bem beil. Collegium vorgetragen, bag aus ber bofumentirten Bertheibigungefdrift, welche ber Berr Bralat Albaui eingereichet, erhelle, bag ber Berr Carbinal Roban, obgleich nicht von bem Ronig, mohl aber von feinen Blutverwandten gezwungen worben, fich bae Barlament jum Richter gu ermabten. Daß bie von ihnen ihm gemachte Betrachtung, bag jeber anbere auf ihm ben Berbacht liefe, ale wenn er feine Miffethat miffent, einen ihm geneigteren Richter gefucht habe, welcher in ber Befturgung, in welcher er fich befant, und Rurge ber Beit, in welcher er feine Entfcblicfung gu eröffnen hatte, ibn gu biefer Muswahl verantaffet: Daß er ingwischen bie breimal feine Protestation wiber bie incompetence ber Richter gemacht, und nicht eher, ba er von bem Parlamente eingelaben worben, fich bei biefem verantworten wollen, bie biefe Protestation protofollirt worben fen. Belche Umftanbe, Die billig eine Erbarmuiß erregen, Gr. Beiligfeit bewogen hatten, Die wiber ibn verhangte Sufpenfion aufgnheben. Um jeboch nichts in einer fo bafliden Angelegenheit allein ju thun, bierüber bie Berren Carbinale Capi d'Ordine vernommen, welche einftimmig erwähnte Aufhebung eine gerathen: Ge. Beiligfeit legte baber biefes alles bem beil. Collegium vor, um beffen Deinnug bierüber gu verlaugen, mit welcher Gie fobaun, gebachten Berrn Carbinal in alle Rechte ic., Die ber Carbinalemurbe antleben, wieber eingesetet haben."

"Sodaun sagte Söchstiefelbe, um diefe für den herrn Cardinal schicke Antichedung und angenehmer zu machen, wören Sie gestunt, zu gleicher Agie ihrem herrn Atffeln, der ihm die Aciden der Cardinalswürde überbracht, und in welcher Gelegenheit diefer bon dem allerchesstlichten Könige nicht nur mit besonderer Aufmertsamteit aufgenommen, sowere mit Zeichen seiner fonglichen Großmuth und Breigebigfeit überhäuft worden, zur Cardinalswürde zu erheben, biefem ein Bob beigeleget, und nach gewöhnlicher Maßen eingeholter Weitung der herren Cardinals biefes bewerftellisten."

30. Degember 1786. "Ich erfuche Em. Libben bas bier beis liegenbe Schreiben Gr. bes Raifere Majeftat ju überreichen, ich

erstatte in solchem den Bericht über den Allerhöchsten Austrag, deffen ich mich nach dem Buchstaden der Allerhöchsten Borichrift entlediget habe." (Her ift der Austrag wegen der Laibacher-Augelegenheit gemeint, wie aus dem fosgenden Briefe herborgebt.)

3. 3 auct 1787. "3ch hatte im meinem gehorfamften Schricken an Se. bes Kaifred Malfiat, welches ich für Em. Libben im vorigen beigutegen die Spre hatte, berichtet, daß ich vermuthe, daß ber Pabiff feinem Nunzius dem Auftrag mache, Mierhofdsbeufelden um eine weitere öriti einigen wenigen Bochen zu erfuchen, in welcher er feine, auf die Richarutätje und Batter gegründete Aumertungen, die er dem Herru Bifcho von Kaibach über feinen Hirtaberief zu machen entschließen zu Welchaft zu vorfaligfen Ginfact einigleich werbe: jedo aber werbe ich von einem vertrauten Freunde unterrichtet, daß Se. heilige feit deifes unmittelbar durch ein vertrautische Schrieben au Se. Mojefalt mit dieseler ober fünfligen Voll felbe bewerfricktligen werben."

"Die Ueberzeugung, in welcher Gie find, ber Anftogigfeit ber inenthaltenen Gate: Die von verschiedenen Orten, wie ich vernehme, Ihnen hieruber jugefommenen Borftellungen, und bie Bermeibung alles Unfcheines, ale wenn Gie berlei Gabe mittel- ober numittelbar billigten, einerfeite, und bie Begierbe, wie mir ber Berr Carbinglftaatsfefretar gefagt, ermahutem herrn Bifchof ben Beg zu bahuen. baf er Gie vermoge, bie Abficht bee Raifere eheftene erfullen gu tonnen, find bie Abfichten hochftberen muhfamen Bearbeitungen, und beftätigen mich in ber Meinung, in welcher ich gewesen, - bag ber fürgefte, gebeihlichfte und vielleicht einzige Weg auf die auftaublichfte Art für ben Berrn Bifchof allen Beitläufigfeiten anszuweichen, gemefen mare, vielleicht noch fen, ben Pabften nach Erhaltung bee Breve, von welchem bie Rebe ift, in einem höflichen und verehrungevollen Schreiben ju verfichern, bag alles, mas er in feinem Sirtenbrief bon ber Tolerang gefdrieben, er bon ber civilen allein verftauben, nub überhaupt feine Unabweichlichfeit von ber mahren achten Behre verfichert, und ju erbitten bie Ihnen bevor augemelbeten Gate (banu ber von ber Toleraus nur ad specimen wie Ge. Beiligfeit Gich ausgebrudet, angeführt worben) in bem jenen angemeffenen Ginne auszulegen, und glenfalle ber nicht guten leberfetung ober ber Duntelheit feiner Schreibart gugumeffen, mas immer mit jener nicht

vereiubarlich icheinen tounte. 3ch unterziehe aber biefe meine Meinung Em. Libben erlauchten Beurtheilung."

10. Januer 1747. "Er. Deitigfeit haben mir geiget, das Bie Ern Majestat geschrieben, um Schiffteber vorstetlig zu machen, bas bie beschwertiche Arbeit, so Sie unternommen, in betreff der Spirtenbriefes des Herru Biscope von Leibach noch einige wenige Wochen ferdern, welche Frist Die sich von allerbeicht Idrere Armabschaft und Bite versichert halten. Sie setzen higun, daß, da Sie Ihre Amtepflicht erfallen, Sie zugleich dem Herru Bischof den Weg zu baginen sinden, damit er Sie in den Stand setz, ihn und dem Verlangen von des Kaifere Majestat zu einem Erzbischof erheben an tönnen."

17. Januer 1787. "Den von Gr. Majeftat aus felbft eigener Bewegniß erlaffenen Allerhöchften Befehl in Betreff des herrn Ergbifchofes Grafen von Edling werbe ich unverweilt befolgen." \*)

20. Januer 1787. "3ch habe ben namlichen Tag, ba mir ber Allerhöchite Auftrag in Betreff bee refignirten Berrn Ergbifchofes bon Borg überfommen, folden gu befolgen gefucht, ba ich ihn aber nicht ju Saufe augetroffen, jo ift er vorgeftern ale ben barauffolgenben Morgen gn mir gefommen. Er war hieruber fehr betroffen, fintemalen fein Alter und bag er bier feiner Reigung gum Predigen, Ratechefiren und Beichthoren genuge leiften fann, ihm biefes ungemein ichmerglich machen, welches Alles er Gr. Dajeftat in Unterthanigfeit porauftellen und um bie Biderrufung Allerhöchft 3bree Befehles aus gufleben fich porbehielte. Dieje feine Befturgung veranlagte mich, bag um eine bentliche Autwort ju haben, ibm bas Billet, welches bereit hielte, behandigte mit bem Erfuchen, mir hierauf eine Antwort gu geben, welche Em. Libben bier beignlegen die Ehre habe. (Folgt.) 3d glaube nicht übergeben ju follen, Em. Libben gu erinnern, bag bas gebrudte öffentliche Beitungsblatt von Benebig, meldes ben nämlichen Morgen bier ausgetheilt worben, Diefe Abberufung icon enthielte."



<sup>\*)</sup> Der Befehl bes Kaifers lautete (wie aus bem folgenden erfichtlich): Der Graf Edling burfe nicht, wie berfelbe es wollte nub feinen Bunfch auch ausgefprochen, in Rom verbleiben.

Brief bee Ergbifcofe Ebling bon Borg an ben Raifer.

"Unterzichneter hat ben 17. eurrentis durch Mürchöcht Dersollmächtigten Minister hertn Cardinal Derzan Ew. Masseicht Beschlete, das er sich entweder und Setufiweißendung zu seinem bortigen Benefizium begede oder wenigstens seinen Bohnstig in einem ber I. 1. Staaten ohen Weiteren endymen folg, indem widstegnistlich ihm die Einfauste des gedachten Benefizium gesperret werden würden. Er unterzieht sich beise gedachten Benefizium gesperret werden würden. Er unterzieht sich beise hochsten Benefizium gesperret werden würden. Er unterzieht sich beise gedachten Benefizium gesperret werden würden der Untersieht best berührt gesten werden wirden der in der haben bei gespacht der Benefizium aufgesten zu dersoll der Unterschanigte Bitte zu Tüsses durchget in den beställten Sedenstage in Rom mit Genuß des bemeideten Benefizium entber möge.

"Seine Beweggrunde finb:"

"Erfter, weil er in einem Alter von 64 Jahren und bei icon abnehmenden Rraften eine fo weite und beschwerliche Reife ohne Benachtheiligung feiner Gefundheit taum wurde unternehmen tonnen."

"Bweiter, weil er die fiefige lindere Luft und Bitterung feinem ichmachen Raturell gebeihlicher erfahret."

"Dritter, weil er in Rom nach feinem Berlangen, burch bifchöfliche Amtoubungen, ale Unterricht und Predigen und Ausspenbung ber heil. Saframente nublich zu febn, viele Gelegenfeit findet."

"Bierter, weil er feine tiefe Erniedrigung mit demuthiger Ergebung gang in Stille und Rufe ertragen, ohne jemals bas minbefte ju reben ober gu thun, mas Ew. Majeftat miffallig febn fonnte."

"Er wird für biefe Allerhöchste Gnade, über die er sich auf biefer Erbe nichts mehr wünschet, Gott vom herzen für Ew. Majestat gludliche Erhaltung und Regierung beständig bitten."

"Rom, ben 23. 3annner 1787."

"Rubolph 3of. Ebling, Ergbifchof."

24. Jauner 1787. Bergan an Raunit, Ueber bas nach Laibach bestimmte Schreiben bes Babites fagt Bergan: "Bochstbiefelbe (ber Brunner. Die theel Lienerichelt ze. 10

Babit), wie mir Ge. Emineus (ber Staate: Gefretar) verfichern, befcaftigen fich mit allem Ernfte baran. Da Gie ein großer Rad. ahmer Benebift XIV, find, unter beffen Diftatur lange Jahre geftanben und nicht minder Reigung ale er jum Schreiben haben, fo wird biefer Brief mabricheinlich eine weitlanfige bogmatifche Schrift fenn; welches immer mehr mich wunfden macht, um aller Beitlaufigfeit auszuweichen, bag bie barauf ju erfolgende Antwort bee Berrn Bifchofes auf bie Art abgefaget mare, wie ich aus mahrem Dienft. eifer Em. Libben im bergebrachten Bertrauen mehrmal zu bemerten mir bie Freiheit genommen, und mir jur Befdleunigung ber Cade fowohl, ale fur bae Unfeben bee Berrn Bifchofee bie gebeiblichfte und angemeffenfte fcheinet, und biefes um fo mehr, ale bie Mbficht bee Babftee ift, ermannten Berru Bifcof ben Fingergeig gu berlei Musmeichung hieburch ju geben, und ibn, wie er mir felbft gefagt, in Ctanb gu feben, Gr. Majeftat millfahren gu tounen. Da ich Gr. Beiligfeit bas verbinbliche Compliment im Ramen Gr. Daieftat über bie Erhebung ihres Berrn Reffen gur Carbinalemurbe abftatte, werbe ich biefe Gelegenheit benüten, obenermanute Erinnerung au wieberholen. Ermahuter Berr Reffe mar febr gefcmeichelt von ber anabigen Autwort bee Raifere, ich habe biefes ermunichen, benn obgleich er bermalen wenig Ginfluß in bie Befcafte bat, fo ift bod leicht vorzuschen von ber Bartlichfeit, fo ber Babft gegen bie feinigen hegt, und ben vielen Freunden, bie er fich erworben, bag er balb einen großen erlangen wird, und biemit allezeit aut ift, bak ermabnter Berr Carbinal Gr. Majeftat ergeben fen."

"Den Herrn Grafen Alberti von Enno, Urueffen ves herrn Carbinal Migazi, dabe ich auf die faijerliche Anempfehungstlift gefeh, da sich aber die anbern, ufmilich Herr Joseph von Nierte vom Jahr 1781, herr Bertolazi von eben bewielben Jahr und herr Graf Emanuel Ahnu vom Jahre 1784 auf felber befinden, so erwarte Em Libben gesällige Bestimmung, weichen von biefen vieren am ersten im Allerhöchten Namen auf Trient anzuempfehen habe."

"Der refiguirte herr Erzbifchof von Gorg erjuchet mich, Em. Libben das hier beiliegende Schreiben zu überfenden, welches enhalt eine unterthänighe Bitischrift au Se. des Kaifers Majeftat, wovon hochbiefelden ben Gebrauch zu inachen wiffen werden, ben Sie nach 3hrer tiefen Ginficht und Erfahrenheit ben Umftanben augemeffen erachten." \*) (3ft fcon Seite 145 gegeben.)

#### 41.

Beftreben bem Bifchof von Laibach berausgubeifen, obwohl biefer feinen 3rrthum nicht enlichieden eingefteben will. Aubieng beim Babft.

7. Rebrnar 1787. "3ch erhalte eben jego Em. Libben fchatbares Schreiben unter bem 25, abgewichenen Mongte fammt ben Abidriften bee pabitl, Schreibene und hierauf erfolgten faiferlichen Antwort unter bem 6. Januer, welche Em. Libben mir vertraulich mitgutheilen bie Bute hatten. Ge. Dajeftat hatten bie Gnabe mir biefe an meiner Richtichnur au übericbiden, fur melde ich Allerhochftbenenfelben in bem mit letter Boft Em. Libben beigefchloffenen Schreiben allergehorfamften Dauf gefagt, fo wie bas bier beiliegenbe, meldes hochbiefelbe ingleichen ju übernehmen erfuche, ben Bericht über bie in ber vorgeftrigen Unbieng geichehene Befolgung bee allerhochften Auftrage enthalt. Em. Libben werben bieraus erfeben bie bezeigte Willfahrigfeit bee Babftee ben Berrn Bifchof von Laibach jum Ergbifchof gu erheben, wenn er ihn nur, wie Bochftfelber fich ausgebrudet, burch eine angemeffene Erflarung ber in feinem Birtenbrief miber bas Doama ftreitenben Gabe biegn in ben Stand feten mirb, meldes, wie er mir mehrmalen wiederholet, ber Begenftanb feiner mubfamen Bearbeitung mare, um hieburch bie Bufriebenbeit zu haben. bem Raifer millfahren zu tonnen. Die Sprache, welche ber Babft hiebei geführet, tounte in ber That nicht verehrungevoller und freundichaftlicher gegen ben Raifer gewesen febn: allein fie mar auch nicht minber ftanbhaft, bann es, wie er fagt, bas Dogma betrifft, beffen Mufrechterhaltung er alles Anbere nachfegen muffe. 3ch habe immer mehr Urfache ju glauben, baf bie Denungigtion biefes Birtenbriefe

(ohne welche biefer bem Babiten eben fo unbefannt ale mir geblieben mare und ohne ber man bier niemalen gu einer Untersuchung ichreitet) bon mehreren auslandifchen Bijchofen gefchehen feb, ein Umftand, ber feinen Gifer um fo mehr ermedet\*). 3ch habe biefen Sirtenbrief nicht gefeben \*\*) und feine Rechtfertigung auch nur fluchtig burchgegaugen : allein Em. Libben im hergebrachten engften Bertrauen meine Deinung hieruber ju eröffnen, fo beuchte mir biefe fo feichte und buutel, bak, wie Diefelbe aus meinem bamaligen Schreiben merben vernommen haben, ich vorgefeben, bag fie bie Entwicklung biefer obnebin baflichen Angelegenheit noch beidmerlicher machen mirb. Das Schreiben bee Bifchofe an ben Pabften, welches ich gleich Aufauge ftatt biefer Rechtfertigung ermunichen, und welches, wie mit viel Bergnugen und Erfeuntlichfeit erfebe, Em. Libben Beifall verbienet, fonnte noch Blat haben, ba ermabnter Berr Bifchof bas Breve erhalten wird, was ihm ber Pabft gufdreiben und Gr. Dajeftat gur vorlaufigen Ginficht einfenben burfte, hieburch murbe auf einmal allen gegenfeitigen unangenehmen Beitlanfigfeiten vorgebogen - und bee Raifere unfere allergnabigften Beren Abficht ichleunigft erfüllet werben. Allein bie Umftanbe und ber überans hafliche Begenftand forbern, bag biefes Schreiben wohl abgemeffen fen. Der Babit wird bas Schreiben mabriceinlich burch feinen Rungine Gr. Dajeftat aufertigen, folite ich ee aber ju feben befommen, fo merbe ich mir bie Freiheit uchmen, Em, Libben vertraulich einen Entwurf berlei Schreibene ju überfenben, Belde fobann beurtheilen merben, ob unb

<sup>&</sup>quot;Der Hierbrief erlaße öffentliche Biberlegungen in Beschätern und machte viel Muffen in Oestrerche — bie Angabe von anständischen Bildöbien ils offender wieder uur für Kannig und den Kaifer ein Trop, der zwischen des kleine belegen foll: daß in Oestrerchig aer then Biden webe erführe, der es mage, dem Sods auf einen derentigen Hierbrief aufmerstem zu machen. Der Dieterkreis wied in den beschäftigten Erksturrungen ablinfare vörjet des weiteren dehrechen.

<sup>\*\*)</sup> Zchon wieder ein nicht gefehrens Altrepflich, über das doch schon erne zahe fang verbandte muret. Diele fingirte Umwischmeit ist jein som eine geste ab gie be an die Kunstrugt der Diplomatie. Alle Kaifer Rifelaus bei Gregor XVI. beneifelben siest auswenden wollte, mus feine Detreu zur Verlofgung von kraufgeliffen verfängnete, öffinete der Babt eine Tade und gab bem Kaifer Kopien seiflich wertängnete, öffinete der Babt eine Tade und gab dem Kaifer Kopien seitern Beickfe in die James zum seine mehre der Kaifer gerbonnert ben Luitinalt verlich, wie es der Cardinal Wissena in seinen "Erinnerungen an die felter 4 Währt berichtet.

was hiebon fur ein Bebrauch jum Beften bee Milerhochften Dien-ftes fonne gemacht werben."

Gin Brief Bergans an ben Raifer.

"Allerburchlauchtigft, Großmächtigft und unüberwindlichfter Romifder Raifer, Allergnabigfter Raifer, Rouig und Berr!"

"Da ich vorgestern jum heil. Bater gesommen, zeigte er mir gleich Em. Woglett Antmortsferiben, und um mein schwaches Gesicht zu schwen, sas er mir diese vor; da er auf die Worte tam: "Quello che il Cardinal Herzan ha avuto l'onore di riserire — è perstetamente esanto," sagte Er, Er hatten intemals gezweiselt, doß, was ich 3hm in Allersbacht Ihren Wamen vortrag, geuan übereinstimmend ben mit der erhaltenen Weisung. Bei dem unterzeichneten Worte No hielte er inne und sagte: er hatte niemals verweigert dem Bischof von Laidad jum Ersbischof zu erheben, und doß die midhom Arbeit, die Er selfth auf sich gewennen, desse hientries, pu matersuchen, ein Beweis wäre, daß er nichts anders luch, als errudhysten Bischof diese einsehen zu machen, um durch eine ersolgende Erstätung in den Stand geseht zu werden, Ew. Wosselstät auch is dieser Angelegenschie wülfiger wie konnen.

"3d habe Gr. Beiligfeit einseben machen, baf bie oben angeführten Borte eine Beftattig- und Bieberholung beffen maren, mas ich felber im Allerhochften Ramen vorzutragen Die Ghre hatte, fette biefem bei Mles bas, mas Em. Majeftat mir unter bem 15. Januer alleranabiaft aufantragen gerubet haben und erhob befonbere bie Folgen, die biefe hatliche Angelegenheit haben tonnte. Der Babit hat mir bierauf geantwortet, baf feine Begierbe, Em. Dajeftat in allem moglichen zu willfahren und feine Rachgiebigfeit, melde hievon eine Folge mare, fundbar find, allein biefe, menn es um bae Dogma ju thun mare, feinen Plat haben fonne, und Em. Majeftat murben ber Erfte fenn, ber mifbilligte, wenn er bie Bflichten Geines geheiligten Amtes und zwar in bem Befeutlichften, ale bie Aufrechthaltung bee Dogma mare, vernachläffigte, und wieberholte mir, baf bie Betrachtungen, fo Er bem Bifchof über feinen Sirtenbrief ju machen im Begriffe ift, jum Gegenftant haben, ihnen bas Thor au eröffnen au einer angemeffenen Erflarung, moburd Sochitseiber vermöget werde, nach Ein. Meistal Gestinnung ism jum Erzbischof erheben zu tonnen. Er habe teine Abneigung gegen ihm, und wenn er fadig wäre, eine zu haben, so würde er biese allegeit vergessen, wenn es zu thum wäre, Ein. Meistal zu beinen: und die Kubenn beitalt führ der bei der Ausbertlich gestigen der die der Beitalt gestigen der finundsgeste Ausbertlich einer Teunschaft, Vereich zugleich ober sinubgase Kuntwort befraisiget mich, baß es das beste wäre, wenn der Bischof sich so beitalt gestigen, wie ich Miterhoftsbereibem unter dem 27. Jänner in Unterthänigseit zu berichten mir die Freiheit genommen."

"Der Maler Battoni ift mit Tob abgegangen und hat so viele Schulden sinterlassen: in seiner Erbidalt sollen sich einige Berte von ism bessinden, die vieles Berbeimst haben und in biefen Umftanden vielleicht um einen billigen Peris zu haben wären"). Der mich zu sollenstehe allerhöcksten Miben und Gwaden allernnertschäusst auempschlend in tiesster Erniedrigung ersterbe Ew. I. t. Mopholischen Majskat allerunterthäusigst errer Diener\*

"Rom, ben 7. Februar 1787. Frang Cardinal v. Bergan."

# 42.

Thibligad Thing dorf durigates stigt im Kom bielten. "Derr Gölfe" in Kom. Answeigings des Kunzjies Zongaderi aus Brüffel. Der Pachh betlagt fich diere über vielte unverdiehet (ihm angethone) Vertemmtüligung im seinem Nangisk-Bewegung hierüber im Cops diplomatique. Edfing vertößt Wom. Krüg Moffan-Saarbrüd. Diplomatisse verterficklicht mit diesen krinisen Krüngs. Rom., den 3. März 1787. Serzan am Kaumits.

ocom, den 3. Marg 1781. Pergan an Raunig.

"Mit gestriger Staffete habe ich Em. Libben schabbares Schreiben unter bem 19. abgehenben Monats erhalten und in beffen Folge

vie mir aufgetragene allerhöchte Entschiefung dem Herru Erzbischof Grafen von Biling zu wissen gemacht, und ihm unterteintens Ern. Eitheben an ihn beigeschieftenes Schrieben zujutellerte lässen. Seine Antwort durch einen Kaplan war, daß er Sr. Wojestät höchsten Bestelle befolgen werde, sobald es nur feine Gelundheit zulassen werde, sobald es nur feine Gelundheit zulassen werde, obald eine nur wirtlich mit einem Aussischas behafet ist; überdieß habe er auch einen transten Bedienten; allein er glaube, daß das eine und das andere ihm eine baldige Aversie gestatten werde, zu welcher er bereits alle wöhligen Borfetungen artersfen. 3

"Berr Bothe hat fich 2 Monate bier aufgehalten: er trachtete unbefannt ju bleiben und anderte befmegen feinen Ramen in jenen Muller, unter welcher Aufschrift auch feine Briefe an ihn gefommen. Er foll wenige Befellichaften befuchet haben, einige Dale mar er bei bem jungen Fürften von Lichtenftein, und mein beuticher Gefretar, welcher in einem Gafthofe mit ihm befannt geworden \*), fagte mir, bag er vermuthe, feine Abficht fen, eine Reife-Befchreibung au machen und bag er ihm einige Stude aus feinem Tagebuche vorgelefen, mo er über bie Inquifition, die gegenwartige Regierung und bas große Elend Rome febr fcarfe und biffige Mumertungen macht. Er wohnte hier bei bem beutichen Maler Tifchbein \*\*) und mit eben biefem ift er nach Reapel gereifet. 3ch habe meinen Sefretar, auf beffen Rechtfcaffenheit ich mich verlaffen tanu, aufgetragen, bag er bei feiner Burudfunft, bie mahricheinlich balb erfolgen burfte, fich mit jenen in einen naberen Umgang fegen foll, um hiedurch im Stande ju febn, mit Sicherheit ein machjames Muge auf feine Mufführung und allfällig gebeime Abficht tragen ju tonnen, mo fonach Em. Libben bas, mas immer gu meiner Renntnig gelangen wird, unverweilt gu berichten bie Ehre haben merbe."

"3d habe Ere. Libben in meinem vorhergebenden unter bem 28. hornung gefchrieben, daß ber herr Cardinal-Staats-Setretaft mir in bertraulicher Unterredung gefagt, daß er im Betteff ber bem Berrn Munijus ju Bruffe gemachten Bebeutung: fich von bannen in

<sup>&</sup>quot;) Bahricheinlich in ber Osteria Campanella im Teatro di Marcollo nabe ber Tiberinfel. Gothe bejuchte befanntlich diefen Beinladen gern; ju feinem Andenten wird er beghalb auch "Golhelueipe" genannt bis auf den heutigen Tag.

<sup>\*\*)</sup> Starb 1829 gu Gutin 78 Jahre alt. Er portratirte Gothe in Rom.

acht, binnen 15 Tagen aus ben f. f. Dieberlanden zu entfernen, entfoloffen mare, Gr. Beiligfeit ein Dinifterialifches Memoire, ein Breve ober ein vertrauliches Goreiben an Gr. Majeftat porguichlagen. 3ch habe Grund ju glauben, bag bas erftere bem herrn Rungins gu Bien aufgetragen morben fen, in welcher Abficht er mahricheinlich um Andiens anfnden wird; ich irrte aber in bem, mas ich pon ber Rechtfertigung bee Berrn Rungine Pralaten Bongabari angeführt, benn biefe nicht bier, fonbern bei bem Berrn Grafen bon Grumpipen gefcheben febn foll. Der Berr Carbinal-Staate-Sefretar findet ibn verautwortlich, weil er feinen Befehl hatte, bas befannte Breve bruden noch minber austheilen gu laffen : glanbt ibn aber unfahig, daß er eine Rebenabsicht, und besonders jene, ben Ungehorfam unter ben geiftlichen Zoglingen bes allgemeinen Briefterhaufes zu Lowen ju unterhalten gehabt habe, benn nebft bem, bag ber allgemeine Babn, ben man bon ihm bier beget, ift, bag er ein guter, frommer Dann fen, ihm nicht unbefannt mar, bag ber Babft ben Brief bes Berrn Carbinal von Frankenberg nuter bem 21. Degember abgelaufenen 3abres, mo felber feiner Rierifei ihren argerlich und bochft ftraflicen Ungehorfam gegen bie laubeefürftlichen Berordnungen permeifet, und fie gur ichulbigen Unterwerfung ermahnet\*), febr belobet habe, hiemit, wenn er berlei Abbrude (benn biefes ermahnter Pralat in Abrebe ftellet) ausgetheilet, wiber bie Billeusmeinung Gr. Beiligfeit gehandelt hatte, in welchem Falle er aber, um fo mehr bon des Raifere Grogmuth einige Rachficht verdiene, ale bas Breve, von welchem bie Rebe ift, bereite in ben f. f. Staaten, wenn ich nicht irre, in einem Journal von Luxemburg gebrudt mar. Er finbet baber eine große Strenge in ber faiferlichen Entichliefung, und eine unverdiente Berbemuthigung bee Pabftes in feinem Run-

In our Congli

sins\*), nud diefes um so mehr, ale Se. heiligkeit auf jegliches Berlangen Ser. Malfildt die gebulgende Geuungthung wurde gegeben aben. Uedrigens soll beifer Borfall, wie ich von einer vertrauten Berson verachnut, Hödsstieben überaus empfindlich sehn und Em. Lieben werden es der Hällichkeit des Gegenstandes behmessen, da ich Selbe von jedem kleinen Umflande, der hieron zur Kenutniß gesanget, zu unterrichten alaube."

"Der herr Abbe Bourbon ift gu Reapel an ben Blattern geftorben. Der herr Carbinal Bernis, ber ihn fehr lieb hatte, mar hieruber jo betroffen, daß er gestern feine Besuche annahm."

7. Darg 1787. "Der herr Erzbifchof Graf von Soling mar gestern bei mir, er bereitet fich vor, ehestens von bier abzugeben."

Die gewaltthatige Kortsenbung bes Annzins in Bruffel von Seite bes Wiener poses hatte im gangen bipsomatischen Corps um so mehr Aussichen gemacht, um so weniger seibe motivit gewesen ist. Das bemertt solgendes Schreiben Pergans an Kanuity:

17. Merg 1787. "Es hat fich hier des Gericht ausgebreitet, ab eine Congregation der Herren Cardinale und eine Zusammentrettung der answärtigen Herren Ministe bei dem Herra Cardinale Staate-Sestretär in der Angeiegenischt des Herru Mungins Jongadorf oll gehalten worden sein, ich befreibt nich daher, zwerlässige Rachricht hierüber einguholen, und fand, daß beipde undegründet wor."

"Das, mes indeffen von der Sache wohr ift, besteht in dem, ab ber Weinung war, es seh ert erfoderlich, auch hierorts durch ein ähnliches Billet, wie zu Briffsel von Seite des Gonvernsment geschehen, die auswärtigen Winister von diese Borfallt zu benachtichtigen, man soll aber Serlden einigeben gemacht aben den untersaufenden Unterschied, das erwährte Mitteliung zu Briffsel an die answärtigen Minister in der Ordnung gewesen, weil es eines ihrer Mitglieder betroffen und das, was hierseites erforderlich, allein wärt, das sinn die Ferren Rungien von Borgefollenen verftänder, das finn die Ferren Rungien von dem Vergefollenen verständer,



<sup>\*)</sup> In ben Berichten während ber Beit ber betgiften Revolution werben wir finden — wie ber Raifer burch Launih und bergan — ben Juby, ben Carbinalfhaufelteride und auch ben feiher bavon geigen Aunjus Zougabaut um bille aufuch ir ein und einer Berbermuß jung des Pablics hatte fomit im Kriagaber in der eine Berbermuß ber ber Pablics hatte fomit im Kriagaber ber Gelichte eine glänze De Edichte in erhalten.

bige, jur Richtichnur ihrer ju haltenben Sprache, ohne jedoch ibuen aufgutragen, eine Ministerialmittheilung davou ju machen. Diefes alles habe ich von einer vertrauten und wohlunterrichteten Berion."

21. Mary 1787. "Ew. Libben beibe ichathbare Schreiben unter bem 8. Mary find mir gugleich überfommen. Jenes, welches ben herru Gbibe und einen anbern wichtigen Gegenstand betrifft, verichte ich auf funftigen Samfteg."

"Der refignitet hert Explicate bon Gorg war heute Früh bei mir, er leidet uoch immer an einem Ausschlage, besseu ungeachtet aber gedeuftet er laugktend der 3. f. . W. von hier nach der Combardei abzugehen. Er ist noch nicht recht eutschieden über den nach der wim von Ser Nacjetat gelessen Freiheit des von ihm zu machtenden Wohnsiges, er war ansangs gefinnt, nach Pavia zu geden, welches ich ihm aber abgreuchen wegen der sich da bestindenden Universität, ich glaube dober, daß er sich auch Muliand verfigen wirt, um unter den Augen des Gondernement zu sein, welches im Zeugeniß seines Verhaltens und Unterwerfung gegen Se. Maristatens und Unterwerfung gegen Se. Maristatens

"Sobald mein Mugenichmers es mir unr einiger Dagen guließ, meldes einen ober ameen Tage nach bem von bem Berrn Bringen bon Raffan-Saarbrud mir gemachtem Befuche mar, erftattete ich ihm folden gurud, und ba ich ibn nicht gu Baufe augetroffen, wiederholte ich biefen nochmahl, um mich angnerbicten, ibn ben Babften borguftellen, und ba ich ibn ben namlichen Abend bei ber Gran Grafin von Breuner gefehen, befragte ich ibn in beren Wegenwart, jener ihres herrn Cohnes und Reifegefährten, ob er, ba er in frangofifchen Dieuften ftebe, von bem Berrn Carbinal bon Bernis (benn ich unterrichtet mar, bag er fich au ibn gewendet), ober aber von mir ale beutider Reichefürft Bergnugen trage, Gr. Beiligfeit vorgeftellt ju merben: er hat mir hierauf troden geantwortet biefe Borte: "Es mare beffer ale beuticher Bring," in Folge beffen habe ich um Mubieng angehalten, allein ber Berr Carbinal-Staate-Sefretar benachrichtigte mich freundschaftlich, bag ber Berr Carbinal v. Bernie bas namliche Aufuchen gemacht habe, ich borte fobaun, baf ermabnter Berr Bring fich in bem Saufe ber Frau Bergogin von Albanie berlauten laffen, baf er gebachte Ge. Eminen bierum wirflich aneraanaen habe, welches namliche mir geftern ber Berr Carbinal-Staate. Sefretar im gleichen Bertranen beftattiget, und ba man ibm beffen Unanftanbigfeit, besondere nach ber mir gegebenen Antwort einsehen gemacht, fo enticulbigte er fich mit bem : baf ich ber Deinung feb. bağ er nicht toune felig werben. 3ch befeune Em. Libben, bag mir nichte unerwarteter febn tounte, ale biefe laderliche Aneflucht, Die er grunden foll auf bas, weil ich ibn nicht zu einer fleinen Dablgeit gebeten batte, welche ich bem Berru Gurften pon Lichtenftein gegeben. Dein Gebante mar, in Rudficht Em, Libben mir verehrteiten Unempfehlung, ihm ein großes Diner ju geben, ale meldes bier fur bie größte Chrenbezeugung angefeben wird, diefes aber nach Oftern, weil die Raftengeit mir biegn nicht auftandig icheint, und um Em. Libben nichte gn berbergen, weil burch gaften und fleischspeifen bie Unfoften verboppelt werben, ba ohne biefen berlei Dablgeiten fich allegeit für fich auf feche bie fieben hunbert Gulben belaufen. Ingwischen habe ich nicht geglaubt, ein Beichaft bieraus zu machen, übergebe es baber mit Stillichweigen und ichmeidile mir, bag Em. Libben billigen merben, daß ich ibm nicht die geringfte Aufmertfamteit mehr bezeuge. Der Ronig von Schweden, die englifden Pringen, jene von Darmftabt und ber bon Unipad, alle bon protestantifder Religion, benen ich die nämliche Aufmertfamteit bezenget, maren bieruber fo gufrieben. daß fie mir bon ber Beit in mehreren Belegenheiten die verbindlichften Broben ibrer Freundichaft gegeben, ich begreife alfo nicht, mas ber Berr Bring von Raffan forbert, nub noch weniger, mas die Berichiebenheit ber Religion in bem gemeinschaftlichen Leben und gegen. feitig aufmertfamen Betragen gu thun habe"). Belde meine Denfunge. art hierüber fen, ift feinem beffer befannt, ale Em. Libben, benen ich folche mit jener Freimuthigfeit eröffnet, welche bas volltommen unbeidrantte Bertrauen und bie Dautbarteit fur bie vielen mir bezeugten Mertmale Ihrer Freundichaft und Bute bon mir forbert, und welche eben fo unauslofdlich febn wird, ale jene unvergroßernde Sochachtnug ift, mit melder bebarre Em. Libben" - -

<sup>\*)</sup> Benn Bergan über biefen eben fo geistreichen als artigen und wohlergegenen Fürften teine absniberliche Freude an ben Tag legte, fo wird ibm bas Riemand ubel nebmen.

43.

Der "Derr Gothe" und was er in Rom thut. Ein Originalbrief von Gothe's Mutter au ihren Gohn in Rom (biober unbefannt) ale Beilage in den Berichten herzaus.

24. Darg 1787. "Bas ich ingwifden bon bem Berrn Bothe in Erfahrung gebracht, ift, baf bie Briefe, Die er an feinen Rurften gefchrieben , unter feiner eigenen Aufschrift maren , namlich: An Berru Bothe, geheimer Rath bee Berru Bergoge von Sachfen Beimar, er hatte auch einen ftarten Briefwechfel mit verfchiebenen Belehrten, und feiner Mutter in Frauffurt, von welch letterer mein beutider Gefretarius einen Brief in feine Saube befommen, und ich bier beilege. Die Urfache, Die er angegeben, marum er niemand wolle porgeftellet, noch in eine Befellichaft eingeführet werben, mare, weil er feine Barberobe mit fich führe, noch fich eine auschaffen wolle; bann, weil er beichloffen, fich ein Studium aus bem gu machen, mas Rom einem Befehrten, ber gugleich fo fehr Runftliebhaber ift, barbietet, und endlich weil er in einem ober laugitene amei Jahren mit feinem Rurften wieber an tommen boffe. Er ließ fich ofter verlauten, bag gebachter Berr Bergog biefes Jahr nach Rom gefommen febn murbe, wenn ibn nicht Umftanbe baran gehindert hatten, indeffen fen ihm beffen Unterbleibung nun aus ber Urfache lieb, bag er uun im Ctanbe fenn merbe, ihm bei beffen Aufenthalte in Rom ben Cieerone ju machen. Gein Umgang bier mar faft einzig mit beutichen Runftlern, in beren Gefellichaft er bie biefigen Gallerien, Antiquitaten und übrigen Merfwurdigfeiten wiederholt und jedesmal mit großer Aufmertfamteit befah. Er machte die Befanutichaft bee ichon feit einer geraumen Beit bier auwefenben Berliner Brofeffore Morit, in beffen Gefellicaft er die umliegenden Derter besuchte."

"Der Waler Tischein hatte fin bei seinem großen Freund und Soner, dem herrn Unssissen Rath Reisenstein einerstührt, bei dem er öfters sprifte und sehr vertraulich war, und der Antiquarius Sixt, welcher öfters im Paufe des jungen Perrn Fürsten Lichteustein ift, batte ihn überredet, sich dei diesen, jedoch mit ausdrücklicher Berbetung aller Ettiquette vorstellen zu lassen, vor er dann nachher auch öfters hielam, zu Mittag sprifte, und vonn gebachten herrn Fürsten

in bie biefige Arfabifche Berfamnifung eingeführt und ale Ditglieb unter bem Ramen Megallio afflamirt murbe, von melder Beit an er fic auch Berr Gothe ober Beheimrath Bothe nennen lief. Er verfertigte mit eigener Band mehrere Zeichnungen, gebeitete an einer neuen Ausgabe feiner Berte in 8 Banben, und vollenbete fein angefangenes Tranerfviel 3phigenia, welches Berr Abbate Tgechi Mio bee jungen herrn Fürften bon Lichtenftein nun in bas Italienifche überfebet, um es auf einem ber biefigen Theater porftellen an laffen. Er wird mit Gube biefes Monate, ober Anfang bee fünftigen von Reapel guruderwartet, und fich bann über bas Beterefeft bier aufhalten, in welcher Zwijchenzeit er febr munichet, eine Befellichaft gu finden, mit ber er eine zweite Reife nach Reapel, und bon ba nach Sieilien machen fonnte; bann wollte er mit Anfang bee Inline feine Rudreife nach bem Baterland entweder burch bie Schweiz, und fobann nach Frantfurt und Maing, um feine Mutter und Freunde ju feben, ober aber mogu er mehr Luft ju haben icheint, über Bien antreten."

Brief ber Mutter Gothe's an ihren Sohn Bolfgang in Rom: \*)

"Granfjart ben 17. November 1786. Lieber Sohn. Eine Erchanng aus ber Unterweit hatte mich nicht mehr in Verwunderung jegen tonnen, als bein Brief aus Rom. Indistiren hatte ich vor Freude mögen, daß der Bunich, ber von frühefter Irgend an in beiner Secke fag, nun in Erfällung gegangen ist. Einen Menischen wie bu bist, mit beinen Reuntnissen, mit beinem großen Blic von Alles was gut, groß und schwie ihr, der so ein Ablerauge hat, muß so eine Reiße auf sein ganges übriges Eenb vergnigt nub glücklich machen, mub nicht allein bich, sondern alle die das Glick fabon in beinem

<sup>&</sup>quot;Der von ber "Aren Balf" eigensbudg gescheichene Deiginsbiedt liegte noch em Atten bie. Bohricheinish meint Serjan, Anunih werde an bielem Losditifd gang umbebentenben) Beitje eine befandere firende baben. Hum wor aber Raunis din geger freumb ber fennschiefen Mentlopsofiken; et eifg ber Beitje ber
alten "Fran Balf" rubig bei ben Berichten liegen; umb bas war gut, benn er
wete sonst workfreinlich verleren gegangen, jeit voter fallt bie Bollstain beileitben in eine Zeit, in welcher bas Interess an Gestelle bei Berich bei Beitje
minnlissopputer Gereicht bei.

Birfungefreiß ju leben. Ewig werben mir bie Borte ber feligen Rlettenbergern im Bedachtnif bleiben: "wenn bein Bolfgang nach Daint reifet, bringt er mehr Renutnige mit ale andere, bie von Baris nach Loudon gurudfommen." Aber feben batte ich bid mogen beim erften Aublide ber Beterefirche. Doch, bu verfprichfte ja, mich in ber Rudreiße zu befuchen, ba mußt bu mir Alles haarflein ergablen. Bor ungefahr 4 Bochen fchriebe Frit von Stein, er mare beinetwegen in großer Berlegenheit, fein Denich, felbft ber Berbog nicht mufte mo bu mareft. - jebermann glaubte bich in Bobmen u. f. m. Dein mir fo febr lieber und intereffauter Brief bom 4. Rovember fam Mittwoche ben 15. ditto Abende um 6 Uhr bei mir an. -Denen Bethmannern habe ich ihren Brief auf fo eine brollige Beige in bie Sanben gefvielt, bak fie gewiß auf mich nicht rathen. Bon meinem innern und außern Befinden folgt bier ein genauer und getreuer Abbrud. Dein Leben flieft ftill babin wie ein flarer Bach. Unruhe und Betummelt war bon jeher meine Sache nicht, und ich dante ber Borfebung por meine Tage. - Taufend murbe fo ein Beben ju eintonnig vortommen, mir nicht, fo rubig mein Rorpper ift, fo thatia ift bas mas in mir bentet, - ba tann ich fo einen ganten gefchlagenen Zag gant allein gubringen, erftaune, baf es Abend ift, und bin vergnugt wie eine Rottin, und mehr ale vergnügt und gufrieben fenn braucht man wohl in biefer Belt nicht. Das neuefte von beinen alten Befannten ift, bag Papa la Roche nicht mehr in Speyer ift, fonbern fich ein Saus in Offenbach gefauft hat, und fein Leben allba ju befchließen gebeutet. Deine übrigen Freunde find alle noch die fie maren, feiner hat fo Rigenfdritte wie bu gemacht. Bir waren aber auch immer bie Laqueien fagte einmahl ber verftorbene Dar Dobre: Benn bu berfommft, fo muffen biefe Denfchen-Rinder alle eingelaben und berrlich traftirt werben, Bilbprete, Braten, Geflügel wie Cand am Deer, - es foll eben bompos bergeben, lieber Cobn, ba fallt mir nun ein unterthauiger Zweifel ein, ob biefer Brief mohl in beine Banbe tommen mogte, ich weiß nicht, wo bu in Rom wohneft, bu bift halb in conito (wie bu fdreibeft). Wollen bas befte hoffen, bu wirft bod, che bu tommft, noch etwas von bir horen laffen, fo glaube ich jebe Boftidane brachte mir meinen eintig geliebten. - und betrogene

hoffnung ift meine Sache gar nicht, Lebe wohl, Befter. Und gebeufe oftere an beine treue Mutter Elifabetha Gothe."

Muf ber ber Rudfeite bes Briefes fteht "C. herzan, Rom ben 24. 3. Marty 1787."\*)

#### 44

Der ausgewiesen Annien Zongeberi. Preugen will ibn gerne aufnehmen. Die Gurifgielung ber Rungies mogl besterreich Freinde "Derr Golefe übl and einfinfig auf des Wolfgefchaft im Main, din Fring dem Freigen will Caadinate von Main perchen. Derzen vertfebigt bem Bobg gegenüber die Ausweifung bes Rungies Zongeber bie er im Bertrauen Runnig gegenüber die einen Feiglefff bezichnet. Det Breve an den Bifchy von lande, ift fertig.

24. Darg 1787. "3ch glanbe nicht umgeben gu follen, Em. Libben noch in Gebeim au eröffnen, bag leicht moglich mare, bag bem Babfte Befel ober Cleve jum Bohnfit bee bieberigen Bruffeler Rungius von Breugen anerboten wurde, um fich bieburch bei felbem gu infinuiren, und fich einen Weg mehr ju bahnen ju Forderung feiner Abfichten. 3ch grunde biefes auf bie gegenwartige Gefinnung bes Berliner Sofes, und bag bem Babfte vor mehreren Monaten, ba er mit einer vertrauten Berfon bon ber Richtanerfennung bee Rolnifden Rungius gefprochen, entwijchet febn foll, bak wenn man jenen ba nicht haben wolle, fich finde, ber ihn gerne annehmen wird, mas ich auf Breufen auslege, biemit in ber Berlegenheit, in melder fich Ge. Beiligfeit finden megen bem Bralaten Bongabari und in ber Rothwendiafeit, baf ihr Rungine wegen ber Beforanng ber Miffion nabe an Boll- ober England refibire, es gefcheben fonnte, bag, ob fie aleich wuufden, wie ich ficher weiß, bag biefer mieber nach Bruffel gurudfehre, berlei Auerbicten annehme. Diefes aber, wie Em. Libben erfeben, ift alles meine bloffe Bermuthung."

"Erwahnte Burudichidung des Rungius \*) (nuß ich Em. Libben in gleichem Bertrauen eröffnen) hat hier einen allgemein nicht gun-

<sup>\*)</sup> Die Beilagen gu Berichten wurden namfich immer mit bem Datum bes Berichtes verfeben, bag in ber golge für ben gall, bag fie herausgeftreut wurden, man mußte wa man felbe wieder hineinzulegen hat.

<sup>&</sup>quot;) Antania Selice Zouzabari war gebaren ju Siena 1740, wurde 1785 Rungius in Bruffel, 1802 Carbinal und ftarb (83 Jahre ali) 1823 ale Erzbifchof van Siena.

ftigen Ginbrud gemacht, auch bei fenen bie bieber unferm Sofe am meiften zugethan maren, weil man biefes ale eine Berachtung gegen ben beil. Stuhl nub bie Berfon bee Babftes aufieht: benn man fagt, bag, wenn ber Rungine gefehlet, man unr nothig gehabt hatte, biefee zu erinnern, mo er gewiß gleich mare abgerufen morben, und biefes um fo mehr, ale er bierin obne Befehl gehandelt. 3ch meife verläglich, bag aus einem Berftog bee Gefretarine von ber Cifra, Pralaten Feberici biefes Breve bem Rungine von Bruffel nicht gugefdidt morben fen, welches fich entbedet burch bie Depefche gebachten Rungine, unter bem 6. hornung, wenn ich mich recht entfinne, in welcher er anpreifet die Paultlichfeit feines Agenten Abate Dlonalbini, bak er ibm bas Breve in bem Mugenblid überfenbet, ale folches hier erichienen, welches er gleich bruden laffen, und großen Beifall gefunden habe : auf meldes ber Berr Carbinalftaatefefretar ihm geantwortet, bag er mit vielem Bergnugen aus feinem Schrei. ben erfehen, bag bae Breve fo gut aufgenommen worben fen. Der Rungine gu Barfchau, bem biefes wie allen übrigen zugefchidt morben, bat von bem Berrn Carbinalftaatefefretar mehrere Abbrude auperlanget, weil es in Bolen fo mobl gefalle, worauf felber ibm geautwortet, baf er feine berlei mehr habe, und wenn es gefalle, fie es fonnen bruden laffen. Bier finbet es bei ben Ginfichtigen biefen Beifall nicht und ich glaube, bag ber Berr Carbinalftaatefefretar, welches er aber nicht fagen fann, auch biefer Deinung fen. Das Reichshofrathliche Defret unter bem 27. Sornung, welches bier unverweilt fundbar murbe, bat ebenfalls viel Auffeben bier erreget. Em. Libben belieben, biefes, mas ich Ihnen im vollfommenften Bertrauen hier berichte, allein meinen Dienfteifer, Ergebenheit und Treue gegen Ge. Dajeftat jugufdreiben, und merben bievon ben 3hrer großen Ginficht und Erfahrenheit augemeffenften Bebrauch ju machen miffen."

Die Perfonen, welche in das von dem Prenglichen hof in Abdicht habende Wahlgeschäft zu Mainz einen Ginfluß hoben dufften, sind: der Prengliche Restdernt Waben einen Ginfluß, der Wahnzische Voorbat darnie, der bei dem Spanischen Botschafter Grafen Wahpni in Dienft geftandene Abate Sgrilli, desse ihr sie erwähnter Aurschift in etwecken gallen bedienet: der Horr Gothe und vielleicht der Horr Marchefe Antiei, der Prenßischer Geheimer Rath ift und ein Theil seiner großen Abtei, die er in Bolen hat, sich in jene Staaten erstrecket, hiemit mit diesem Sose wahrscheinlich in einem geheinen Einwerständniß fleche."

- 28. Mara 1787. "Das Berücht von bem Berfuche bes Berlinerhofes um bie Roadintorie an Mann; fur einen feiner Bringen hat fich, wie Em. Libben vorausgeschen, auch bier verbreitet, ich erfebe aber mit mabreftem Bergnugen ane Derofelben ichatbarem Schreiben unter dem 12. f. DR., daß folder Untrag wenigftene dorten gang gefallen und fur bermalen nichte bievon zu beforgen fen. Ingwijden tann ich Em. Libben nicht verhalten, daß ich beffennngeachtet biernber nicht ganglich bernhiget bin, magen ber Umftand, dag biefer Bring noch nicht die tatholifche Religion angenommen, und vielleicht auch um den begangenen Sehler, daß dieje Sache ju gefcwind fnubbar worden, an verbeffern, man bem Scheine nach fur fest bavon abfteben durfte. Benn mahr ift, mas man bier fagt, dag ber Berr Rurfürft von Danna mit einer Bafferfucht behaftet fen. fo burfte Diefer nicht lange mehr leben (wodurch bie Abficht jenes Sofes von fich verfdwinde), weil in eine Bahl, wo niehrere Anwerber fich um diejes anfehnliche Ergbisthum hervorthun murben, bem Berlinerhof die Dehrheit ber Stimmen gn erhalten, fehr erichwert murbe. Sier fauft ingwifchen eine andere Reuigfeit, namlich, daß ber Ronig von Breugen gefinnet fen, fich bon ber Ronigin feiner Bemalin icheiben an laffen, und biefes feinem Confiftorium eröffnet habe, welches, weil Ge. Majeftat feine Urfache Ihrer Ungufriedenheit mit ber Roniginn auführen tonnten, ertfaret baben foll: baf berlei Cheicheibung feinen Blat finden tonne, und hievon tein Beifpiel feb, auf welches ber Ronig miberfetet; er murbe alfo bae erite geben und ber Dame, mit ber er fich gu verehlichen entichloffen, bereite ben Titel einer Bergogin von Brandenburg beigeleget baben foll."
- 31. Mai 1787. "Der herr Ergbifchof Graf von Edling ift bereits von bier abgereifet."
- 4. April 1787. herzan ergafilt, daß der Babft in einer Andienz über die Ausbertjung des Aungins in Brüffel fich geängert jabe, abg ba die üble Wiefung des Breve, welches der Rungins ansgetheilt, etwa gehabt habe, nur zufallig gewefen feth, jo mißte

eine bertei Erniedrigung ibm hochtich schwerzisch fallen. "Meine Antwort hierauf war in Gleichformigleit mit dem Billet: ich erhob die Umfande, welche Se. Wasiftät in die Nothwendsgleit verleiget hatten, eine bertei Entishlifesing zu schapen, und bestrebte mich vorziglich June nieschen zu machet, do burch den Nunzine in Wiene die Angelegenheit des heitigen Stuhles und des Pahftes für die Nieder-landen in alter Vertrachtung gebeihsticher als zu Brüffel würderbeiten gegen einer der Vertrachtung gebeihsticher als zu Brüffel würder-landen in alter Vertrachtung gebeihsticher als zu Brüffel

"Erwähnter herr Carbinal fagte mir, bag bas Breve an ben herrn Bifdhof von Laibach enblich gang fertig fet, ber Pralat Stath es ins Reine bringe, und es hiermit nachstens abgeben werbe."

### 45.

And ber Gefertal be Ringias wirb von Briffel ausgruifen. Bergan moch wem Gausslefter in verködiges Camplinen in Names bes Agiers. Die Rate Ramana eutschiebt in einem Erichtered gegen ben Bob. Dabirez, Der Goodpiuse von Boies, mögle mehrer Beitzimer. Lobo., 3n Lemberg wird ber Gereintport eines bet Vopognaba gelörigen Billimes bangle von ert-Ochter. Regierung in Befoliog genommen. Das Geld für eine Pelifysie gan von Allen fille für Aflichtig genommen. Das Geld für eine Pelifystrefung vom Allen Mit-Saufe. Der Bildso von fallach firit 2 mub ber Pecch ift aus.

11. April 1787. "Der herr Carbinalftaatsfelretär hat mir gestern mit vieler Empsitubliffeit in dos Obr gelagt, bas auch der Sectretarins bes Moni. Zongabari Befehl erhalten habe, sich in Beit von 8 Tagen von Briffel zu entsernen, bie vielen anwesenben Bersonen aber machten, das er sich hierüber nicht weiter ausbreitete."

14. April 1787. "Der Carbinalftaatefefretar berichtet, bag, nachbem auch ber Gefretar bes Mungins in Bruffel fortgefchieft morben,

<sup>3)</sup> Wieber ein Besselfpiel von einer wunderlichen Bogit: der Rungins im Binn fall die Angelegndeine des feit. Einstie in dem Rieberlanden bestere beforgen sonnen als ein Nungins im den Niederlanden selfest. Nach damaliger Art zu ereien hatte dam ihre Beier Niederlanden, der mit dem Nungins im Bilen ereiferen wollen. Ein um der haubes Wonal Zigli um diest jumbert Gulben ohlern millen. Gicker gebet auch eine eigenthimitige Verbiendung dag und hieft, auch eine eine Angelegnder Niederland und eine eigenthimitige Verbiendungen pog mitgen.

er das Annziaturachiv nach S. Trond übertragen werde, und es werde boch feinen Anftand finden, nachdem es dem Bölferrecht gemäß feb. "..3ch habe hirrauf geautwortet, daß Se. t. f. Meiftät in allen Gelegenheiten, wo es der Aufrechthaltung ihres Anfehens und der Gefehe nicht entgegenlauft, höchfleiber sich ein vorzügliches Bergnügen machen, und machen werden, gegen Sr. Heitligktit und dem heiligen Stuhle ihre Verehrung und Freundschaft zu bezeugen."

13. Juni 1787. "Borgestern ift ber berufene Proges gwifchen Gr. heiligfeit und bem Minbel Cepri neuerdings in ber Rota gum Bortheile bes letteren entichieden worben." \*)

4. Juli 1787. "Sobald mir Em. Libben verehrtes Schreiben unter bem 18. v. D. übertommen, habe ich mir alle mogliche Dube gegeben, gn erforichen, ob bem Freiherrn von Dalberg bas Breve Eligibilitatis bewilliget morben fen, unter ben amo Bebingniffen, daß er fich an ben bentichen Gurftenbund halten, und bem Schluffe ber 4 Ergbifcofe in bem Congrege gn Eme nicht beitreten foll. Und nach ben Rachrichten, fo ich von mehreren Geiten übereinftimmend habe, fo mar bie Antwort Gr. Beiligfeit auf bae Anfuchungeichreiben bee Berrn Churfürften um bas Breve facultativum jur Bahl eines Coadjutore, bag, obleich Bochftfelbe mehrere und große Urfachen baben, mit ibm ungufrieben gu febn, Gie Ihnen ienes bennoch ohne Berichub bewilligen. Dem Berrn Cogbintor aber ift ausbrudlich anempfohlen worben, nicht beigutreten ben Reuernngen ber Berren Erzbifcofe, von bem aber, bag er bem Fürfteubunde beitreten folle, ift nicht bie mindefte Delbung gefchen. 3d glaube biefes um fo gemiffer, ale mir befannt ift, bie Darime bee Babften und bee Berrn Staatefefretare in nichte Bolitifches fich einzumengen. Diefes bat mir ber Berr Carbinalftaatefefretar, bei Belegenheit bes mit bem Berrn Cardinal v. Rohan Borgefalleuen in mehreren vertranlichen Unterrebungen gejagt, und auch jungftens erft wieberholt, mit bem Beifat, baf man ihm nicht verbeuten tonne, wenn er Mee Dogliche anwende, um fich entgegengufeten

<sup>\*)</sup> Ein glangenbes Beugnif für die Unabhangigleit und Rudfichtelofigteit biefes oberften Gerichtshofes in Rom.

ben Rener und Forderungen der Herren Ersbifche im Reich, weich est er jedoch auf eine höstliche Art gegen jene zu thun aufmertsam ist und ohne sich in politische oder zeitliche Sachen einzumusichen." Der Caahintor von Worms möchte mehrere Bisthimmer. Der Carbactianstigteitzt jagt darüber: . das so viele Freunde er, der Caahintor auch immer haben möge, in den anderen Hosspitier und immer haben möge, in den anderen Hosspitierun, mehrere Bisthimmer zugleich er boch niemals haben würde, benn mehrere Bisthimmer jugleich er boch niemals haben würde, benn mehrere Bisthimmer jugleich er doch niemals haben würde, das der Pashi festgeietet: leinem necht als pun Kriechen zugleich vorzuschen. In anderen Ländern aber auch bieses nicht, wenn es wäre nicht zu fhun um eine ganz erhebische Uriade."

"Das Brew in der Anliegenheit des herrn Bifchofes von alibach war, wie ich berichtet, versertiget nud dem hern Bralaten Stay zur Ertensson übergeden, nachdem aber dieser Gegendiget, hat der Bahlt, wie ich es im Bertranen weiß, diese dem herrn Carbinal Gerbil zur Cinsicht übergeden; biefer hat volles Stellen ausgelösst, und einige gedindert, nach welchem der Bahst von Neuem daran zu arbeiten für notigig erachtet, und sodann wiederum dem Prälaten Stay wiedengen, es and welchtigen."

- 14. Juli 1787. "Das Breve wegen Laibach wird fünftigen Mittwoch von bier abgeben."
- 18. Juli 1787. "Ich habe noch immer Urfache zu glauben, bag bas Breve in ber Angelegenheit bes herrn Bijchofes von Laibach hente Abends von hier abgehen wird."
- 21. Juli 1787. "Im Bibben werben bereits burch ben Hert Mungind von der Aufunft des Breve in betreff ber Anliegenheit bes hert willigescheit des hert. Bischofes von Laibach verfährbiget worben ichn, welches Ser. heiligkeit mit einem vertrautischen Schreiben au Ser. des Kalifers Waleftalt wie begleitet haben. Mir ist jenes nicht migetheitet worben, und wos noch besonders ist, so hat der Perr Cardinal-Staatsseffertaft, wie er mir spat, es selbst nicht geschen. Der Pablit war, nachbem er es abgeschieftet, immer frohlischen Gwentliese, wechses man bestem er es gescheitet, hummer frohlischen Gwentliese, wechses man bestem Ere gungen zuschreibet, daß dieses Wert (welches ihm so wiele Mühe gesolket, da er sich durch die Beihalte ber gabitrichen Gottesgelehrten, bei wir hier haben, keicht batte entheben sonnen) genwäget sien.

- "Die Betrachtung, das durch die Raderich bes im Befchlag genommenen Breife des Miffionsbaules zu Lemberg", die ohnebem vielem Anschänden untertiegnede Regoliation in betreiff der Juridiahum aber von dem Alofter zu Alti-Tandez zur Heitigen Kunigunde anger überschieften Gelber nicht noch mehr erfchwert werde, habe ich gedachte Zurückzglung durch dem Herter Gardinaftaatsfeftertar ohne weiteren Berfchu nachgelucht, worand wer bieber noch feine Anwert erfalten inzwischen mehr die mir wenig Hoffung folde zu erfangen aus den von der vereinigten Bohnisch-Oriterreichischen Herführte, nur den ben beriet von der beide eine beider noch bereits vorhanderen Gegenbeitpieten. 3ch ender jedoch den herrn Cardinaftaatsfetetat hierüber neuerdings sprechen, und das zur Erreichung diese Alfickt von mir Abhängende mit Pilkidmössignen siefer Stigte von nicht unterfalfe.
- 11. Muguft 1787. "Gr. Beiligfeit fcmeichelte fich, baf Ge. Majeftat ba Gie 3hre Betrachtungen über ben Sirtenbrief bes Berrn Bifchofes von Laibach einsehen, Ihrer befannten Scharffinnigleit und Billigfeit gemaft, auch Freundichaft gegen Ihre Berfon, ertennen merben. bag bie Befcmerliche und Satlichteit biefer Arbeit, allein bie Urfache mar ber Bermeilung, welche Sochftibren Unwillen ju Ihrer großen Betrübnift erreget babe. Gie munichen, wiederholten fie mehrmals bem Berrn Carbinalftaatefefretar, bag ber Berr Bifchof 3hr Bemiffen bierüber beruhigte, um ibn fonach unverweilt nach ber Befinnung bee Raifere jum Ergbifchof erheben ju tonnen. Der Berr Carbinal bat mir bie Abichrift bee Briefes an Gr. Dajeftat, und Breve an ben herrn Bifchof bor 3 Tagen mitgetheilt, geftern fragte er mich, ob ich es gelefen : ich habe hierauf geantwortet, bag biefes, ba Ge. Beiligfeit mir bieber hievon ein Beheimnig ju machen fur gut befunden, vergebene mare in bem Hugenblide, mo ich bie Befinnung bes Monarchen hieruber gemartige. Belder Meinung ich über ben Cat bin, bag ein Beber bas Recht babe bem Glauben zu folgen, ber ihm nach feinem eigenen Urtheil

<sup>\*)</sup> Die Propaganda gu Rom verlaufte burch einen Agenten bas ihr gehörige Diffionshaus gu Lemberg — bie Deft. Regierung aber bemachtigte fich bes Raufpreifes, und ertfarte fetben als ihr Gigenthum.

ber wohre scheint, und bon der Antwort hierüber des Heren Dissiphes habe ich Em. Lieben ein andermal offenherzig zu erklaren die Epre gehabt. 3ch halte sinr ruhmwürdig, daß, wenn man aus Unwerschaubet, welches auch den Battern selbst geschochen, einen annstößigen Son gesteher, dieser fermintliss au betennen. Diese Angelegenstell scheint mir so haltlich, daß ich ercht selbstücklich maniche, daß der Perr Bischoff sie endigte und diese konflicht want in den machten Constitution seiner Ergebenng geschein könne, zu welchem Ende ich auch mit vieler Begierde entgegensehe dem Insormations-Brooch,

18. Auguft 1787. Der herr Carbinal Staatsfeftetar hat mir in vertrautider Unterrenung gejagt, daß bas pabfit. Beree in betreff bee Herru Bifchofes zu Laibach, zu Bien nicht wohl aufgenommen worden fei, weil es ale eine Berweigerung, erwöhnten Palaten zum Erybifchof zu erhoben, angeschen wirt, er begreifet beifes nicht, littemalen ber Pabft in feinem Schreiben an Se. Majestat ausbrudtich seine Willfahrigteit hierüber wiberboltet, und verlanget sein Willfahrigteit bier über britenbien betalten antibisten Gate ubruben."

1. September 1787. "Die Attmoort bet Derru Carbinach Candsfertetter auf bas ben mir gemachte Gehich um bit Antsfelgung bes bier von bem Alofter Alti-Sandrz angelegten Gelbes ift eben junt, welche ich vorgelehm, wie Em. Libben ans bem bier belgefolfenen Billet entenfinen werben."

"Ich hobe ihm tieher von ber Zurüchaltung des Kauffallungs für das Hane welches die Propaganda gu kenderg gehabt, teine Meldung zu machen geglaubt, nun mir diese auf den Sell einer abschidung zu machen geglaubt, nun mir diese auf den Able fiele eine bei mir speit, bewersstelligen. Seine Antwert durfter wahrscheinlich sein mir speit, bewersstelligen. Seine Antwert durfter wahrscheinlich sein, daß diese die grefer Berluss für Propaganda und für die Religion sehn wird: allein jene Congregation von jener der heltigen Gepränge (Sacrorum Rituum) ebens derschieden sehn als die freserieten Bestimmungen der Geleber, von denen hier die Frage sist."

5. September 1787. "3ch habe bem herrn Carbinalftaatsfefretar ju ertennen gegeben, bag in fortbauernber Berweigerung ber Ausfolge ber hier augelegten Gelber von bem Alofter Alte Canbeg 

- 20. Ottober 1787. "Mit tehter Foft ift mir übertommen Em Lieben hodschapbares Schreiben mit bem Beigeschoffenen von Herne Birtelbes ber Vernu Bitchofe von Laibed. Sobald die Aublengen werben erössteit igen, werbe ich dem Allerhöchsten Auftrage zusage biese Er, heiligetet überreichen und begleiten mit ben abmilden Ausbrüden, welche w. Either mit vorssprieben. Deiger lurge Berschab wird erfetet baburch daß ber Perr Cardinalftaatssetzetar zu jener Zeit von Neapel wird zurückgelommen jenn, welches in dieser sehr haltlichen Angelegen beit ich jeter remmitde."
- 31. Oft ober 1787. "Beute in einer partifularen Aubieng habe ich bie Ghre gehabt, ber Allerhöchften Auftrage mich ju entledigen. Da ich ben Babften bas Schreiben bes herrn Bifchofe von Laibach überreichet, bat er mir gefagt, bag biefer ben 7. laufenben Monate ju Laibach mit Tob abgegangen fen, er muniche und hoffe, bag er por feinem Binfcheiben fich beftrebet, bas ju bewertftelligen, mas fein Bemiffen von ihm geforbert, und bag er fur feine Geele gebetet habe. Er leste fobann bas Schreiben und fagte, bag biefes bei weitem nicht hiureichend gemefen mare, fein Bemiffen gu beruhigen über bie irrigen Gabe bee Birtenbriefes ermabnten Bralatene. Dag ba eine ber mefentlichften Bflichten feines oberften Birtenamtes mare, ju machen über bie Behre befonbere ber Bifcofe, fo murbe er niemale haben abgeben tounen, ju verlangen bero Biberrufung: und wenn er biefe nicht hatte erhalten tonnen, fo mare ibm nichts andere übrig geblieben um fein Bemiffen ju beruhigen, ale feine hierauf fich beziehenden Briefe fammt bem

Breve mit einigen Unmerfungen zu beffen vollständigen Auftlarung bruden gu laffen, um auf biefe Art bei ber gangen Rirche fich gu rechtsertigen, daß ce nicht an feinem Gifer gefehlet, und angleich erproben, daß er an Magigung und Rachgiebigfeit fo weit es ihm fein Bemiffen gulagt, und noch minder an Berehrung gegen Ge. Dajeftat niemale gemangelt habe, noch merbe. In Betreffung bee Beftatis gungerechtes hat er mir gang entichloffen geautwortet, er hatte fich bierüber ehrerbietig, aber bentlich gegen Ge. Dajeftat felbft erflaret. ingwifden nachbem Gott diefen Pralaten von ber Belt abgerufen und hiedurch der Auftand gehoben, fo bliebe ihm allein übrig, mir ju wiederholen, daß er bereitwillig fen, das Biethum Laibach in ein Ergbiethum gu erheben und ich hatte gu biefem Ende um bie gemobuliche Berauftaltung ju treffen. Er feste biefem bei, er habe Ge. Dajeftat mundlich anergangen, ihm niemale ben feligen Beren Bijchof von Laibach und jenen von Roniggray vorghidftagen, und er mare ficher, baf es ber Raifer nicht gethan haben murbe, ale meil fich ber Sall ergeben, daß er biefe Rirche in ein Ergbiethum erhoben miffen wollte. Er erfenne mohl, baf ber Untericbied amiichen einem Bifchof und Erzbifchof nicht fo fehr bedeutend mare, allein auch ben Schein, ale ob er indirectement gutheiße ober wenigstene nicht migbillige Die Lehrfage des ermahnten Pralaten, mare er verpflichtet gemejen ju vermeiben. Er fenne binlanglich die Billigfeit des Raifers, und baß er ber erfte gemejen mare, ju mifbilligen, wenn er fo offenbar miber fein Gemiffen gehandelt hatte."

Im Berlause des Schreibens zeigt Berzau au, daß er um Berminderung der Tagen für die neu nominirten Erzhlichofe und Bischofe, von Koloesa, Waizen, Zips, Raab, Neutra und Grofwardein gebeten habe.

3. November 1787. Sergan sagt: "Durch das hinscheiden des Bischofe von Taidach fep, wie Sochstle (Kannig) bemerten, der Samptifeln des Michages in der innern öfterreichischen Didecjan-Ginreichung aus dem Wege gehoden."

## 46.

Reuer Bischof für Laibach. Reue Cinrichtungen in Maisand. Collegiattirchen, Rachrichten aus Fraufreich. Tapengeschichten für Laibach. herzan wird die Bettelei wegen ber Tapenverminderung selbst ichon zuwider. Coadjutor von Maing.

1. November 1787. Es bleibt bei Laibad, Graf Brigibo icon für Zipe vorgeichlagen wird jum Erzbifchof von Laibach befignirt.

14. Rovember 1787. Behandelt ben Bunfch bes Raifers, Grat ftatt Laibach jum Erzbisthum ju machen.

28. November 1787. "Der Berr Carbinalftaatsfefretar hat fich gegen mich fehr betroffen bezenget über bas Ebitt, welches in ber Lombarbei in Betreff ber Pfarreinrichtungen getroffen worden."

"Bos barin, so viel mir dandt, am meisten auffällt, ift, bas bie Collegiatlirchen unterdrudet und der Titulus Patrimonii nicht als himreichend die Beihungen zu erhalten, ertläret werden soll, weil bieses einen, der seiner schwachen Gesundheit wegen die Burde der Secksorge nicht ertragen sonn, abhölt, den geistlichen Stand zu wöhlen, im welchem er ohne alle weitere Ansorderung ruhig seben will, wie er es im Bettstande thun fonnte."

5. Dezem ber 1787. "Die Nachrichten aus Frankreich, baß ber Bonig bem Parlament beigewohnet, nun felben die Vothwendigfeit ber Alleheine bom 450 Millionen Livres zu eröffnen und in beiffen Berweigerung solches felbst earegistrirt habe: und noch mehr jene der vorgefschagenen Modification des Gulttes von Nautes, worüber daß Parlament den andern Zag zu berathschlagen sich vorbehalte, erwecken hier viel Mussehme."

15. Dezember 1787. "Damit die Tagen für den herrn Erzbifchof von Laibach nicht erhöhet werben, wäre gut, daß man ben
anguführenden Zeugen (die über alle zu machenden Aufragen wohl
an unterrichten wären) begerissisch und ist eine zeitlichen Erzösischofnicht vergrößert, ja viel cher wegen der vielen Ausgaden verundbert
werben: und daß Se. Welchiat bed, vond Allerhöchssichten erfalligen wirt, dipm und seinen Nachfosen von Entstuften zugulegen,
erst damals anweisen, nachdem die Erettionsbullen von hier
werben abgegangen sen. Ich babe weitere Schrifte gemacht, um
einen Nachfos ber Tagen sie von Errettioftsof von Roscofen und

bie herren Bijchofe von Warbein und Agram ju erhalten, wie auch bag bas Gefuch ber beri anderen herren Bifchofe von Raab, Reitra war Baigen nicht an bas hiel. Collegium gehe, von welchem fetten ein Rachtel zu hoffen ift, soubern der Pahlt felbft diefen bewillige, allein Se. heiligfeit hat weder dos eine noch bas andere zugestanden, weil diefe Rirchen weit unter ben Stand ihrer wahren Einfunfte tarirt find.

19. Dezember 1787. Die Herren Carbinite Capi b'Ordine aben auf meine Anempfehlung die Gefälligteit gehabt, ballotiten gu laffen über die Padfit bet Rachtaffe ber Tagen: Der Her Bifdof von Baiben hat diese erhalten: das Gefuch ber andern zween, namtich das von Raab und bad von Reutra sind nicht paffirt unt einziges Botum, weil es aber einige Beifpiele gibt, daß in biefem Jalle Ce. Heiligent Get bet Beinung bes gebern Theils bes beiligen Collegium, fo habe ich hierum auhalten laffen."

Rom, ben 2. bee 3ahree 1788. "3ch habe bie Ghre, bier beiguichließen meine gehorfamfte Antwort auf bas f. f. Diffione. idreiben, mit welchem jenes ber Allerhochften Rominatur auf bas Biethum Bipe (Graf Rema) bem Gebranche nach begleitet mar, mit bem Erfuchen, es Gr. Majeftat ju Gufen ju legen. 3ch merbe feiner Beit einige Schritte machen um Berminderung ber Taren, befenne Em. Libben aber in hergebrachtem unbefdranften Bertranen, bag ba biefes Befuch in fich gehäßig, weil baburch viele Arme einen Abbrud erleiben, und bie anderen Sofe auch nur in aukerorbentlich feltenen Rallen berlei maden, ich biefes (weil mir icheinet, bag bee Raifere unfere allergnabigften Berrn Anfeben baburch leibet) mit vielem Diffveranugen mache. Der Babft, ber berlei Behafigfeit nicht auf fich nehmen will, weift berlei Befuche ber Bifchofe oftere an bas beil, Collegium, und ba bei biefem Alles burch geheime Ballotirung gefchieht, wo Gine Stimme über Drei Biertel ber anwesenben Carbinale erforbert mirb, fo find menig Beifpiele, bak man ba quelanget, baber, um nicht bee Raifere Dajeftat Aufeben gu fompromittiren (wie es ber Bochftfeligen Raiferin Ronigin geichehen, wo bie Stimmen alle abichlagig maren) mache ich berlei Anempfehlungen in meinem eigenen Ramen: allein Ew. Libben werben von Gich ertaucht erwägen, was ich nach ben angezogenne Belipieten mir verhervefen tann: und daß em mir mit bem herrn Bifchof von Waigen gelungen, und die zween aubern von Naad und Reutra nur um Eine Stimme burchgefallen, erlaubt mir nicht, für dos fünftige all gefiche au hoffen."

5. Janner 1788. Erot bem frühern eigenthumlichen Befenutniß, daß die Taren . Nachlagbettelei febr widerwartig feb, fcbreibt Bergan einige Tage fpater:

"Man sagt mir, daß der Herr Coadintor von Mainy das Bervo Eligibilitatis auf Konisau, hier augesinche habe, tann aber diese stin bermalen noch nicht mit Sicherbeit berüchten; wos ich für gewiß glaube, ist, daß ihm diese nicht bewilliget worden oder wenigsteut mit der Bedingniß, Borms wegzussigten, denn der Padst der Wazime ist, teinem Bliches mehr als zwo Kriefen, uberilligen.

# 47

Im Mailands fall Kitemand mete jam Beiefter geneißt werben, außer jann, ich der Gerfeige widden. Anshabe beirüber. Anghabe beirüber. Anghabe beirüber. Anghabe beirüber. Anghabe bei Anghabe den Anghabe der Anghabe der Anghabe der Anghabe der Anghabe der Anghabe der Leiter Leiter Leiter Leiter Leiter Leiter Leiter Leiter der Beidel werden der Anghabe der

9. Janner 1788. Ge follte in ber Combarbei nur eine Seelforgestagion allein ben Tifchtitel geben, außer biefer fein Clerifer jum Priefter geweiht werben. Bergan berichtet hierüber: "fein (bee Carbinalftaatefefretar) Unftaub grunbet fich hauptfachlich auf bas":

"Da einem Beben bie Freiheit gelaffen wirb, ben Stand gur wöhlen, der ihm gefällig ift, diefe nicht eingeschändet werden soller und nicht ab den gelichtigen, wodurch einer fich Gott widmet: daß feicht geschichen tonne, daß ein Abeliger oder Wohlhabenber fich hiezu berufen sindet, der fich in der Seeflorge nicht tann gebrauchen laffen wecen leiner fewachen Generabeit:

"Muf bas, mas ber allgemeine Rirchenrath hieruber vorfchreibt:"

"Daß durch das Editt (das Kaliers) die Augahl der Diener des Altares so vermindert werde, daß die Secssorge leicht hiedungs leiden mülfe, weit da biss die Weihungen sollen ertheilet werden ad itzulum Beneficii, diese in dem Erkedigungsfall einige Zeit unbesetzt verbeitigen mille nub endlich".

"bag bie Rorftifter (Rollegiattapitel) unterbrudet merben."

"3d habe hierauf bem Berrn Cardinal, welcher mir in einer vertraulichen Unterrebung biefe feine Auftanbe gefagt, geantwortet: bag, ba bie Frommig- und Billigfeit bes Raifere mir nicht zu glauben gulant, baft biefes Befet fo allgemein feb, baft es nicht fur einzelne Falle eine Ausnahme habe, bag mir offenbar icheinet, bag ber Berftand bicfes Ebiftes fen, bag nicht mehr follen gur Briefterweihe gelaffen werben, ale bie fich befindenben Benefigien erforbern, welches erweifen bie allgemeinen Seminarien, in benen bie geiftliche Jugend erzogen wird, Die fodann übertritt in jene ber Bifcofe, um nachdem fie in ben geiftlichen Berrichtungen unterrichtet worben, in ber Seelforge angeftellet ju werben, und endlich, bag bie leberfetung der Pfarrer in die Korftifte ausschließe, was Ge. Emineng hievon befürchten. 3ch erhob fobaun bie Unordnungen und Rachtheile für bie Rirche, bie die große Leichtigfeit, mit welcher leiber oftere bie Beihungen ertheilet merben, verurfachet, welches übereinftimmenb ift mit bem, mas Em. Libben mir weistich ju bemerten belieben. 3d habe ingmifchen, um mich in nichte verbinblich gu machen, beigerudet, bag biefe Deinungen und Auslegungen allein gegrundet find auf jene allgemeine Reuntniß, fo ich habe bon ber Befinnung bee Raifere unfere allerguabigften Berru, beun jenes Ebift mir unbefaunt mare"). Dermalen aber habe ich bas Bergnugen, aus dero verehrtem Schreiben zu erfeben, baß ich mich hierin nicht geirret habe."

23. Janner 1788. Berichtet Jerzau, doß er die Bermaßlung bes Erzherzoge frang mit der Pringessin den Würtenberg dem Pabste ofsigiell angegeigt, der Pabst sogte: "doß die Nachricht, so Sie von den Signassigdien des Erzherzogs haben, die ruhmvollsten meren." "Ich habe sodaun dem heit. Collegium und den töniglichen Bestjachten wir Machricht gegeben, wie auch den vorzäglichsen Familien, welche die Espre haben, von Er. Majeität abzuhaugen, welche Mitche bedann in Person gesommen, sich mit mir hierüber zu erfreuen, und Dant zu erfateten."

"3ch habe geglaubt, biefes nicht ju unterlassen, weil es von den andern höfen hier üblich fil. Ein gleiches eltiquette wird beebachtet bei der Geburt eines Bringen oder Bringessin und der Minister, welcher biese Parte gibt, pflegt damals den andern zu wissen wissen machen, daß er es ich Danis beiendse burch gwere noder bert Tage, mit



<sup>\*)</sup> Die Attenftade sind dem Derent laisert. Bolfoglere höchft merknüreiger Weife fich on wie der unbetannt. Es fäßt fich benten, wie das befändige Wiederhofen des alten Annspriffes dem Staatsfelreite in Ion mehr lächerisch als peinich erfogleiten migte. Derzam vollte in Offerreichischen Angelegenheiten immer der amweifende Ramm von der Bolft für.

bem Erjuden, bag ein Gleiches auch sie thun mögen. 3ch erlude baher Ew. Libben im Boraus, mir gefälligt bes Kaifere Majeftat Gestinung hierüber wissen zu machen. Die Unterfassung berteit Be-leuchtung würde Aufsehen und einen gehössigen eindem bei dem Kubstum machen, wie Ew. Wieben von sich eicht einstehen werben."

"Der Hert Graf von Albani ift wieder um vieles fclichter und außer Joffnung. Da fein herr Bruder der Cardinal Bort beforget, daß ihm nicht bewilliget werbe, daß jener in der Petersfirche
begraben werde, weil biefes den Pabsten und Königen allein vorbehalten ist, so wird diese in seiner bischolichen Kirche zu Frascatut gesichene."

31. Ganner 1788. Gibt Dergan einen zwei Golofeiten langen Math "nachem ich mich mit einem in ben Datarieungelegenheiten tunbigen Manu über bas beratifoflaget, was bie t. t. hoffangtei in Folge bessen, was ich unter ben 10. September 1785 vorgeschlagen, in ihrem letzten Promemoria berühmet, wie die Gingaben von Desterreich aus betresse der Bentenden der Bullen ber neuen Bisthumer eingerichtet sehn sollte, daß die Zagen gerünger werben."

2. Februar 1788. "Da ich in meinem testen Ew. Libben von er mir von dem Herru Prälaten Negroni, Sefteratine der Consistential-Congregation gemachten Acuferung in Wetreff des herrn Bischofes Fürften zu Trient (einen der Suffraganen des zu unterbrücken demmenden Erhölsthums Gerig zu unterröchten die Kreichte bis Christophan Gerig zu unterröchten die Kreichten der Bischofen der Angebruchten Bischofen der Bis

"Der Herd Villanie ift den 31 da. Mon. mit Tod abgegangen. Bei beifer Gelegenheit habe ich erfahren, baß der Gord Kitt sich bellaget habe, daß der hiefige Hof, wie aus dessen Ralender zu ersehen, den König seinen Heren nicht in der Eigenschaft, sondern bod als Chynistrie von Januover anerkenne. Der herr Carbinaftaatssetzetas hat ihm geautwortet: daß biese die all die Ertossung der Uberbelieble der Nachfommenschaft jener, um die Riche jo wohl vorbienten Rouige verschoben bleibe, umd daß er sich von er Billigkeit

diefes erlauchten Minifters ichmeichle, daß er diefes auftändig finden werde, mit welcher Antwort jener fich gufrieden gegeben."

20. horn ung 1788. "Giner meiner Livrebobienten, welcher bem Pierberennen auf ber Straße zusah, ist von einem Grenobir o gewolltschätig weggeschafft, und ein anderer aus meinem Stalle, der auf einen Ball ging, von einem Rorporalen geprügelt worden. 3ch jade mich daggen beschwert und um Genugthung angeholten. Man wollte Anfangs burch serre Bendungen bie Schaft da nie. Bedienten sallen lassen, ich bestand aber darauf, in folge bessen wir der Derer Carbinassfarteit des in Blifaris folliegende Blittle fann das De Tiginal im dirigen Archive aufbealtel geschrieben, womit ich mich zufrieden ertlätet. Das Ansehung werte beschiget dasen, machte, das ich auf bis in ihr die justieden ertlätet. Das Ansehung werden, und bag ich jonst das gedammte Corps diplomatique würde befehbget dasen, machte, das ich auf biefer Gwenqthung befinnd."

12. Mara 1788. 3u Rom nannte man einmal bie ichlauen Beftrebungen, fich bie gebranchlichen Taren ju erfparen "elenbe Runftgriffe", Dieje beständigen Betteleien im Intereffe ohnedief eintraglider Biethumer jum Schaben ber Curigibeamten, welche pon biefen Taren ihren Behalt begieben, mochten bie Angestellten an ber Curie um fo mehr verbrofen haben ale andere tatholifche Regierungen burch ihre Minifter in Rom, nur (wie Bergan felbft bemerft) in ben feltenften Gallen, fich um Taxenverminderung bewarben. Bergan berichtet ein langes hiernber, und fchlieft: "Das befte an ber gangen Cache ift, bag ber allerhochfte Dienft bieburch nicht leibet, benn ber Berr Erzbifchof von Laibach bie Bullen gugleich mit feiner Beftatiaung erhalten wirb. 3ch bitte Em. Libben um Bergebung, baf ich Gie mit einem fo unbebeutenben Begenftand unterhalte, befondere gu einer Beit wo Ihre Stunden bem Allerhochften Dienfte und bem Staate fo toftbar find, allein, ba ee fenn tonnte, bag ber Berr Rungine Bochfelbe hieruber fpreche, fo glaubte ich nicht übergeben gu follen, Gie hierüber gu unterrichten."

16. April 1788. "herr Gothe wird funftigen Sonnabend feine Rudreife von bier nach Beimar antreten."

# 48.

Spanien. Dergan schmicht inch, boß man in Nom auf die Taren für Pedena nicht derden werde. Die Ghinca und 7000 Dufalt von Nepple. Erkensgerecatel in Neppl. Derber in Nom. Des Goodwars Dufberg Bruder. Blichel von Woulse und flürftin Andedeni, Gonflitte mit Neppl. Der Gescherung von Tostana gegen ben Muglis deliche, Möbel Erwangi aus Mepel ausgewiefen.

31. Mai 1788. "Sonn vor 2 Jahren hat ber Spanifde Pof Ser, Seitigfeit augelinder, baß ben Angaffinern jenes Konigreiche ein Comissarius generalis befrimmt verbe, weder von bem hiefigen Generalen bie Paculates zu uchmen, und sodann nur in wenigen gaffen an ihn zu returiren habe: ber Auffah bes Breve ist auch bamals wirflich daßin abgegangen, und nun heißt es, daß die Sache bericktigt fep."

7. Janner 1788. "Daß die Tagen bes unterbrudten Erzbielmm Gorg auf die beiten Rirchen von Gorg und Grabita
vertheilt worben, ift auf meine Breantaffung, and ben Em. Eiden
augeführten Urfachen geschefen, welche hochdielte unterm 3. Marg
biejes, gut zu heißen beilebet hoben. 3ch schmecktet mir bamals, baß
unan auf bas Bisthum Bedena") und beffen Tagen nicht
beutlen würde n. f. w."

28. 3uni 1788. "Die Chinca \*\*) und 7000 Ducati di Camera, welche nach ber Investiturebulle ber König beiber Sieilien bem Babiten burch feinen außerorbentlichen Botschafter am Borabend

\*) Bedena (Petina) war ein Suffraganbiethum von Ubine — bie Diöcefe bestand aus ber großen Salbintel Iftiens zwischen ben Golfen von Trieft und Quartero. Pebena wurde 1788 ale Diöcfe aufgehoben und 1791 mit bem wiederbetrackstellten Biethum Trieft vereinigt.

\*\*) Chinea, dentifs Zellen, Boghanger, ein Pirch, welches den Derissflag. (D. sin soffert Patter wurde dem alen Gebraud gemäß allöstlich mit dem Tribut nach Som gelendel. Schon 1770 wollte der Miller Zannech diese Lefensverfallniß gewolldem gereißen. 1777 wurde Zannech gesturgt, nachdem er 48 Jager lang an der Seite eines Kninge prunmidig geberricht; besten Erziechung Zannech während der Miller bahin leitere, das der Romig gum Kegtern unsähig wurde. Zannech under Robeitig, finnangiel, militärlich und merdantifisch. (Boll: Warie Christine L. 190. 110. Seite u. s. 1.) Selts Fitter Gelten, ein Damptensluger, verurfalle Zannech in kinner Geldigte des Königröcks Reapel. Zannech's sirchgesichsig Marimen lebren unter der Idvolatzmirtischaft, die er dinterflichen, noch gert.

bee Beterefestes mit großer Feierlichkeit in Recognitionem dominii directi bee Ronigreiches Reapel, und wie ber Pabft bei beren Unnahme fich ausbrudet, fur beibe Sicilien überreichen lagt, ift beute unterblieben. Beichen Ginbrud biefes bier mache, merben Em. Libben leicht von fich erachten und bleibt ju gewärtigen, melde Schritte wegen biefer Unterbleibung bierorte gemacht merben burften. Dan fagt in biefem Mugenblide, bag Ge. Beiligfeit einen Cameriere segreto ju bem Berru Ritter Agara gefchidet, welcher gegen 3 Ctunben fich bei ihm aufgehalten, wornach ermannter Berr Ritter eine fehr lange Audieng bei Gr. Beiligfeit foll gehabt haben. Ge mirb eine feierliche Brotestation wegen Unterfassung obermabnter Chinea eingeleget merben."

2. Juli 1788. "Rach bem großen Bontificalamt, welches Ge. Beiligfeit am Beteretage gehalten, ba Gie nach bem Bebrauche nach, fich in die Rirche hinabtragen liegen, ift an bem Blat, mo Gie fouft ben anferorbentlichen Botichafter bes Reapolitanifden Sofes mit ber Chinea ju begegnen pflegen, von bem Fietal-Profurator ber Babftlichen Rammer eine feierliche Brotestation wegen bem nicht erstatteten Eribut eingeleget, und von Gr. Beiligfeit mit ben gewöhnlichen Borten : Admittimus per omnia hanc protestationem angenommen worben, Diefe Broteftation ift nicht minifteriellement mitgetheilt morben. ich habe fie aber burch einen Freund erhalten, und gebe mir die Ehre Em. Libben folde in Abidrift beigulegen. Dag ber Berr Ritter bon Agara mit einem Cameriere bee Pabften eine lange Unterrebung, und fodann bei Gr. Beiligfeit eine Audieng gehabt, beftatiget fich eben fo wenig, ale bie Abfertigung eines Ruriere nach Spanien und Franfreich."

9. Juli 1788. "Der Ritter Riccarbelli, Beicaftetrager bee Reapolitanifchen Sofes, hat fich Montage ju bem Beren Carbinal. Staatefefretar verfüget, um ihm auf Befehl feines Sofee Die 7000 Ducati d'oro au übergeben, melder aber gegntwortet, baf er fie nicht aunehmen tonne und auch nicht glaube, daß man fie bierorte annehmen murbe, wenn folde nicht mit ben fonft gewöhnlichen Feierlichfeiten begleitet murben."

30. Auguft 1788. "Ich bernehme, daß ber befaunte fr. Gothe biefen Winter wieber biebertomme." 12

3. September 1788. "Der herr Carbinalftantsfeferter bat mit gefagt, baß Se. heiligfeit biedponitt find, bie Kennen Bemobion (Aronftarbinele) ju machen und baß Gie biefes bem herrn Mitter Agara und herrn Mitter Peiufa erinnen werben, und auch bem herrn Carbinal Bernis figneiben. Ge hangt alfo ab von bem Wohlgefalfen Ser, bee Angliere Weightat mir Allerhöcht Ihro Tennenungsfeferiben zu überfenden. Db ich dann biefes fogleich bei Empfang Gr. heiligteit überreichen. Db ich dann biefes fogleich bei Empfang Gr. heiligteit überreichen ill, ober aber abwarten ben Eindauf ber andern foniglichen Ernenungssichreiben, werben Ew. Libben mir gefällich anzureichn belieben.

13. September 1788. "Mittelft eines Dispaccio zu Reapel find die Ordensgeistlichen von ihren auswärtigen Ordensobern abgesondert worden, welches hier großes Auflehen erwecket."

24. September 1788. "Bor etweichen Tägen ist hier amgefommen der Freiherr von Dalberg, Bruder des Herrn Coadpitorse von Malny, er reifet im Gefellischeft des befannten Gelehrten Heren Herber und einer Came aus Mannheim, deren Name ich noch nicht habe ersahren fönnen. Er wird sich hier ein paar Monate aufhalten, ift aber noch nicht bei mir gewesen."

27. September 1788. Der Freiherr von Dalberg, die in feiner Gefellichgit reifende Freiin von Sedendorf, und Generalinperintendent von Weimar herr herder, follen fich 2 Monate hier aufhalten. Man fagt, daß besten ferr Bruder, der Coodhivtor von Mainz, nach Berlin abgegangen fehn foll aus politischen Gründen."

"Der Hissol vermiget, die an sie ergangene pahftlich von Madbaloni haben verweigert, die an sie ergangene pahftliche Bereven anzunchmen, es ist bahre bem Abate Servanzi ausgetrogen worden, von dem ersten eine sich sich eine Erstenigen und man eine Urtaunde habe. Man gebentet, wie ich hore, entichiebene Mahregesten hieriber zu nehmen, denn die Appellanten sieht niemals sie weit gegangen sehn sollten, daß sie die bie pahftlichen Process nicht angenommen habet.

1. October 1788. "Die Breven, die der Pabst an den Herrn Gardinal-Crzibifch zu Reapet, herrn Bifchof ju Motula und fürtin Madbaloni erlassen, von welchen ich Ew. Libben in meinem Vorhergehenden zu schreiben die Ehre hatte, hoben für Rom gang unerwartete Folgen gehabt. Der Rath di Santa Chiara foll, wie mir ein vertranter Freund fagt, auf die Borftellung bee Riecus von ber Rammer, beichloffen haben, bag ber bermalige Abminiftrator ber Rungiatur, Abate Gervangi, bon 50 Grenabieren bie an bie Gren. sen bes Ronigreiches begleitet, und nachbem er ben Rirchenftagt wirb betreten haben, bas Tobeenrtheil wiber ibn gefället werben foll: Come Reo di lesa Maestà per avere osato giudicare delle Carte Regie find die Borte ber vertrauten Berfon. Der Berr Marchefe be Mareo hat biefe Meinung bee Rathes bem Ronig porgetragen. diefer bie übrigen Staaterathe hieruber vernommen und fobann bein Berru Marchefe Caracciolo aufgetragen, ermabntem Berrn Abate ju fagen, bağ er binnen 48 Stunden fich aus bem Ronigreiche begeben foll, nicht bag man etwas wiber feine Berfon habe, fonbern allein um ein Beifpiel gu geben, bag ine funftige fein frember Dinifter fich beffen ermeffe. Gerbangi verlangte einen Rurier au feinen Sof abgufertigen, um die benothigten Beifungen einzuholen, man machte ihm hierüber feinen Anftand, allein es murbe ihm wieberholet, baf er in 48 Stunden bas Ronigreich ju raumen habe, wie er benn wirflich auch abgegangen und geftern bier angelanget ift."

Stiter wirb berügtet, baß ber Garbinasssnassifnassssscrafter bierenofn allen answartigen Münistern in Rom untgetheist mit der Trucspriss der den Ebesalf: "Carte e documenti concernenti la nullită della seconda sentenza. Publicata li 10. Agosto 1788. Kella Causa matrimoniale del Duca e Duchessa di Maddaloni."

"Bon dem Ergkerzoglich Tosfanischen hof sind auch hier Rachrichen ingetrossen, die den hiesigen fehr benuruhigen. Se, faisert, Hoheit habe alle Aussidung einer Gerichtebarkeit dem dortligen Jerem Rungius untersagt, und ju gleicher Zeit durch ein Stiff angeordnet, daß ist Appellation nicht mehr nach Nom oder dessen Nunzius, sondern von dem Bischof an dem Wetteppolitan, und wenn ihre Sentengen nicht eansferm Unter Gentengen nicht eansferm foll. Diese Verordnung hauptsächlich hat veranlasse, das Diese her hierbeiten gung pu ziehen, welche Waßtergeln zu nehmen sind. Wir ist lieb, daß die herren Cardinale Worgenen und Zelada dabei sind, wegen ihrer Beschieden und Erschreitung gegen das de burchlause.

tigste Erzhauß. Mehrere sind der Meinung hier, daß das Billet an den Abate Marchetti, welches in aller Betrachtung hatte unterbleiben sollen, Sr. tönigl. Hoheit Unwillen erwecket habe."

4. October 1788. "Dem wos ich Ew. Libben in meinem worigen zu berichten bie Ehre hatte, was sich zugertagen mit bem Abate Servonzi, habe ich noch beizussigen, daß selber von zween Ofisieren von weitem bis an die Gränzen bes Kirchenstaates begleitet worben, daß ihn Se. Heiligeit sehr gnabig emplangen und die Aubeing anderthalb Stunden gedauert habe."

### 49.

Chebispens für ben Bergog von Anfta. Derzogin von Cachfen-Beimar beim Bubit. Carbinal Bernis foll Pfeifbent ber Blindvertemmlung in Berit werben, bedantel fich aber beim. Physode von Pfliefa wird unerfrugt. die Breiten Refibent um Compaquit. Wie ber Sonig von Spanien geftorten fis. Dertau unteforieft des Dispensberese für ben Derzog von Anfta und einer Defterzeichischen Gripbergellu, ob nicht etwo der beim fie be. Des De Geft in haben fon unter bes Knifere Melpftigdt fabe barum angefinch. Recommondation zu einer Dambertuffel.

- 19. Kooxmber 1788. "Ore Sachnitisch herr Minister ist, gesten bei mir gewesen, um mir mitzutheilen, daß er den Austrag habe, um die erspederiche Sphöthpens zwischen der Frau Erzherzog in und dem Erzherzog von Aost, foniglicken Hoheiten einwerständig mir wir die Er. Speligstei auguluchen. Ich habe sich un geantwortet, daß ich hierüber teine Beschle erzhalten, er aber versichert sehn wird, daß ich dem Augenblick, da mir selbe übersommen, ich sie mit dem sehhaftesten Bergalkan in Erfüllung dernen werde."
- 26. November 1788. "Die Frau Herzogin von Sachjen-Beimar hat beit dem Pabit Audien; gehabt, sie hat die Traner diesen Tag abgelegt und belobet sich ungemein der ihr von Sr. heiligkeit armachten Aufriachme."
- 3. Dezember 1788. Enger Bericht: Carbinal Bernis fall ach Paris berufen weben, um in ber fünftigen Stinde-Berjammitung bas Pecifibium ju führen ober wie andere fagen: die in- umd anständichen Angelegenheiten zu beforgen, er nimmt ben Berifchiag nicht en: afogt, er feit 20 achter nicht in kranterich geweien, und

Land Langue

nebsidem habe er nicht das Glüd, von dem König persönlich gefannt ju sein, hiemit so einen guddigen Bachn dieser von ihm haben sonnte, ließe ihn doch dieser niemals hossen, ein unbegränztes Bertrauen, welches in diesen Gelegenbeiten unumgänglich nothwendig wöre."

24. Dezember 1788. C. pabftl. heiligfeit haben bem neuen Derrn Patriarden von Mutlochia in Bart. Monf. beila Gomaglia, brei andern herren Bifchien, zwenn Theologie und 4 Pforreferren? aufgetragen die Untersindung bes Spnobus bes herrn Bifchofe von Pfiftole, weicher lethin im Orud erichienen: nach weicher vermuthlich Dochfeberfelbe mit Berathichfagung mehrerer herren Carbinale biefen (Spnobus) beutheilten werbe.

27. Dezember 1788. "Setze Tage in hier eingetroffen herr von Schierheim, Resident bei der Preußigh Clevischen Regterung mit einer Ressegartischen. Er hatte sich, wie er sogt, um die Gesundheit zu pflegen, einige Zeit im Nizza aufgehalten, und macht num eine Resse burch Autleur.

- 17. Janner 1789. "Deute überfenbe ich bem Beren Erzherzog Gerbinand fonigl. Dobeit bas Transumptum des Breve Dispensationis. Das Breve felbst hatte ber Sarbinifche Minister ben Auf-

<sup>\*)</sup> Es verbient befondere bemerft zu werben, baß zu biefer Rathever- fammlung auch Pfarrer herbeigezogen murben.

trag, bem König ju überfenden. 3ch habe feinen Aufland ju machen geglaubt, daß ber herr herz herzog von Aofa erftens und fodann erft bie Fran Erzherzogin Maria Theresia genennet wird, wegen bem Beifah — ber Sohn bes Kbuigs und die Tochter bes Herru Erzeberzogs und weil ber Vratutgam bem Stillen nach eher als bie Braut genennt wird: Mein Augeamert war allein, daß in das Breve nichts einsließe, was einen Schein haben tonnte, daß Seine bes Kaiters Wagietht iber um angelinder babe."

"Der Rönig von Spauien hat Se. plosst, Seiligkeit erbeten um einen außerordentlichen Cardinalschut für den Peren Batriarchen von Indien Sentmaaat mit dem Beijag, daß er unverweit bei den andern Hoffen um die erforderliche Einwilligung ansiuchen werde, unter wechger Bedingnig er auch die Zusges biezu erhalten hat."

"Em. Libben verchtliche Auempfesching gemäß werbe ich ben Cterieus Thomas Alein, welchen ber I. 1. Hoftath und Rabinets-seftretär herr vom Kronensels mit einem Canonicat in dem faiserlichen Collegastifile ju Regandburg, jur alten Kapelle genannt, verfehen wünschte, auf des nechtwardstädlichste anempfehten, und wünsche jehr, daß der Erfolg dem Eiser meiner Verwendung entspreche: doch fann biefes nicht ehre als in dem Erledigungsfalle statfinden, da Se. heiligkeit sein vorgelallenen Berftoß mit der Problet von Set. Sevenstendering eine Wervand keine mehr geben und auch in der Datarie dertei Versteherungen im Veraus keine mehr geben und auch in der Datarie dertei Vernuerfungen werboten haben, derowegen gut wäre, daß der herr Thomas Alein in einem Erfedigungsselle diese unverweitb urf eine Saffest einem Sachwalter Merende erimerter \*).

24. Janner 1789. Berichtet herzan, daß er ben Thomas Klein bei bem Carbinassandisaatssierteitar, auft daß nachbrudtlichste annenhößten und er hat mir versprochen, seinerseits alles Mögliche beizutragen, damit in einem Erfedigungsfalle ihm diese Se. Heitzetin verseihe. Ich ernere daher mein Erjachen an Em. Libben, ihm gestallig mitzugeben, daß er bei bessen er Erseins sieden sienen Sachweber unverweist unterrichte."

<sup>\*)</sup> Bergan war im Recommanbiren für Canonicate febr thatig, zumeist were es Selften für Weifige, weil auch bie Silfungen sie Weifige waren, obige Mecommandation haben wir sier aufgenommen — als eine Recommandation burch einen Rabineissfreiter bes Kaifers für einen Richabetigen.

### 50.

Saglisften, Kaifer Jefeh emplängl bie felter Beggiefung, Wich wieder bester enwardige Brälaten. Ein Dominitaner von Frülgen verlagt eine Absaubung über dem Bucher und wie er zu verfeindern sel. Die jüblige Gestlichaft, verläge in Schrerrich schwerzeit die Kinchupckissen ver unterdrücken Köhler sehr billig andete, will im Kinchendanet mit Sorn nabetlu. Saglisfte in Wom anekommen.

22. April 1789. "Der berufene Braf Caglioftre hat hieroreb um ein sicheres Geleit angefuchet, um sich auher versägen zu tonnen. Es ist im geautwortet worben, daß, da er im Airchenstaat ein Berbrechen begangen, er besten uber allamen. Er burfte baher in weinien Tagan bier anfamen.

25. Upril 1789. "Geftern Fruh ift mir übertommen bie betrubtefte Rachricht, fo Em. Libben unter bem 10. L. DR. ju geben beliebet haben, baf Ge. Majeftat ber Raifer benfelben Fruhmorgen bie beilige Beggehrung empfangen haben. Beiche meine Betrübniß bierüber feb, merben Em. Libben, benen meine große Berehrung, Ergebenheit und Ertenntlichfeit gegen Bochftselben befannt ift, beffer fich porftellen, ale ich auszubruden vermag. Die Berficherung, welche Sochbiefelben mir geben, bag biefes gefchebe, fen nicht wegen außerfter Befahr und Rothwendigfeit, fondern aus friftlicher Borforge, und baf bas Blutansmerfen ficher bon ber golbenen Aber entftanben, und feine Folge ber bieberigen Rraufbeit fen, ift freilich troftend, allein nicht hinreichend, mich zu beruhigen. 3ch habe mit Bewilligung bee Berrn Cardinal-Bicarine in ber Ragionalfirche bae öffentliche Bebet für die Berftellung ber Befundheit unferes Monarchen auf heute Fruh angeordnet, war aber nicht mehr gur Beit, Die eben auf geftern apuntirten Begenbefuche an bie neuen Berrn Carbinale abgubitten, und hatte biefes auch viel Auffeben und ben Berbacht erwedet: bag bie Ctaffete eine noch viel traurigere Rachricht überbracht babe. Der Berr Carbinalftaatefefretar, und wie er mir fagt, ber Babit find überaus betroffen über bie Rranfheit unferes theuerften Monarden. 3d rufte Gott mit allem bem Gifer an, beffen ich fabia bin, um beffen Erhaltung, biefes ift bas einzige Mertmahl meiner Erfenntlichfeit, welches ich gegen Allerhochftbiefelben geben fann."

29. April 1789. "Da nach ben troftlichen Radrichten von ber Befferung ber Gefundheitsumftande unferes allergnabigiten Monarchen,

2. Mai 1789. "Aus Em. Libben ichafbaren Zuschrift unter bem 18. und 26. abgen. M. entnechme mit innigiter Breude befferung ber Gesandheitsumstande und bie trosposite Soffunng ber Derstellung Ser. des Kaijers Majeftat. Der Allerhöchste wolle Sie und noch viele Jahre erhalten, diese ist der Begenstand meines Gebetes."

6. Mai 1789, Langer Bericht, daß der Pristaten ans ber Sombarbei gedoren und in Ammisjen Dienlich, denne das Diethum Como angeboten worden, dassseile nicht annehmen. Der Pablit hatte vom Kaifer 1784 die 31st Jufage verlangt, daß der Kaifer der Frädaten aus der Vombarbei Auf jient Pristaten aus der Vombarbei Auf jient beiten jolle, welche damale im Komitellungen inme hatten. Diese wurde verprochen. Desphat follte Herzam fragen, ob Einer von ihnen das Biethum Como annehmen wolle. Alle 3 weigerten sich und gann baben theile Alter, theils Kränflichtein als bei Utsfach ver Beitgerung an. Bergan sichrib barüber am Schusfe an Annale: 38 unterziehe daher Ew. Libben erlauchter Einsicht on wenn der Mosfer den der Vollenten fen bei der Griffat der Vollenten fen jesten den der Erstätzung der Walisaber Prästaten unzufrieden sen jestiken, das beste Ihre Terkstrung der Walisaber Prästaten unzufrieden sen jestiken, das beste Ihre Verlausse nicht etwa sorbert, daß diese in der Erstätzung der Walisaber Prästaten unzufrieden sen seine den den der Verlausse dem der Verlausse der Verlausse dem der Verlausse der

9. Mai 1789. "Richts fonnte mir erfreulicher febn, ale die Rachricht, welche Ew. Libben mir unter dem 25. abgew. M. ju geben belieben von der Gesundheit unfers allergnabigiten Kaifers. Der



<sup>&</sup>quot;) Die Rationalfriche ift S. Maria dell Anima, über welche Defterreich noch gregemörtig das Proteftoral aussübt. Pergan war als Cardinalpriester Attular von S. Croce in Gerualemme. Bum Bifchof wurde Dergan erft 1800 geweißt, als er die Diöceste Steinamauger befam.

Allerhöchfte wolle unfer Bebet erhoren, und une Sochitielben in vollfommenfter Befundheit noch viele Jahre fchenfen. In biefer Abficht mare fehr ju ermunichen, bag Ge. Majeftat fich begnugen wollten, nur mit bem allernothigften fich ju beschäftigen. Die Rube ift eine fraftige Argnei und feine Erhaltung ift fur ben Staat bas toftbarfte. - Der Berr Bralat Sulva bat mir auf bie ibm in Gemaftheit bes allerhochften Befehles gemachte Eröffnung geantwortet, bag er 66 3abre alt und feine Befundheit merflich gefdmachet fen burch bie mehrmal erlittenen Rrantheiten, wie er benn auch gegenwartig bas Rieber bat und clend ausfieht. Ingwifchen wenn Gr. Dajeftat nicht gefällig ift, ibn auf eine andere Urt ju verforgen, fonbern auf bae Biethum Como gu ernennen, fo murbe er biefes mit jener Unterwerfung und Dantbarfeit annehmen, bie er Gr. Majeftat bei allen Belegenheiten an ben Tag gu legen befliefen gemefen und fenn wird. Gines ber Biethumer Mautua ober Bavia, bas Ge. Majeftat unfer allergnabigfter Berr ihm jugebacht batte, mare in aller Rudficht fur biefen murbigen Mann angemeffen gemefen. Er begleitet eines ber aufehnlichften Memter. allein feine Bludenmftanbe find bie betrübteften, er mangelt merflich an bem nothigen, und ich weiß nicht, wie er bei Belegenheit eines Biethume bie Bulle und andere Taren fur und ju Mailand entrichten und bie unumgangliche Ginrichtung fich ju ichaffen im Stanbe fenn wirb. Der Berr Bralat Biboni in feinem hier beiliegenben Schreiben verlanget eine Bebenfgeit."

23. Mai 1789. Ein Dominitaner von Flisjon hat mir gugifgidt bie Autwort auf bie Frage, was ber Budger fely? nub versches bie ausgiedigten Wittel wörten, berielben gu verhindern, ohne neue Strafgefete daggen gu verhängen? 3d gebe mir die Gere, were Bieben folden uberfeinder ". Delie Denifichtif schein gegenwicht in allerhand Ländern überflüffig geworden, denn jeht scheinen Breife ausgefetet zu sein auf die Bentwortung der Trage: Wie der Wucher in der metrefent Musbeginung gerflich dienne bertieben werden



<sup>\*)</sup> Die Schrift fiegt bei, der Zitef fautet: Risposta sopra l'argomento proposto — al Publico — che cosa sia Usura? e con quali merzi posses meglio impedirei la setessa senza dover fare leggi penali. Umiliata all' Augustissimo Trono dell' Invitto Cesare Giuseppe II. Dal Padre Maestro Giacinto Piazza Genuvese dell' Ordigu de Predictori.

27. Mai 1789. "Die Rachrichten, jo Em. Libben mir unter bem 14. anel. M. von der fostbarften Gefundelte untere allergnable; felen Monarchen zu geben beiteben, obgleich fie tröftlicher finh, fepen mich bennoch in den größten Kummer. Der Allerhöchste wolle das Gebet 3hrer getreuen Unterthauen um die Perftellung Ihrer Gefundheit erhören."

"Benn die handeletente Schonfeld, Brighent und Bienenftch und fich wenden werben um die erforderliche Erfaubnis des Auftanufes in dem Richenftaate von Baigen, Aorn und Sader, fo werde biefes ihr Gefuch auf das nachbrüdtichte zu unterftühen befließen feyn." (Diefelde Juden-Gefulichaft hatet fammtiche Periofen der aufgebenen Roftertichen in den Ocherrefchifden Erblanden um einen fehr geringen Preis angelauft. — Rannih meinte, diefelben dafür durch Aucmpfehlungen auch für ausländische Geschönen zu follen.

30. Mai 1789. "Der bernfene Graf Caglioftro ift mit feiner Frau bier angefommten. Er ift von bem herrn Bifchof Fürsten von Trient bem herrn Cardinal Albani, Delan des beil. Collegiunes anempfolien."

Pralat Bidoni lehnt in einem Schreiben bas ihm angebotene Biethum Como ab.

# 51.

Sin Ary in Rom will Kassier Joseph gefund machen. P. Magustin Bertrier, und das Bisthum Como. Jongadori. Die nuem Beltzte in Kranfreich. Deputirte von Woignon. Die Sende des Ungehorsams. Der König von Frantrich und die Rationalversammtung. Die Amaten in Frantrich. flückliger Abel aus Krantrich, Cardinal Kohan get in 60 Auf.

17. Juni 1789. "Der Arzi Barbagli folgagt vor ein Mittel für bie Herftellung Sr. Majeftät in bem bier beigefchloffenen Brief. Das Mittel ist simple, von welcher Wirtung es aber sehn fann, werben bie wegen ihrer Gelehrsamteit berühmten Leibärzte Sr. Majestät, welche von bem Sienab ber Krantfeit, und ben Umftanben, welche sie begleiten, unterrichtet sind, bentteftien.

24. Juni 1789. "Aus Em. Libben ichatbarftem Schreiben unter ben 11. l. M. erfebe, baß Gr. Dajeftat bem Raifer gefällig

: / Congl

war, ben P. 30foph Bertieri Auguftiner-Orbens zu bem ertebigten Bisthymn Som zu ernenne. 3ch fenne biefen Mann nur vom Schen, und habe einmal mit ihm gesprochen bei Gelegenheit, do Se. Wolgistat die Höhlfige Kaiserin ihm und einigen anderen Legeren ber gestlichten Endelman für Se. fonigl. Hoheit dem Erzhersog Morzimision, der zu mu Goodiputer ermößlet wurde, und ich genen zu überschen hatte. Seine Lehrbücher aber habe ich niemats geschen, zu überschen hatte. Seine Lehrbücher aber habe ich niemats geschen, zu überschen hatte. Seine Lehrbücher aber habe ich niemats geschen zu ju überschen hatte. Seine Lehrbücher aber habe ich niemats geschen zu überschen hatte. Seine Lehrbücher aber habe ich niemats geschen zu überschen die geschen die die geschen die der habe ich niemats wärbe, und bie Ew. Eibben befaunten Beispiele im Frantreich, Reapel und das bade siesen wei zu Ausgeschieftet über biesen Gegen land von Seite des Pablies bossen. Er wäre gut, daß er seine Bucher und jum debe. Bagianiga mitbringe, und sich bewerches

1. Juli 1789. Dant für eine dem Maitander Pralaten Splva verlichene Abtei. "Se. Majestat haben an ihm einem geschietten und putten Unterthan; die ihm erwiejene Gwaderbeigungun war bem Bahf überans angenehm, nud dient auch ju immer größerer Aneiferung jur Mitwirtung für das Beste des Dieustes Er. Majestat er übeigen Maitander Prastaten. In welcher Rudissch wird weigen der ihrigen Maitander Prastaten. In welcher Rudissch, die Einstunfte aller im Maisandischen, und bamt beingionessen Mitten ub dem Resignossen der in der in Maisandischen, und bamt ben in ber Secflorge stehenden intanbifchen Clerus zu botiren, geheim verbleibe. Erv. Libben fennen, was die hoffnung auf das menschichte Perzwirt.

29. 3nti 1789. N. Sch. "Der vormals zu Benfiel geftandene Rungins, Prätat Zonzadeni ist von Sr. pähfet. Heisigkeit zum Segretario der Congregation der Propaganda ernannt voorden, und sost au seiner Etelle stufstschild ein Missionario Apostolico die Wissionario schrer Gegenden beforgen."

2. September 1789. "Beldes Auffeben fier errege bie Revolution in Frantreich, und bie neuen Gefete in gefillichen Sachen, werben Ew. Libben von fich leicht erwägen, biefe find bie Gegenstände ber allgemeinen Unterrebungen."

5. September 1789. "3ch vernehme ibo, daß zween Deputationen von Abignon hier angelanget, um ihre schon andere Wale gemachten Gefunde zu erneuern, das allbort ein oberfiede Tribunal errichtet werde, von welchem feine weitere Appellation sen, sowie um Abstellung einiger andern Beschwerden. Die Seuche des Ungehorfams breitet sich immer mehr ause").

12. September 1780. Sr. Pabfil. Peiligfeit haben ben bernern Carbinal Bernis un fich berufen, und eine lange Unteredung mit ibm gehabt, ber Gegenstand waren bie auf bie Retigion und ben heiligen Stuhf fich beziehenden Arrottés. Die in einigen Zeitunge-bidtern angegebenen Unruben zu Kom find ganglich ungegründet. Die dans die bie eine fleine Unordnung entstanden wegen Ungewicht bet Brotes, welche ausgehoft durch Beftressung ber Bader.

16. September 1789. (Privatischen Pergans an ben gurten Raunis), "Der herr Carbinal Bernie hat vorgestern neuerbings eine Ausbern gehabt, in ber er bie Ennbhoftigfeit bes Knigs
erhoben, mit welcher St. Wajestat verweigern ihre Einwilligung in
bas, was die Assembles jum Nachtseite des helt. Stuhtes fessiegte,
um ben Pabst zu bewegen, in biefen hallichen Umständen in Bezug
auf die Tagen alle mögliche Borsicht zu gebrauchen."

19. September 1789. "Borgeftern habe Se. pabfil. Heiligfeit eine Congragation ber Herren Carbindle Copi d'Ordine über bie Berantaffung ber Nazional-Affiemblee in Betreff ber Annaten halten falfen,
und soll ba beschieblen worden sehn, daß men bie gegenwärtige Expebition tozenfret halten wirt, aus Berchrung gegen ben Rönig,
und verschieben eine Entschließung zu nehmen, und abwarten das Ende,
welches die neue Staatsversalfung im Frankreich haben wird. Die
Ausbride bes Königs in seinem Schrieben sollen die rührendsten
und ichmeichtelhaftesten gegen dem Babt und beit. Suhf gewesen tein.
und line ich. Monigk in ju verben bier alle Golden gedäutet, um

das Bolf zum Gebet zu eriumeru, sie die gegenwärtigen Bedürfulfin ma fagt, daß auch eine breitägige Andacht und feierlicher Umgang in diese Nölffat ist der bein ficht eine Andacht und feierlicher Umgang in diese Klische soll gehalten werden. Wir haben son bier einige Rangssen, die sich gestächtet, und die ferdschafte Ufschliegung machen der vielen Umedungen und Vraussensteiten, die itäglich in jenem Löngierich sich ereigenen. Die Frau Perzogin v. Polignac mit bieren Schwigreiche sich ereigenen. Die Frau Perzogin v. Polignac mit ferme Schon wird in einigen Tagen hier erwartet, und mit Ende f. M. Er. t. Pohjet der Herr Graf von Artois, die Vringen Conti und Cando. Werchen auch Sald biere aufanzen.

30. September 1789. "Der Gref Montmorin hat bem herrn Cardinal Pernis im Namen des Königs verschgert seine vollfommene Zufriedenheit, der ihm geleisteten und noch ihm leistenden Dienfte, welches diesem guten alten Herrn in den gegenwärtigen Unfladden zu großem Torfte ist. Dier wird allegmein mißbilliget, dogiber Perr Cardinal v. Rohan sich nach Varis versäget, da er doch nicht zweiseln ann, dos seine Segenwart dem König und der Königin mißdler mußig.

# 52.

Erhpitin von Beaunismiss, Erziblisch von Meckeln. Civilike in Kentleich, Cagliste verhaftet. Illuminantenloge in Nom. Freimaurerstandat. Der Kailer Joseph erlugt den Padh an die Niederfandissignen Bildoft zu ichreiben. In Wien will man, daß diese Anluchen gefeim bliebe. Billet von Perzan an bei Gewaltsferfach.

28. November 1780. "Borgestern hat der herr Gere Krhpring von Braunschweig des De, Deligsteit Andeing gehodt: biefe war nur von etwelsten Minuten, weil, wie unm mir sagt, die Antwort erwähnten Pringens zu einer lange Unterredung feinen Stoff gab. Ueberhaupt sinden man hier einen großen Unterfigied des Gesies wielden ihm und feinem Berten Bater, der der ungefähr 27 abgeren fier war."

"Daß ber herr Cardinal Erzbifchof von Mecheln sich von Bruffel entfernt hat, macht hier viel Auffehen, und wird insgemein migbilligt. \*).

<sup>\*)</sup> Das ift in berlei gallen refervirt von ben "Gutgefinnten" im Sinne bes Carbinal Bergan gu verftegen.

"hier will man für sicher wissen, daß in Frankreich bie Motion soll gemacht werden, das Sakrament der Ehe in einen blößen Gwillomtrott, und hiermit zertrennsich zu erstätene: wechse, da es offender gegen bas Osyma unserer Resigion skreitet, hier als der erste Schritt zum Abrinnissssel ungefehen wied."

12. Dezember 1789. "Der herr Carbinal Erzbifchof gu Mecheln foll ben Pabften gefchrieben haben, ohne ben Ort gu nennen, wo er fich befindet; von besseu Indalt aber ift noch nichts zu meiner Kenutnig gereichet."

30. Dezember 1789. "Rentde wurde ber besante Caglioftre arreftirt, und nachdem man sich seiner Schriften und Bucher versicherte, in die Engesteburg, seine Edgegmalin aber in das Afoster Santa Apollonia gebracht; zu gleicher Zeit wurde der Rapusiner P. Florentin de S. Maurice in den Kerter de Frauzischarertsloters Ara Coeli und das Pants all'Arco della Regina, wo die logenannten Alluminaten ihre Zusammentäniste gehalten, umrungen und untersuchet; allba wurde gefunden eine bewegliche uwerschäumte Weischsstate auf einem Kanapee, auf der einen Seite ein entblößter Degen, und auf der andern eine Pissol, 17 Vacketen Schriften, und wie man anch berschert, wei Kassen mit verschiedenen, zur Unzucht dienenden Arrathe."

"Der Bailli Loras versügte sich ben anderen Frühmorgen geitlich zu bem Perrn Carbinal Bernie, um seine Ministerial-Protettion anzusuchen; seine Erichvoedneht ich so georg verein fein, daß er nur mit abgebrochenen Worten sagen tonute, er ware ein Franzsch, der nur mit abgebrochenen Worten sagen tonute, er ware ein Franzsch, der jud eber ale im Mattefere Nitter wurde er tibm einen Ministerialschut in den gebührenden Gränzen angedeihen sassen. Dieten wiederschie forne, Caglioften sein gestaumen worden, und er fonnte geneumet worden; der her Perr Carbinal sagtere ver berstünde ihn, tonne aber nicht eingehen in das Setteet eines Dose, bei dem er residiret. Diese Berhaftuchmung sis der Wegennab der litterreibung in allen Jassammenstäten, und das Einzig was Em. Libben von hier berichten sann. Es ist bekannt, das, wie der König von Schweden zu Floren war, ist einer Pestendenten

bie Großmeisterstelle bes Freimaurerorbens abtreten solle, nun fagt man hier, bag ber Chef ber Illuminirten ber Konig von Preugen fenn foll."

13. Jauner 1790. "Der in Berhaft gezogene Caglioftro, und baß für ihn aus Berfin ein Bechfel von 4000 Romifcen Thatern foll bier angelangt febn, ift ber Gegenstand ber Unterredung in allen Gefellicaften."

13. 3anner 1790, Suhaltsauffaftift auf bem Maden bes Briefes:
"Ein Bildet bes Carbinaftaatsfetetarins, mit welchem er Nachricht gibt, beg ber Pabft befoloffen habe, nach bem Berlangen
bes Raifers an bie Nieberlanbifden Bifchefe zu ichreiben,
nebt ber hierang ettelleten Minwert worben eingefdieft. Woglichie
Beifaleunigung biefes Gefdaftes, aber wenige hoffung, bag es bon
Seite bes hiefigen Hofes fo gebeim gehalten werbe, als wohl erwinflidia erweien were."

Brief Pergans an Kaunite. "Aus meinem vorhergehenden (fehlte in den Atten) werden Ew. Libben zu entuchenen beliebet haben, daß, obgleich der heil. Bater nich ausbridlich weilprochen, meinem Geinde zu willsahren, ich dennoch hierin nicht gezweifelt habe. Daß ich mich hierin nicht geitret, erweifet das beiliegende Billet des Herrn Carbinalfaansfelteider, den ich inzwijchen neuerdings hievon gesprochen batte."

"3ch schmeichle mit, baß Ge. Maleftat bem Ruffer nicht wird misfallen haben die Ungewisseit von der Bilffabrigleit des Pablen, in der ich Hochflicken einiger Maßen gelaffen haber: denn die Erfahrung tehrte, daß Dringen auf eine enticheidende Autwort bei dem Pablen eben so viel fet, als eine höfliche Abifclagung zu erfalten."

"Run bemuhe ich mich um die schlennige Ausfertige und Abfendung der Breven (an die Bischofe der Niederlande), wovon ich Ew. Libben unverweilt zu benachrichtigen mir die Ehre vorbehalte."

"Die in meinem Antwortebillet anempfohene Befeheniquing und Seheimbaltung ilt in ber gliefign Berfeifung schwer zu erhalten. Ich werde heute noch zu bem Pralaten Stah, weil er trant ist, mich versigen, und ihm bie balbigste Beforderung bieser Breven anmpfessen.

"Copia di Biglietto del Cardinal Herzan al Sig. Cardinale de Zelada li 13. Geno 1790."

"Sebbene il paterno affetto, ed amicizia del S. Padre verso la Maestà dell' Imperatore teneva certo il Cardinal Herzan, che Sua Santità si degnerebbe condiscendere all' instanza da esso promossa, che ha per oggetto il ristabilimento della publica tranquillità mediante il ritorno all' ubbidienza dovuta al legittimo Sovrano, colla quale tanto è congiunto il bene della S. Religione, nulladimeno Vra Emza non poteva fare al Card.; che scrive, un piacere, e grazia maggiore, che di dargliene una positiva certezza. Si affretta esso, nell' atto di sue obbligazioni, a pregarla di anticiparne a S. S. in augusto nome della Maestà dell' Imperatore i suoi filiali rispettosi ringraziamenti. Il Cardinale, che scrive si lusinga, che i Vescovi imitando lo Zelo del supremo pastore della Chiesa s'impiegheranno tutto pel salutare fine da esso Lui propostosi. Siccome però, la sollecitudine, ed il segreto acciocchè non possa, giungerne preventiva notizia ai mal intenzionati contribuira moltissimo al suo buon successo, come intenderà da se la mente illuminata e penetrantissima della S. S. e dell' Em. il Cardinale la supplica fervorosamente di dare gli ordini pressanti ed opportuni a tal fine, mentre pieno di profondo osseguio Le bacia umilissimamente le mani."

"Dalle Stanze del Vaticano 12. del 1790. Nell' Udienza di jeri sera il Cardinal de Zelada ebbe ordine da Nro. Sig. di significare a Va. Emza essere la Santità Sua venuta nella determinazione di scrivere a' Vescovi de' Pacsi Bassi ne' consaputi termini come l'Emza Vra a suo tempo vedrà."

"Mentre il Cardinale Scrivente eseguisce con vera sodisfazione il comando Pontificio, ha l'onore di rassegnarsi col più distinto ossequio e di baciare all Emza Vra umilissimam le mani."

Card. Herzan.

Die Breuen an Die Rieberlandifden Bifcofe. Dergan urgirt ben Gtaatefefretar. Auch der fruber ausgewiesene Brafat Bangabari wird bittlich angegangen gnr Calmirung ber Rieberlande mitumvirfen. Reue Unterfuchung im Saufe Caglioftros.

13. Januer 1790. "In Diefem Augenblid fomme ich vom Bralaten Stan: Er hat biober feinen Auftrag befommen in Bezug auf bie ju ichreibenben Breven, und meffet biefes bei bem, baft er nicht felbft gur Anbieng Gr. pabftl. Beiligfeit geben fann, Gie vermuthlich ben Entwurf biegn felbit machen, und ibn morgen Abende burch feinen Gubftituten merben guididen wollen. Er bat mir perfprochen, bag, obgleich er noch nicht von feiner Rrautheit hergeftellt fen, bennoch alle feine Rrafte auftrengen werbe, bamit iene Geiner Dajeftat Abficht entiprechen. Die Renntnig, Die ich von feinem Charafter babe, bann er feit mehr ale 20 Jahre mein Freund ift, und Die Begierbe, die er mir bezeigt, Gr. Majeftat in Diefer fo michtigen Cache bienen in fonnen, halten mich gefichert, baf er fein Bort gewiß erfullen wirb. Befommt er ben Auftrag morgen, fo vertrofte ich mich, baf bie Breven Camftag abgehen, von welchem Allen Em. Libben weiter ju berichten ich mir porbehalte."

14. 3anner 1790. "Beute fruh habe ich mich gu bem Berrn Carbinalftaatofefretar verfügt, um ihm meine Dantfagung munblich ju erneuern und gugleich bie Beichlennigung ber befannten Breven angnempfehlen. Er bat mir gefagt, bak er eben biefen Morgen Gr. Beiligfeit nenerbinge bierum auergangen habe und bag er mir beren Auffat ju meiner vorläufigen Ginficht mittheilen wirb. Er fagte mir bann im Bertranen und nicht ale faiferlichem Minifter, wie er fich ausbrudte, fonbern ale einem guten Greunde, bag ber Rungine gu Luttich, Pralat Bongabari, berichtet, bag ber Berr General von Lilien ihn erfucht habe, fich bei ben Bifcofen ber Rieberlande gu verwenden, daß fie alles mogliche beitragen mochten, Die Rube berguftellen. Geine Antwort mare gemejen, bag fobalb ihm biernber ein Auftrag gufommen wirb, er biefen mit bem lebhafteften Gifer vollziehen werbe. Diefer aber mare, fagten Ge. Emineng, bereite an ihn mit vielem Rachbrud abgegangen und Gie hatten bicfe befcheibene Antwort und Gifer belobt. Gr. pabitlichen Beiligfeit und bem Berry Carbinalftagtofefretar, wie biefer mich verfichert, ift biefe 13

Antiegenheit sehr am Herzen, und sie wollen Beide, so viel es von ihnen abhängt, Er. Massishie eine Probe ihrer Berechnung geben. Da in biesen Antiegenheiten an ber Zeit viel gesegen ist, und viele leicht Ew. Libben nicht unangenehm sehn wird, zu wissen die Beschlie, die der Pabsi an den Herrn Aunzius zu Lüttich ertassen, so sertige ich ab diese Staffen, welche nicht lange darauf, als die Ordinari Sw. Libben übersommen wird.

16. Januer 1740. "Ew. Libben werben aus meinem letten entnommen haben bie Weisungen, die der Pohlt feinem Rungins zu Grittig ertolgie nub ich Hodeberielben zu alleussätig beileidiger Masuchmung durch eine Extrastoffete zu berichten die Ehre hatte. Ich erwarte von einer Stnude zur andern die versprochene Mittheilung des Anssaches, wie ich zugelede erinnert habe, um Ew. Libben die Abschrift bievon einzusenden."

"Man hat eine neue Untersuchung gemacht im Hanfe bes 30erh Balfamo, ber ben Namen Caglioftro augenommen, fie hat acht Stunden gedantert und man hat gefinnden viele Schriften und Geschweibe, welches, nachdem es gerichtlich geschätzt, in das Depositenamt al monto übertragen worden. Man sagt, daß Se. heitigkeiden Sonderains mittheilen werbe das Bichtige, was durch die gerichtlichen Berhöre ermänntes Caglioftro wird entbett werben.

 staatssetretar, bem ich die Gerechtigteit leisten muß, daß er Alles, was von ihn nur immer abhängen tonnte, zu oberwähnter Beschleunigung beiträgt, mir jene zur Einficht mitthellen wird, und vermuthe, daß sie fluftigen Sonnabend von hier abgesten tonnen."

### 54.

Bivalbi mit Caglioftro berflochten. Empörung in Avignon. Das Breve fertig und herzan bauft im Ramen Defterriche für bie Bite bes Pabftes. Das Breve im Geift ber Mitbe not Berichnung. Im Domfapitet zu Antwerpen "einige etwas bibjas Wainner."

23. Janner 17:00. "Der Marchfe Bivaldi, welcher wegen feinem Berhalten bereits vor ettligen Jahren aus der Jahl der Cavalieri di Guardia, ossia, lancie spozzato ansgelöfigket worden und verflogten fehn soll mit dem sogenaunten Cagliofter, wie feine Entweidung in dem Magenstid, do beifert in Berhaft gezogen worden, befrüsiget, hatte sich nach Benedig versügt: die bekannte größe Machsusteit der Republik aber, alle jene aus ihren Staden große Machsusteit der Republik der, alle jene aus ihren Staden zu entfernen, wede die die fletelliche Auch stören stonten, dot faber wogen, wie die gestern hier augstaugten Briefe geben, vorerwähnten Macchfe von dannen zu estimen, wah auf auf ihren abs fer von dort nach Ariest gegangen seh, 30 glauden sich übergehm zu sollen, Ew. Lieben daden zu unterrichten. Gebachter Cagliostro ist frank, alkien die Sach ist von keiner Bedentung. Es sind viele Versies aus Krantlerfal für ihn einigelangt.

"Es sind Nachrichten von Ausgunn hier eingetrossen, die man aber geheim zu hatten jucht, daß auch allda der Empörungsgesist von neuem anf eine solche Art mertbar wird, daß man einen allgemeinen Aufstand beforget. Wie ist wohl wöhn daß, auch wenn es son sien allgemeinen Kussendich eines Kindi ber Treue gegen der rechtmäßigen Vandbespirste niem Ungenblick bei Seite geseht, eine Regierung anszussinden, unter der sie weniger als 10 Taulend Schwiddsgaben entrichteten, bern dies, woos fei sicht zich dem Vernu bieß siet, woos sie ischrich dem Pochte zablen."

23. Sanner 1790. "Ich fabe endlich die Zufriedenheit, Emlibben berichten gu fonnen, daß fiente abgeft bas Breve an ben herru Cardinal von Brantenberg und die übrigen herren Bifchofe ber öftereichijchen Richerlande, wovon mir ber Perr Cardinafficatsfefretar in biefem Angenblid bie bier beigebogene Abichrift überfchidet. Dir bandt, bag bie Abficht bee Raifere in ihrem gangen Umfange hieburch erfullet ift. 3ch hatte gwar gewunschen, daß ftatt eines allgemeinen Breve, an jeglichen Beren Bijchof inebefondere eines ergangen mare, allein ba burch berlei nenerliche Beinche bie Gache febr lang binansgeschoben wurde, und in biefen fritifchen Umftanden an ber Beit bas meifte gelegen ift, fo werbe bedacht febn, bag biefes burch eine Abidrift erfetet wird. Mus eben biefer Urfache habe ich geglanbt, dem allerhöchsten Dieuft angemeffen gu febn, ben Berrn Sof- und Staatsvicefangler Graf Cobengl burch ben Ordinari-Curier hievon ju verftandigen. 3ch unterziehe Sochberofelben erlauchter Beurtheilung, ob nicht gut mare, wenn Er. Dajeftat gefallen mochte, dem Pabfte mittelft eines von Allerhochftfelben unterzeichneten vertranlichen Sanbichreibene Danf gu fagen; Diefes murbe viel beitragen: baft, wenn die Umftanbe es erbeifden, ber Babit willfahrig mitmirte ju dem, mas bes Raifers Dieuft fernere erforbern fonnte, und ich wünschte es um fo mehr, ale, um Em. Libben nichte gu verbergen, Ce. Beiligfeit mir in vertrauter Unterrebung einsehen machte, daß Gie Gich gefcmeichelt hatten, bag bas 3hm von mir im Allerboditen Ramen gemachte Beind in einem berlei vertrauliden Schreiben ansgebrudet worben mare. In Diefem Falle merben Em. Libben beurtheilen, ob nicht aut fen, baf ich biefes überreiche, welches mir eine gunftige Belegenheit barbote, Die etwa über biefen bochft wichtigen Gegenstand weiteren Beifungen gn erfüllen. Damit bier nicht verrathen werden fonne, daß hente bie Breven abgeben, habe ich die Staffete, mit ber ich biefes abichidte, nach Mantua au bie bortige Boftbireltion abreffirt."

1. "Dalle Stanze del Vaticano," 23. Janner 1790. Liegt aus ber Römischen Staatslautei ein Avijo an Dergan bei, welches befogt, das Berese jeh von Nom an Prälaten Zongadari geschickt worden, daß es durch ihn an Frankenberg und die anderen Bischöfe gelange.

2. Liegt ein Brief ber öfterreichifden Botichaft in Rom an ben Carbinaliaatsfeftetar bei, ber in ben bofifchften und verbindlichften Ansbruden fur bie Gute bes Pabites in Bezug auf das Breve Dant faat.

Das Breve felbft beingen wir hier nicht (es liggt ben Alten bei), weil es in ber gebruckten Urtunbenfammlung (Recueil) über bie bei gifch Revolution aufgenommen ist. Das Breve ist in einem Beist ber Milte und Berfohmung abgefaßt, db es dem Cardinal Herzam wir bem Firften Annalis fidmer auffe Serr allen ungle, vom bie bei den nach and bie der auffe Serr allen ungle, vom bie bei den nach bachten, wie dieselben Jahrelang Pind VI. behandelt haben. — Bechantlich sounte das Breve ben andgetretenen Strom in feine Uler nicht mehr zurfchekangen.

27. Januer 1790. "Borgeftern habe ich mich gn bem Berrn Cardinalitaatoiefretar perfuat, um ihm munblich meine Dauffganna ju ernenern fur bae an bie Berren Bifcofe ber Dieberlande abgeaquaeue Breve: und ibm wiederhofet, bak ich gewunichen batte, bak an jeden Bifchof inebefondere berlei Breve ergangen mare: ber Berr Cardinal, welcher febr boflich aufgenommen meine bezengte Dantnehmigfeit, fagte mir, es mare gwar nur Gin Breve an bie fammtliden Berren Biidofe ber Nieberfande ergangen und bengnutlich an ben Beren Cardinal pon Frantenberg und ben Beren Bijchof pon Antwerpen, ale an welche zween ce Ge. Dajeftat vorzüglich verlangt batten; er habe aber in Rolac meines Billete ben Berrn Rungine gu Lüttich gugleich, ba er ibm aufgetragen, erwähnten Berrn Cardinal pon Frantenberg bas Breve ficher und ichlennig anguftellen, auch eingebunden eine Abichrift bievon an alle Bijchofe ber Defterreichifchen Rieberlanden, und an jene andern, beren Rirchenfpreugel fich barinnen erftreden, unverweilt zu überfenden; und bag er fich mit allem moglichen Gifer fur bas beilfame Bert, bag biefe Provingen fich ihrem rechtmäßigen Bandesherrn unterziehen, verwende. Und er murbe mit ber Poft, Die heute abgeht, bem Beren Mungine gu Roln Abichriften bon bem Breve, und Deveichen an ben Beren Mungins gu Luttich fchiden, bamit er ihnen biefes ohne Beitverluft und mit aller Gicherbeit auftellen faffe, um auf biefe Art in bem awar nicht an vermuthenden, aber doch möglichen Falle, bag erwähntes Breve und Depeiche verloren ober aufgefangen wurden, Die richtige Uebergabe gu verfichern."

"Die Betrachtungen, fo ich über biefe michtige Ungelegenheit gemacht, und bag zu bem erwunschten Endzwed vielleicht auch nublich febn tonnte, wenn bie regnlirten Achte auch ihrerfeits alles beitragen, daß das Bolf zu feiner Rfifcht gurfufleferte, haben mich veranfasser, daß ich dem Herrn Cardinalstaatsssertent dass in Weiserist beitigente Biltet ersuchet, dem Herrn Aunzisse Zougaderi auch biese nacheructisch auzuempfehlen. Ich ichmeichte mir eine günflige Antwort.

"Benn En. Liben gesallin war, dem Herrn Aunzins zu gezogen die Apriedenheit er. Wogleita über die eifzige Mirwitung des Herrn Cardinalftaatsetenten, welchem in der That diese Gerechtigkeit leisten muß, so würde diese ihn immer mehr hieza auffrischen."

"Eine wohl unterrichtet Berion lagt mir, daß das Dompapiel ju Antwerpen, in welchem einige etwas histige Manner sich besinden sollen, viel über dem Geist ieines herrn Bischofes vermöge. Ich glande diese We. Libben nicht verhalten zu sollen, damit etwa auch bei diesen die mehaschenen Weste einschlassen werbem mögen."

Dem Legationssecretar Brunati gab herzan die Beisung, Passe von Riedersabern, in Row vom Minister Trautmannedborf ausgesertigt, zu visiren, aber: "Es verstehe sich von setsch, daß Kaßporto von Lan der Root", oder dertsi anderen nickt zu attendiren find."

Marchefi Bivalbi wurde von Benedig nicht egilirt, fondern "ihm in's Ohr gefagt, er folle fich von bannen entfernen."

P. S. "Die Antwort bes herrn Carbinalftaatsfelretar ift, fo wie ich mir von ber greunbichaft bes Babftes und Berehrung bes Carbinals für Sr. Majeftat versprochen hatte, wie Em. Libben ans beiliegendem Billet erschen."

#### 55.

Franteuberg und die Patrioten. Avignou als verloren betrachtet. Freiheitstelarden in Rom. Bas der Martgraf von Ansbach über den Empfraugegeist lagt. "Unfer Dos (ber faifertiche) hat alte Urface mit Rom zufrieden zu sewn." Rachricht von Joseph II. Tod. Der Churflieft von Teier.

30. Sanner 1790. "Das Breve an die Bifchofe wurde bem Cardinal Decano, und vermnthlich auch bem Cardinal Bernis

") Ban ber Root ftanb an ber Spipe ber belgifchen Revolutionspartbei,

mitgetheilt. 3ch hatte gewunschen, bag es bier geheim geblieben mare, bie es bem Carbinal Frantenberg mare zugestellt worben."

"Man fagt mir, daß der Herr Carbinal Frankeuberg nicht habe vergeben wollen, wie die Patrioten von ihm verkanget, einige Pfründen, die in Erledigung gefommen, weil sie vormals von dem Babste verliehen worden, und daß in Folge bessen bereits einige hierum an die Datarie returriret sind."

6. Februar 1790. Der Reapolitanische Sof erkundigt fich, ob die illnmuirte Sefte bee Caglioftro auch im Reapolitanischen Mitglieder habe.

10. Februar 1790. "Man erwertet von einer Stunde jur andern die mangenehme Nachricht der Eupörung von Weignon, und man sieht beie Proding als verloren an. Bas die Finangen betrifft, ift der Bereigt nicht von der mindelten Erhölisaleit, denn bert Pabst nur 1980 Stud hieron ziehet, allein die Scaverainität ift allezeit von einem unischhabenen Werthe. Dieses war vorzuschen, denn die gegen Religion und Souverainität, welche mit einander so innight verbunden sind, in Frankrich gerangesemmenen versphereischen Schriften verletzen sich auch aus in diese Proding. Anzusischen hat der Pabst nicht gewollt, daß man das nach Avignon noch immerfert abgebende Gereibt, welches Er ihnen so freiglichig vorfähret, parafechatte."

"Am 6. Februar vertaufte in Rom einer ohne Daste papieren fraugofifche Cotarben, mit bem Andrufe: Cocarde di Liberth. Der Major ber Badge ließ ihn nicht arretiren, weil er bafur teine Berhaltbefehle hatte. Go entfau er."

13. Februar 1790. "Ans Em. Libbar fchübbarftem Ertaß unter bem 31. Jänner erfehe ich mit lebhaften Bergungen bero Zufriedenschit über meine Berwendung in ber Riederfanbifcher Staatsausgefegubeit, und eben biefe läßt mich hoffen jene unfers allerandbigften Kalfers."

"Der Hary Marfgraf vom Anfpach fit vorgestern Rachmittags hier angelommen, und gestern Früh hatte er seine Reise auch seinen Ziaaten sortgescht. Er siech die Aufrunger in dem Niederlandem als eine Sache an, die allte Zouweralnis wegen dem Folgen gleich ausgeht. Die Att, mit welcher es sie überfragund sierische auservärfelt, befräßtiget mich, baf er Gr. Wajesta bem Kaifer ergeben sein, Er ift nicht ohne Beispranis, bag ber Empbrungsgesst fich noch weiter ausserteit, um hat mir im Bertranen verschiebene Aussboten ergablet, auf weiche sich biefe seine Meinung gründet. Er machte mir ichter vernütuftiga Bertrachtungen aber bie für bie Keligion und bem Schat gleichermaßen gesährliche eingesührte Druckfreiheit, aus welcher für die Bevoureraine die größten Rachtssiehe erwachsen. In Berran hat sich aus welcher für ihr die Grouveraine die größten Rachtssiehe erwachsen. In Berran hat sich auch eine Gubrung geziefen.

24. gebruar 1780. Dergan berichtet mehrer Salle, daß Rom anf die Nominationen der nenen Regierung zu Brüffel für lirchtiche Benefizien nicht antwortet u. j. w. "Mit einem Wort, nufer hof fore faijerliche) hat alle Ursach, efchr zufrieden zu senn werden. Genatssierteit, und ich ichnicke mir, daß, wenn der herr Annzins seinen Anfirag wird wolligsen haben, ihn diese im feiner guten Gefinnung nur mehr noch bestätigen wird.

3. Mary 1790. herzan empfängt bie Rachricht vom Tobe ofers II. "Ich fabe beifen behöftbertiebenben Sintritt allogleich Se. pabit. Petitigleit burch ben herrn Carbinalftaarsseftretär ichriftlich erinnert. Das Leid, wiedes biefer Borfall bei bem Pabite erreget, werben Em. Libben aus ber hije briligenvon Antwort erfechen."

Der Cardinalftaatsseftretär berichtet Herzan, bag ber Pralat Bonzabari von Süttich aus bas Breve an Frankenberg und bie anderen Bifchofe abgefchieft habe.

20. Mars 1740. "Die Nenigfeit, die allein eine Ansmerssamfeit verdient, ist, daß der Herr Aurstärft von Teier im seiner Eigenschaft als Erzhössen zu angesincht babe, um die Facultates wie es vorhin gebranchlich, vom Zeit aber des Emsercongressen unterblieben ist; und man sogt, daß er sich erklart habe, daß er fünstigdin keinen Auf der eine eine will an den Zwistgleiten zwischen beit. Etnble und ben übrigen 3 herren Erzhössen im Reiche."

## 56.

Niebefande. Orzam fieh mit großer Begiere der ertreutiken Nachtful vom nielongen Levopel II. in Wien eungegen, Aranjösche Kovotniowier in Justien. Levopel II. Geofamus wird geröhmt. Der Pabli schliert im Sonsportium die Loge Aranterias. Levopel II. befalligt dergan als Minister. Die Orbensmässen ner im Aranteria, Awigson. Die Nachricht Coppola II. volle alles auf den Auß wir der Western der Schaffen in seelesiantisch derstellen, erwecket im Nom Arabischen. Sonsiehes wir der Geofantse wird verbach.

24. Mary 1790. "Wan hat hier einen Abruct von den, was ihre fonigt. Hoheiten die Aran Erzherzsgin Warie umb der Herr Erzherzsg Albert, an die Alebertandighen Sanigs erlassen haben; und das pahfiliche Breve an die seltakübligken Herren Bischer, womit sie zur Pflichtunksgen an die seltakübligken Herren Bischer, womit sie zur Pflichtunksgen in der Brüssteren, ist, wie ich die herren Geren gegen der und der eine Kontentum eingebrucket worden, ist, wie ich gene ist eine Verlissteren gene der erfrentichen Nachricht, das Er. Waisstat in Ihrer Restbenytadt angelanget sinde (Lepopal II.)

Beitfanfiger Bericht über Fraugofen, die in Italien reifen, mit ber revolutionaren Partifel in Frantreich übereinstimmen, und ben Plan ansiprecom "wie in weniger Zeit Italien auf benjelben Auft fonne gesethe werben."

27. Mars 1700. "Ce fit im Abornel, und bath hieronf in ben öffentlichen Zeitungsblattern hier ericitenen, die Depeiche Se. fonigl. Hoheit ber fram Erzigerzogin Marie und herrn Herzogs bon Sachfen Teichebig Die Archien Schaften and bie Renfernung Er. Majeftat (Leopob II.) agen erwähnte Schade, das bie nur eine Meinung ist, daß, wenn finicht mit Danfbarteit dief annehmen, und bie pflichmäßig Arene puridetteren, feber gefulwen Sermungt feronde fein mößten, denn in teiner Staatdorfolfung niemals dertei Vortheile erreichen vonden, und die Gefiftlickfeit mus der Abel das erfte Opfer ihrer Halbfartig-feit fenn wörten.

<sup>\*)</sup> Ueber bas Berhoftling ber Erzberzogin Marie Chrifitut gu Belgien, wie gu ihren Brübern Jofeph II. und Leopold II. bringen wir am Schluffe biefer obigen Dr. 66 einige bentwiltbige Mittheitungen.

31. Mary 1700. 3u bem vorgeltern gehaltenn Confisorium baten Te. publit. Heiligteit dem heil. Collegium die betrübteite Lage Frankreichs abgeschildert, und welche Rachtleite da bie Religion erteide. 3hr apostolistisch sohrtes hirtentumt sogten Sie, sordere, daß die hierüber nicht lauger fillischweigeten, allein der König, welcher der Gewalt unachgeben muß, wäre unterwürfig wieder sen, deren Er rechtmäßiger Landseherr ist, die Bischild wahren zerstent, ihr einfluß vernichtet, und was sig ich zu versprechen ien von er Affenschler, welche dies in die Rieche verantaffet, water eicht vorzuselsen. Sie glandten dahre auf das was der heit. Oregorius sagte: daß, welcher den, und vielleicht noch gefährlichere Wirtungen haben sonnte, diese Ihm obliegenden Echrite am eine andere Velegenscheil zu verschieden, wo 3hre Vorsiellungen unklicher fepus follunen.

7. April 1790. "Auf das Anjuden des hern Carbinal von Boudefoneauld, daß die Seinlarifationen den Ordensmännern der williget werden, unter der Bedinguiß, wenn Jene derteil Gnade würdig erachten, habe Se. pählt. Heitigleit geautwortet, daß Sie sich sehr verwundern, daß, nachden in viele der Retigion böglir nachteilige Verordnungen gemacht worden, die Bische erst jeho sich an Hochteilige Verordnungen gemacht worden, die Bische erst jeho sich an Hochteilige kont die Bische und bei Bische und bische Bische und bei Bische und bei Bische und bei Bische und bei Bische und bische Unter Bische und bei Bische und bische und bei Bische und bische u

"Der Empörungsgeift zu Avignon wachfet immer mehr, bas mißfälligfte fir Se, pabift. Heiligfeit ift, baß ber Biccegat von Furcht eingenommen, bie Schwäche hat, die Berordnungen des Bolles zu unterzeichnen."

10. April 1790. "Die Rachrichten, die von allen Seiten hier einem generalen, daß Se. tonigl. Apollot. Walglat Alles auf ein Buf, wie es unter der höchfeitigen Argierin dero glorreichfen Frau Mutter gewelen, herzufellen gefinnet find, erweden hier Frohloden und man betrachtet die Ihrondelteigung des Kodigs unters allergnäbsigken deren die eine erfriefigike Gewode für die Richte; jo haben fild, wie ich verläßlich weiß, lehthin, einige Herren Cardinate ausgedrückt. Der Kodig von Sardinien hat den Allefterfrauen zweier Klöfter in Krantleft, Afferigaren. Weier, in deren einem die foligie. Frügefilm Waria Entig gewesen, dewilliget, daß sie in seine Staaten tommen und ihr flösserliches Eecken spriftigeren konnen, worüber das pabsliches

10. April 1700. Privat-Villet Herzun an Kaunit, "Die Rede lauft iher, daß fluftigen Montag Cagliofter wir zum Berthor gesogen werben: allein und de un Bachfridten, die ih glade, wird biefes schwertig möglich schu, maßen es wenigstens noch einige Tage er sorbert, daß sein Proges in Ordnung gebracht wird, weil, wie Entsche best von gesten der vor der eine Werther der bieben befannt, die Berthor ber Inquistion nicht ehre nuternommen werden, die sie nicht dereit nunwidersprechticke Urfunden in Handen haben, durch welche der Bestängten iberführet Baben, durch welche der Bestängten bei ihre Budden bat ihm der Baht von erbeichen Tagen bewihrtet Papier, Tinte und Zeder, und er hat seine Gegeneinwürse wider bie Ansfagen seiner Gestrau aufgesetz und eingereichet; wie er hier von verständisch worden, sie nicht befannt.

Bir muffen bier jum Berftanbnig ber fruberen Berichte bom 24. und 27. Mary eine hiftorifche Erlauterung bringen.

Gine der herrtichten Frauengestaten in der Defterreichischen Gefachte, die eben so fromme als geistreide und liebenewardig Erzicherzogin Marie Christine, die geliebte Tochter Waria Therefas, die Schwelter Joseph II., den sie liebte mit aller Liebe einer eden gärtlichen Schwelter, welche Jahrelang in Belgien mit ihrem Gemal, dem Prinzen Albert, als Statispatierin lebte, das Land und die Berhalterin

nisse genau fannte — bie einen politischen Scharffinn befeffen, ber ben ihres faisertichen Bruders Joseph weit iderragte, deren Rathschläge aber immer igworirt wurden, diese odes fram mit ihren tiefen Blid in die Lage Belgiens, schrieb, als sie and Belgien entwich, von Poppelsborf and an die Fürstlin Lichtenstein, ihre Frenudin, 3. Januer 1790: \*)

"Infere Loge ist fchredlich. Der Kaifer hat bas Land burch ab af schlechte Benehmen berzeitzen verforen, benen er fein Vertranen schafte. Die Ration wurde burch sie zum äuserften gebracht. Der Kaifer hat beswicke durch ben unglädliche d'Alton bas Tand. Der Kune von 22,060 Mann, Selb und. Artiflerie vertoren. Dieser Mann will immer die Schuld auf andere schieden, wöhrend er allein der Schuldige ift. Diese feremden haben kein herr zisch aber And. Ich weber far den Souveralen noch für das Land. Ich habe alles Witseib für den Kaiser; krant und unglüdlich ertebte er den Ruin und die Demutsigung seines Jauses. Selch eine schwerzische Michigang seines Jauses.

22. 3anner 1790 an biefetbe:

"Die Lage bes Raffers ift entfethich. Seine innere Semegung umf in diesem Infland bem Krantheit mud Uteben aller Art furchtbar fein. Rach meiner Meinung hat er fich bas alles selber zugezogen. Er hat auf seine eizerne Geswehrte, er hat gegen alle heiligen und menschlichen Gefete gedundelt, indem er zem eicht hören wollte, die ihm aus Andragtich-feit die Wahrheit sagten, wenn sie auch nicht angenehm zu horen war. Das ist und das Reinlata. Die schoolte, reichste und andhängliche seiner Veroingen ist verforen und damit alle sinnasiellen Ancellen. Fortgeriffen von der Thorit beises ehrgeizigen Weides, mit welcher er sich hatet niemals personlich Mender er sich haten und Veld



<sup>&</sup>quot;Licht in der trefflicen Schrift: Sdam Bodt: Marie Chripine. Wiese 1853. 2 Band, 37 Seite. In derettelben Schrift in aufhentigle erwielten, wie der Geoßerzeg Leopold, Solophe Bunker, ein Gegener der trausigen Bolift Soloph II. wiedigen wer, eine In gut wie die Schnegler beider, Chriftien (dembolatift Z. 82). Chrijine ängerte fich fohn 1750 bezäglich der Kinchenreitumen Solophe: "Wie baben ist wie Wiese (Sechwolefth Z. Osch

verzehrt, und juletzt noch einen Krieg mit Prensfen fürditen löft, Alle die fein Land und feine Samilie lieben, find untröftlich. Bir vergessein deriber unsere eigene Loge. Meine arme Schwester in Frankreich ist so ungelien berber ausgene die ficht ficher, daß sie oft an die Borhergaung und an die Bilber, die ich ihr 1787 von der Zutunft entworfen, gedacht habe. Tas Unglind scheint mir unheilben. Es ist tein großes Berdienk, sich in Millen Gottes zu ergeben; aber der einige Terol in all'ihren Willen Gottes zu ergeben; aber der einiger Terol in all'ihren Entalen ist mir die Religion, das gute Edwisssen under ist diese fied barin der Grund meiner Tantbarkit gegen Gott und neines Terofes in diefen Ammer.

Es ift hier auch am Blate, nachbem Bergans Briefe an Ramit gerichtet find, die Anfichten bes Fürften Rannit über die burch ben Eigenfinn bes Raifere Jofeph berbeigeführten traurigen Greigniffe in furgem fennen gu fernen. Ottofar Loreng, ein fpecififcher Feind bes firchlichen Organismus, hat fich fur die politifchen Begebenheiten bamaliger Beit ben Blid nicht truben laffen und ben unverftanbigen Bauegbrifern ber Josephinifden Beriode einen Rrieg mit Thatfachen erflart. Er fagt über bas Urtheil bes Raunis bie letten Dafregeln 3ofephe in Belgien betreffend \*). "Bu ben Depefchen bes bamaligen englifden Befandten wird fehr glaubwurdig verfichert, bag Gurft Raunit uber bie Beftigfeit bes Raifere, Die interimiftifchen Anordnungen in ben Rieberlauden zu genehmigen (Muorbunngen, welche Raunit mabrend ber Abmefenheit bes Raifere in ber Rrim getroffen), fo ungufrieden mar, bag er um feine Entlaffung bat und eine Beitlang bie Undführung ber Allerhöchften Befehte verzögerte." - Comit fah Rannit fcon 1787, daß es in Belgien ichief gebe. - Bei ber Rachricht vom Tobe Bofephe rief Rannit ane: "Er hat fehr wohl gethan" \*\*).

<sup>\*)</sup> Jofeph der II. und die beigifche Revolution. Rach beu Papieren des Generalgenverneure Grafen Murray 1787. Ban Ottafar Lareng, Wien. Braumuller 1862. S. 17.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Il a fort bien fait." Ga berichtet Walf in : Marie Chriftine. 2. Bb. 45. Seite nub fest bei: "Wie ber Braatefaugter, ja waren andere ansgegeichnet unte nub ehrüche Gaatemanuer ibergengt, baß die Meltung der Monarchie durch ben Gurcy bes Afephinischen Syftems beding fei."

# 57.

Frentien für Jeleich II. Leopolis gibt ber Vropagamda üte Sams im Ermberg gurffel wird als Schüllere ber Kirche betrachtet. Cogsfishre is ficher bei Krogen zu seinem Berhör im Boraus nuterrichtet. Gungesinnte im Autensade. Sinigaglis überrumpelit. Sergan überreicht bem Bohl seine Ersbitber; wie Bine V. Aber Leopolis is first fiche Kropolis II. freicht.

- 14. April 1790. "Die Allerhöchste Entschließung in Betreff der Erequien für weiland den höchsteligen Kaiser werde ich befolgen, und werden hiedung alle Untosten dem hofe ersparet. Avignon fängt man an für verloren augsichen."
- 31. April 1790. "Ce. pabstitiche heitigleit haben dem Cameriere segreto della Genga anfgetragen, die Trauerrede in der gu haltenden Kapelle für weiland Se. des Kaisers Majestat gu halten.\*)
- "Der herr Carbinal Antiei hat ergählt, daß unfer König (Cepotal I.) beiofeten habe, daß der Propaganda das Erzichnugshans sur die Missionen zu Cemberg, werdnes weitand der Kafter seine weggenommen, wieder zurindgestellet werde. Die Rachrichten, welch von allen Seiten hier einlaufen, daß Se. Malestal Alles, wie es unter weitand Allerhöchst Ihrer Fran Mutter glorreichsten Undeutens war, wieder herfielletn, machen, daß man Se. Majestal alle eine Stüge der Refigion aufight."
- 28. April 1790. "Der Cagliostro ift von dem wefentlichften, fiber was man ibn gur Robe fiellen wird, and einem nicht bagreifichen Berieben bereits unterrichtet und bat hierüber eine schriftliche Bertheibigung iberreichen lassen: weders beforgen macht, daß dieser Prozes wird vielen Schwierigkeiten unterworfen sehn.
- 5. Mai 17:00. "Sermöge ben Nadprichten, die der hier fich obefindende Obere der Prämonstratenser der Riederländer hat, so begreisen die dortigen Retligiosen, daß das Tod Wohl der Retligion und ibres ersordere, daß dies Provingen in den pflichtmäßigen Gehoriam und Unterwörfigleit gegen wieren Allerguädigten König grücktreten, und benihen Allerhöchs Ihre jo großmittigen Unträge: Und das fan-



<sup>\*)</sup> Della Genga — ber nachmalige Pabft Leo XII. Die Riebe mar ausgezeichnet, fie gab ber Wahrheit Zengniß ohne dabei den Wiener Pof zu beleibigen.

desväterliche Betragen, so Söchstdieselben gegen ihre anderen Unterthanen bezengen, befrästiget fie in diesem."

12. Mai 1790. "Jach ben Nachrichten, die ich sicher glauber folle, ift zu Auremonde der größte Theil sie uniern allergnaddigften herrn gut geftunt, und daß, wenn unsere Teuppen sich daßin annäherten, diese Stadt und Territorium in den schuldigen Gehoram gegen Se. Majestät zurücklehren würde. Dem Monf, Toli ift zusgeschrieben worben iber die Wiederspessellung des Biethnunes Gorz."

19. Mai 1790. "Wontag, ben 17. 1. Dt. hobe ich bie Spre gehot, Er. pablit. Heiligieit bas fouigl. Beglandigungsschriben gu überreichen, und diese begleitet mit einem augemessen Kompliment, in welchem erhoben die Beregrung Er. Wasselfat gegen die Belgigion und beren sichtbares Oberhaupt, die Unterfüsiung und Bortheile, so jent sich unter einem so frommen und weisen Wonarden zu wersprechen haben, und endlich ausgebeicht, wie fehr ich nich beglieft siehe, von Er. foingt. Aposton. Malestatung zu seun, wie endlich werden und freundschaftesossten Gestanungen in Michegolit Ihren Bannen Mannen und freundschaftesossten Gestanungen in Michegolit Ihren Bannen



<sup>3&#</sup>x27; Jest ift Jeftyde Beleheti gründig vergeffen umd bas 266 Kropotde ner Taggebrum, Die angeffleiten Boliften entgerer Tage fonum Ortzan feinen Servourf mochen. Umd ihre Gestummigen wechsten ihr den Beiten ben beiten ben Denne nur Temeratien, der Wolfeltyde der Bolifter geftenen. Beit bas Gente nur Temeratien, der Wolfeltydegt der Geliffen der Gestummigen bei Beiten gegen der Beiten bei Beiten geginn in der Beiten der Gestummigen bei Beiten geginn der Beitelten geft mit in bei Debe. Cannividiangen heift mas der Beitelten geft mit in bei Debe. Cannividiangen heift mit bei Debe.

"Die Beruünftigen, nub man fann sagen insgemein sier, vervoudern sich über die Blindheit der Riederländer, daß sie die großmitthigsten und freigedigsten Antrage Er. Waleifiät nicht benügen: und mehrere, die mit mit vertraussich sierniber gesprochen, sind betrossfen über das ihren Stand und Pflichten so entgegen lansende Betragen der Gesstlichkeit".

### 58.

Eine Granate im henboden bee Ronigs von Reapel. Gine Demonstration ber Trafteveriner fur ben Babft. Der Bifchof von Antwerpen frant. Cagliofto.

- 22. Mai 1790. "Bon Reapel schreitt man, daß eine Granate fein in ben Benboken bee Ronigs geworfen voorden, man voor aber noch zur Bette einer Geuerbenuft vorgelommen. Bugleich, daß in bem tonigt. Baloft fepen an mehreren Orten verfciebene brennenbe Materialien gelegt worben, und 2 annten, wovon eine schon gebreunet, als man beies entbedet. Man hort von allen Seiten uichts als betribte nub bodit bedeuntlide Nachrichten."
- 1. Juni 1790. "Da letthin ber Pabft in die Rirche St. Maria in Traftevere fich verfüget, um ben Segen allbort zu geben, lief bas Boll gujammen — es wurde wahrgenommen, daß fie untereinander



<sup>\*)</sup> Die belgischen historiter berichten; es war eben wegen ber vieberhoften Berheitungen und bes wiederholten Nichthaltens berfelben ein allgemeines Miftrauer erwacht.

mit viciem Eifer redeten, nach weichem fie ben Cameriere segreto Conestabilo gerufen, dem zween ihrer im Namen der Trasseverie jagten, er soll Er, pablik. Heiligfeit jagen, Höchstleber hätte nichts zu fürsten, sie wären wohl zufrieden und zehn Taufend ihrer wörden Ibn befähden.

5. Juni 1790. "3ch veruchme, daß der Perr Bijdof t. Muere an einer gefährlichen Krantheit darniederliege, von welcher er ichwerlich daton fommen fonne. Es ift zu veruuchen, daß die sich nenden Patrioten nach dem Verligfag des Van Eupen wagen werden einem Bijdof zu ernennen von eten den blien Gestummen, gleichwie er und der gegenwärtige Herr Bijdof ilt. Obgleich ich des sicheren Dofitrhaltens bin, daß Se. publit. Deiligfeit diese werden das die zu den erteibigten Alteiten worgeschagenen bestätigten werden, daucht mit dennoch, daß es gut wäre, wenn dies Zwerficht unfers Allerquädigsten herrns Se. publitiden heitligfeit ausgedricht würde, wordber mit Gen. Eiben gräßtig Seltingen erbite."

12. Juni 1790. "Man hat auf etwelche Tage bie Berhore bee Caglioftro eingestellt, weil - nachdem er bie Befchichte feines lebens umftanblich und auch feinen biefigen Lebensmanbel beidrieben, ibm aus allen Diefen berfließenbe Anfragen gemacht morben, melde führen auf Berbrechen, über welche er fich ichmer wird rechtfertigen fonnen, er bas Mittel ergriffen, in allem neggtip ju fenn. Man lakt ibm baber -etwelche Tage, um in fich ju geben, weil, wie ich bore, man genugfam Briefe in Sanden hat, ihn hieruber gu überführen. Der Rapuginer ift geftern gum erften Dal gum Berhor gezogen worben. Caalioftro bat benen, die ibn verboren, febr nachbrudlich anempfohlen. ein machfames Muge zu haben, bag biefer Rapuginer nicht entwifche. Rach meiner Rachricht aber werben 8 ober 9 Berhore genug febn, alles ine Rlare gu bringen, mas biejen Orbensmann betrifft. Diefe eigene Berfon fagt mir, bag er fein Schidfal bem Bailli Poras, ber ihn unter die Freimaurer gebracht, ju verdanten habe. 3ch weiß biefes alles im größten Bertrauen und von ficherer Sand."

Şins VI. Im Confiferium über Cofeph II. Veriadie aus Kvigaes. Seitlängre in Nom, die als "Kreimäurer" auftreten. Cardinal Cofe, Exphidos dour Lurin warm dem Şahf). Der König von Frankteid jun Confift mir dem Ferberungen der Nationalverfammtinug mird mit feinem Kewiffen. Congregation der Cardinalverfammtinug mird mit feinem Kewiffen. Congregation der Cardinalverfammtinug der Voga Frankteichs.

23. Juni 1790. "In bem Montag Fruh gehaltenen Confiftorium haben Ge, pabiti. Beiligfeit bie Radricht mitgetheilet bee Todesfalles Gr. bes Raifere Dajeftat. Sochitfelbe erhoben in ihrer Murebe bie Scharffinnig, und Thatigfeit biefes Monarchene: bag er feiner vergeffen, mit bem Bohl bee Staates fich allein beichaftigt und in Diefer Abficht mehrere Reifen ohne aller Bracht und wie ein Barticulier unternommen, um bieburch fabiger zu fenn, fich zu beleb: ren über verschiedene Begenftande ber Regierung. Er habe ibn mit feiner perfouliden Freundichaft beehrt, mit großer Belaffenheit fomobt ju Bien ale bier feine Borftellungen, ja bringenbee Alchen über vericiebene Begenitanbe ber Religion angehöret, und hatte er fich hierüber gelehriger gezeiget, fo wurde ihm nichts gemangelt haben, mas die Rirche von ihm erwarten und ermunichen founte, und bag er ju allen Beiten mare bemunbert worden. Gott, ber unenblich in feiner Barmbergigfeit ift, habe fich biefes Fürften erbarutet. Dem ımaludlichen Erfola, ben feine Baffen gegen bie Turfen batten, fo lang er fich bei feinem Ariegebeere befunden, folgte eine fcmerzhafte Rrantbeit, welche ibn enblich in bem blübenbiten Alter raubte. Gerühret bon allem biefen, habe er gleichwie ber verlorene Gobn gegen ben bimmlifden Bater gerufen, er wollte feine Berordnungen aum Rachtheil ber Religion nub bee beil. Stubles wiberrufen, that es auch jum Theil, ber voreilige Tob aber ließ ihm nicht zu biefes zu erfüllen und behielt es vor feinem Thronfolger Ronig Beter Leopold. Ge, pabftl. Beiligfeit hofften biefes mit Buverficht und bag er in biefem feinem glorreichen Groftvater Raifer Rarl VI. nachabmen wird: Und wohin founten andere gielen bie Befehle, Die Sochftselber au bie Bifcofe erfaffen, bas mas fie in ben Religionsangelegenbeiten und Rircheugucht abgeaubert munichten, vorzulegen. Der höchftselige Raifer habe ihm noch turg por feinem Sinfcheiben vertraulich jugefchrieben: er unterzog fich in tieffter Ergebenheit bem, mas bie Bor"Bor 3 Tagen ift hier ein anferordentischer Aurier von Weignon angelanget mit ber Nachricht, daß da von bem Bolte ber Maire
in Möbildung ich öffentlig aufgehänget worden, die Wegenparthei
unter das Bolf mit Karatischen gesenert und 60 zwischen Zobten
und Bermundern auf dem Place gebilden. Bene Chronaliend
S. Louis, ein reicher Raufmann und ein Benefiziel aus dem Dom,
auf welchen der Berchaft gesällen, daß er ein Demd gelichen, um
be ben Maire entstellende fliggrag in Uteben, fibe aufgeschant, dem
Bietegaeten bedeutet worden, daß er binnen 3 Tagen von dannen
abzugehen habe, und daß des Babten Bappenichilder abgenommen
und die französischen aufgesetz werden. Man vermuthet, haß der
Bietegaat nach Carpentrasso ihn wie berfüget haben, wohin er einenkben worden.

30. 3mil 1790. Svor einigen Tägen ift eine Gefelichoft theils Springer, theils Serlitänger, theils softer, die an Peredu alterhand Rünfte vortiellen, in allem 30 Perfonen ftart, darunter 4 Wohren hier angelommen. Sie datten die Indefediedenhiet die Freimanterseichen auf fier Angichgagettet zu feben, hatten bei ettich und 70 Perfonen zu ihrer Bedienung und Wartung der Pferde angenommen: weigerten fich die bei öffentlichen Schaufbelen allemal gewöhnlichen Bachen anzunchmen, weil, wie fie fagten, fie fleht genngfam mit Bacfen verfehen wären und für die Erhaltung der guten Ordnung Songe tragen würden: Und ein Piemontere, der bereits felt einige Seit ihre eboschafte worden, und dermalen fich im Verhoft gegogen findet, da er die Anlunft diefer Lent hörte, dagte: Sie bätten nicht cher als in 3 Wonaten sommen sollen. Diefes, und die Nachrift getagen wickho die Keglerung von verfeichenen Seiten fat pagleich, als fie

hier anlangten, ethalten, machte, daß der Kabst ihnen bedeuten ließ, in Beit von 24 Stunden Rom in 3 Tägen den Rirchpstaue von verfassen, welcher letztere Termin aber auf ihr Aufuhen ihnen auf 3 andere Täge verfangert worben. Das Bolf, so groß bessen haben sie ist in die fiftentlichen Schauspiele, hat, was zu verwundern ist, über biese Weglichassung einen Aubel bezeiget."

21. 3uf i 1790. Der herr Carbinal Cofia, Ergbifchof ju Zurin, hat Ge, pabfit. Beiligteit augeidrieben, um Sie zu warnen vor der Gricht, bei fie faufen, eines Anfruhres in ihren Staaten: bie Ungefriebenheit ihrer Unterthanen wogen ber Neuerungen in ben finangen wöre groß, und de waren, welche bas Beuer bed Jubertradtes aubfafen: Eine vertraute Person, welche großen Einstellung in ben Gatatangelegenheiten bat, hat nich gestern versichert, daß bermal bemonitiert ware (find ihre eigentlichen Unterbrucht), bag aus Franfreich sich werteren. Werfonen in aubere Staaten verschigt, um Emportungen un erreacu.

31. 3n1i 1790. "Seit einigen Tagen find mehrere Frangofen von hier und aus bem gangen Rirchenftaat verwiefen worben."

14. Augnft 1790. "Der herr Cardinal Bernis hat eine lange Mudieng bei Gr. Beiligfeit gehabt. Dan fagt, daß er in jener überreichet habe die Antwort bes Ronigs auf das pabftliche Breve, in welchem Ge. Allerdriftlichfte Daieftat bem Babite porftellig maden. baß bie Ration fordere, bag er bie Berordnungen in geiftlichen Gachen fauftioniren foll, baf feine Religion und fein Berg weit entfernt maren, biefem beiguftimmen, allein feine Lage und beffen Umftaube fette ibn in beffen Rothwendigfeit: jedoch wolle er hierüber abwarten ben Rath des Babften, welchen er fich erbitte : bag bie Antwort Gr. pabftl. Beiligfeit gewesen: bag leicht mare, feinen Rath 3hrer Allerdriftlichften Dajeftat fogleich gu geben; allein die Bichtigfeit bes Gegenftanbes, Berehrung und paterliche Liebe gegen biefelben machten, daß Gie eine Congregation mehrerer Berren Carbinale gufammenfegen werden, um fid mit ihnen hiernber gu berathichlagen. Der Berr Carbinal Bernis mar jum Boraus von biefer Antwort unterrichtet und man fagt: er habe nichts unterlaffen, damit ber Babft feinen Entichlug in Betreff ber Congregation anbere, welches ibm aber nicht foll gelungen febn."

- 18. August 1790. "Ec. p\u00e4\u00e4nlt. \u00e7ciligfeit find, wie ich (e\u00bett\u00e4nlt.) ge\u00e4hrieben, ents\u00e4nlt\u00e4nlt. \u00e4nlt. \u00e4n
- 25. September 1790. "Die Congregation ber Carbindle in Petreff ber frausöfischen Angelegenheiten ist gestern gehatten worden: und ein jeglicher hat fein Beinum schriftlich mitgebracht. Die Gegenstände vieler Beratsschädung wuren: Die Unterbrückung mehrere ergleistischner mie Erricktung eines aubern; das dem Boll guertannte Recht, ihren Bischop in wohlen, dos von den allgemeinen Riechenreitzen dem Bahlen vorbedatiene Bestätungsercht, der verbotene Rechten an ben hell. Euch im Olipensationen, das Anfracken der Bischofe um die den bermaligen Umfahnben angemessen Falntläten, wechte und woo Schielten ihmen solche jub erwistigene dem eine ja thun ist um alle, den heiligen Stuhf überhaupt reservatis. Die Unterbrückung der Kapiteln um Errichtung im jeglichem Kirchenjerengel eines Priefter-Collegiume."
- 2. Ottober 1790. "Man fagt, bag ber König von Sarbinien ansalte um bas Ernennungerecht auf bie Bietstümer in ber Combarbei, westwegen eine Congregation von Cardinaten foll zusammengefett werden."

## 60.

Bas die Freimaurer wollen. Das Crimen Laesao Nationis in Franfreich, herzan über die Synode von Piftoja. Leopold II. Sauft- und Großmuth werden bewundert. Der Priestereid in Franfreich. Maurer in Desterreich.

30. Ofte ber 17:00. "In biefem Augenflid erhalte ich bas Billet vom herrn Carbinasstaatsleftettar, welches Em. Libben hier betjustigen mir die Ehre gebe. Dier behauptet man, daß dies Selte Selte (Greimaner) bermalen soll zum Gegenstand haben eine vollsommene Gleichheit unter allen Ständen und Abschaffungung aller geistlichen nub weltsichen Dörigleiten, welches auch ber Hauptsgegnstand seh vor gernannten Verpaganda zu Varie, ob und wie weit biese gegründet seh, ift mir unbekannt. Em. Libben werden hievon am besten unterrichtet sehn."

15. Dezember 1700. "Am 14. samen furz nacheinander zwei Gonriere aus d'enufreich. Der erste brachte die betrübte Vachricht, daß die Nationalversammlung noch under in Harnisch gedracht über die Cterisch wegen ihrer Exposition des principes sur la Constitution du Clergé par les Evsques Deputies à l'Assemblée Nationale, ein Deftert gemacht, so der Bohytes aufreicht mit, womit den Bischen unterfest wird, den Gib absulegen, alles zu bevobachten, unter der Strafe der Einziehung ührer Güter, Entsehung ihrer Bischmitten, und daß gegen sie als Schuldige des Erimen læsse Nationis soll verscher merken.

Nom, 22. Dezember 1790. Haran berichtet in einem Privatbrief an Raumi (um bie vertraute Perfon, medie füre Mittheitungen gemacht, nicht möglicher Weise bosynstellen), daß eine Congregation iber die Synobe von Pistolo gehalten wurde. Der herr Gerbindbefan habe nach einer längeren Debette siehrieber gesagt: "daß biefe gange Sache ohne viel Aufsichen ware berichtigt worden, nuch baß wegen der vielen verschiedenen Betrachtungen, die man hierüber zu machen habe, nub er in Kürze berührt, das beste und flügler ihnen geschienen hätzt, dem Synobus nach voransgegangener Untersuchung in den inchiesem librorum prohibitorum mit der angemessenen Unterstätten genere zu sehen. Ein anderer Cardinal soll sich dem widerschieden. Bed beschieden verben, gelang bieher biefer vertrauten Perjen nicht zu entbeden. Ew. Eiben werden dovon den Gebrauch machen, den Gie dem allerhöchften Dieuft angemeffen fin-

- 20. Dezember 1700. "Die großen Gmadenbezengungen Sr. Majeftat des Anijers miers altergnöbigten Herrn gegen die Vondworden und fene grau die Riederfader jaden hier einen anferordentiden Einderud gemacht und wur den un nicht genug bewundern Allerhöcklichen Juffereiben der Spekenten bie Chre hatte, verwichenen Donnerflag von ibier nach Frankteid gehem ist in der hatte bei Chre hatte, verwichenen Donnerflag von bier nach Frankteid, abgeben jollte, fil nach nicht abgegangen. Wan gigt mir, die Urjache beisen wäre, daß Se. pahln, Beitigteit Ihre Antwort mit zahfreichen Beilen mare, daß Se. pahln, Beitigteit ihre Antwort mit zahfreichen Beilen and den piel, Lättern betrgen wollten, welches hiemlt Seit fordere. Se sit aber zu beforgen, daß die, so die Vereinung feit bir verbienen, einem großen Einbert de der Rainen verfammlung machen werden und daß die Verwende je eredienen, einem großen Einbert de der Rainen verfammlung machen werden und daß die Verwende bieten wird, ihre Beranlassung weber die Religion in Ansöhung an bringen."
- 1. 3aurer 1791. "Der Conrier mit bem Antwortsschriben nach Frunfreich ist noch nicht abgegangen. Ingwischen hat ber Herr Cardinal Bernis wiber meine Erwartung in Folge bem, was Ew. Libben hierüber zu schrichten die Ehre hatte, den von der National-Affendlick vorgeschriebenn Gib unterzeichnet mit der Vorbeholutung Sauf la Religion et le devoir Beelesiastique. Db jene wird damit zufrieden fehn, ift zu gewärtigen."
- "Die den 23. Dezember bei dem Herrn Cardinalisatskirtetär gehaltene Congregation der Herrern Cardinalie (4 Cardinalie, 1 Selfretär) hatte, wie ich höre, zum Gegenstund das Gesind des Königs von Sardinien um des Ernenungserecht auf die jedig Bisthimer, volle selber in der Vombardei besiget, nach dem Beispiel unspres Hoften. Die Entschießung soll geweien sonn, daß Hochtlichen berief



<sup>&</sup>quot;Wenn Organ für die Tunder von Pfleig und der Wischel von der, derivo Sicc, deumahise nurchfeinimmen fass, is siegt vas gan im Wefen leines Characters. Dr. Gams fagt über von Vilgel Vicci derreifs seiner demittigfen Annvort ab von Georgiere, derobt von Testana (Joseph II. Ernbert); "Diefe Annvort ist ein zichken seines musichtigken Gestes, mad einer Leichen von Wegneriems god der verschieden Geword. Wossender einsehe von Mechberrage friecht nus sich wegniest, nimmt er gegen von apostischen Zund."

Recht nicht gebuhre und er es in via gratiae von Gr. heiligfeit numittelbar zu suchen habe: beren Zuneigung gegen ben Sarbinifden Dof aber ift so fundig, daß tein Zweifel ift, daß ihm biefes Gesuch wird gemährt werben."

5. Janner 1791. "Ich muß heute zu größerer Klarheit (über Cardinal Bernie) beifigen, daß diefes (die Eddefilung) won jeach aus Minister und nicht ale Grischfonf, in vochder Eigenschaft, er ein zweites abzulegen hat, zu verstehen fen. Mehrerer französische Bickoben ihm eingerathen, diefes ohne Ansondune zu thun und zwar in gutem Gewissen, weit zu dahig, der est feihig abgeden, ihm biefes besohlten hat: Er hat also geschweren, daß er getren und unterwürsig sehn wolle der Nation, dem Gesch und dem König, jedoch, mit bet beigesteten Kestervotien en tont ee qui non soppose A la Religion, a son stat, et a sa conscience, und zwar, nachdem er es vortdafig dem Kabse mitgeteitt mid von ihm mit vieten Lobsprüchen autgedießen worden."

"Die Congregation der Cardināle (früherer Brief), welche in der Sardinischen Bischofsangelegenheit versammelt war, wollte dem König fein Berlangen zugestehen jure Postliminis, vigore Indulti Martini V."

"Da aber die Eongregation verfammett war, hobe Eardinal Campanelli vom Cavaliere Priocea (jard. Gefandten) ein Billet erhalten, worin diefer im Namen seines Königs ertlärt, daß er diefe Abtretung nicht in via gratine, soudern als ein dem König gebührendes Veccht sordere. Worauf die Congregation entschieden, daß diese dem Könige nicht untere."

15. Jauner 1791. "Während der Verfammtung der Cardinide jur Berathung ihrer den noch foruntrich zu jahiedune Referiert, ift hier die Audricht eingelaugt, daß der König das, was die Affemblick in gefiltlichen Sachen verodnet, derrieb ganttiemirt habe. Welchen Einbert diese hier gemacht, werden Ein. Eiben von fich erwögen.

22. Januer 1791. "Das was hochselber mir zu erinnern belieben in Betreff ber seit mehrern Jahren in den Erbläubern erlandten Freimanrerlogen wird mir zur Nachricht beinen. Und baß ich Em. Lidden des Billet des Herrn Cardinalitaatsfetreit nud beigesägte Note in Betreff jener in Mailand sich besindenden und ihren Mitgliedern, eingefendet, war nur, hochfelben vor allem, befonders was mir ministeriellement übertommt, ju unterrichten."

## 61.

Die Nationalversammlung hat die Eidsormel bes Cardinal Bernis nicht angenommen. In Paris wird eine ben Pablt vorstliebet figur geröbert und verbrannt. Die Bischofe von Krantreich an ben Babs. Zwei frangössiche Britgessignen erhalten eine erfrentliche Nachricht von ber Fluch bes Königs.

19. Kebruar 1791. "Die National-Affembles hat den eingefleiften Eid des Herrn Gerbinn Bernie nicht angenaumen umd ift ihm dieser dom Grafen von Wontemorin zurückgeschieft worden. Diese umd daß legterem anigetrogen worden seh, einen Entwurf zu machen, wie man die Minister versorgen foune, die abzurusen sommen, macht beforgen, daß dieser würdige Herre Cardinal bald das Schieftel hoben wird, sich seines Ministeriums entseth zu sehne Er hat sier Andeinz gehabt und ist nicht zu zweiseln, daß Se, pabsit. Pelligkeit und wahrscheinlich auch der Hos von Waderis ihm mit gestietlichen Pfrühren oder auf andere Alt versogene wiede."

10. Mars 1791. "Der herr Carbinal Bernis bat mit fehrer Soft von dem Gersen Worten Wontemorin die vorlaufige Rachricht erhalten, daß, da Se. Eminens nicht geglandt habe, den von der Nationals verfammtung vorgediriebenen Gib ohne Aufder und Beischkaftliche vorlagen zu lönnen, er ihm johalt es die Gefieden und Verferbarten beitagen zu lönnen, er ihm johalt es die Gefieden und verfachen vorlagen die nicht der die Beische gefalten werden, die Kretenigslein zufertigen und üper Nachfolger in dem hiefigen Ministerium bemerten werde. Ermöhnter herr Garbinal, der hierauf vorbereitet war, zeigt dabei jene Staubhaftige leit, welche Refligion und Bewußtlein seiner Trene gegen den König ihm einflösen.

21. Mai 1791. "Der spanifce Bolicafter ju Baris hat bem herrn Ritter Agara auber geichrieben, bot er geschen babe in bem Marten bet foniglichen Palisfes eine ben Palisten vorftellende Statut rabern und fodann auf einem aufgerichteten Scheiterhaufen verbernen und baß des Zeuer mit dem pohltichen in Paris erfcheneran Breve babei feh angezwaben borben. Der pabst. Anntius aber in seine



Depefche unter bem namlichen Datum ichreibt hievon nichts, welches bier viele Bermunderung verurfachet."

25. Mai 1701. Der pöhlt. Aungine, do er berichtet bie gu verabschenned Art, mit weder Se. pahilt. Deiligfeit ist Ihrer Wobildung gu Baris behandett worben, hat auch einzeicht bie von ihm bort gemachte Borftellung, in welcher er hierüber Genngthunng sorbert und ertläret, daß bis er diefe uicht erhalten, in dem sonigt. Vandigt erfehreine fonne. Der Graff Montemoriu hat hierauf erwähnten herrn Anngins zu erkanten. Per Braighten und bet Kation mißbilligten und er trachten werde, eine Genugthung ur erhalten.

8. 3uui 1791. "Die Herren Bifcheft von Frantreich haben bem Pabsten zugeichrieben, um sich zu bedauchen sür das an sie ertassen Schweiten Ser, beiligktit, daß sie von den ineuthaltenden Behre und Grumbfagen, welche allezeit jene der Kirche geweinen gleichwie auch schuldigen, welche allezeit jene der Kirche geweinen, gleichwie auch schuldigen, welche allezeit jene der Kirche ich Willeburte Oberhaupt der Kirche und Mitteluputt der Einigsteit niemals abweichen, und alter lieder opfern werden. Diese Autwortschein ist intetwissen Ernach von dem Heren Erzbischo wirderbein sit in tateinischer Sprache von dem Heren Erzbischo war Ander im Namen der fraugsfischer kirche dem Heren Grabischo welchen und kirche dem Heren Grabischo welchen den andeite im Namen der Fraugsfischen kirche dem Heren Grabisch vor andeite der fraugsfischen der habe fab eine Gwied der einfrau mis freimittige Unterfrützung erweizet, sag, das die Gwied hiere erwachse, nud daße ein der inden kirchen der der der der bei Zustriedenschie fabe fab bet Unanimität der Priesterfagit im seinem Kircheniprengel zu haben.

"Die Autwort des Herre Cardinalfhantsfefretär auf das Schreiben des Perri Grafen von Montemorin an den pähfit. Herre Annyins über die Verweigerung einen französischen Botschafter hier ausunehmen, welcher dem bürgertichen Eis abgelegt, foll fiche gründliche wir daub frandhöst depetfalft fenn. Aachem allab vie Awenegerüben erhoben werden, warum Se, pähfit. Heiligteit als Oberhaupt der Kirche nicht glaube, ein solches autwohnen zu fonnen, werdem beigestigt fene welche ihm diese dem nicht als Souverim erkaben.

18. Juni 1791. "Em. Libben werden bereits unterrichtet febu von ber Contre-Revolution in Korfifa. Gie haben ba feierlich ertiart,

daß fie die tathol. Religion allein bekennen, nud den Pabft ale ihr fichtbares Oberhaupt wie vorbin erkennen wollen."

- 2. 3ufi 1791. "hente gegen Mittag haben die zwo fonigl. Frangofifden Beingefinen burch einen Aurier die fochft erfrentliche Rachficht erhalten, dog bem König nub der Reinigin mit dem Camphin gelungen fen, fich zu flüchen. Beiche Frende die der Mich unfere Pacht in und gang Mom erweckt, ift nicht anszududen. Alleis unfere Abelde in das größte Leid verwechselt worden durch einen von bem pabift. Vauntins in Turin aucher obgefertigten Eurier mit der Rachficht, doß die Alleichschften Walfeltaten mit dem Dauphin von der Municipalwache zu Berdun wären aufgehalteu und gefangen worden."
- 6. Juli 1791. "Ein britter Aurier, ben der pabili. duterunugins zu Aurin hiefer befordert, hat die erfreutige Nachricht mitgebracht, daß die allerchriftlichifte Meighäten mit dem Dauphin von dem Herrn General Bouille wären befreiet worden. Der herr Cardinallanathiefterät hat dessen Depeiche jogleich den fanigl. französsischen Prinzessinen mitgetheilt."
- "Sobald ich dies glückliche Begebenheit vernommen, versigate mich zu seiben, um ihnen meinen Oftickvonrich abzustatten. Se. pählitliche Heitligfeit schreiben dem Cardinal Bernie ein schr hölliches Biltet, in welchem sie ihn auftrugen, den foniglichen Krinstssiene Krinstssiene Der aufrichtigiten ihren Oftickvonrich abzustatten und zu versichern der aufrichtigiten Theitlindhune, so Hochselb an diesen versichtigten Zusell nehmen. Man hörte in allen Vässen erschalten: Se lebe der König und die Konigin von Frankreich, und diese danzen Angleich von Krinstssieh, der versich der versich der versiche der versich versich von der Versich.
- "Mehrere der Herren Cardinale, des Corps Diplomatique und vict des hiefigen Abels verfügten sich alligateid zu ihnen, nud das Bolf hat diese allem ist Handellassen empfangen, die aber verdeisuben, pliss sie alle verdeisch eine Baltone wo das Bolf, anderies Es tede der König nud die Admiglu, es iche Bonisch ihn die Konigin, es iche Bonisch ib. Die zwo Peringssienen spieche ungemein gerühet, und die Frau Belaide spiried es vorgetern dem König. Das Frohloden des Boltes durret fort den gangen gestiegen Tag und Kbend hindurch. Die soussies verziestigs frau Kreide Pringssisch and gerücken des gund besteht der Verleiche der Verleiche frau Kreide Pringssisch frau Verleiche Tag und Kbend hindurch. Die soussies verziestig frau Verleiche

hat mir geftern gefagt, fie habe mit bem Rurier von Turin bon ber Frau Bringeffin bon Biemont Die aufriedliche Rachricht erhalten, daß der Berr Graf und Grafin bon ber Provence fammt ber Frau Tochter bee Ronige und ber Frau Glifabet bae Glud gehabt, fich nach Mous ju fluchten, ohne daß fie ben geringften Auftand auf ber Reife gefunden. Die allgemeine Meinung ift bier, baf ber Comebiide Offizier Freiberr v. Friefen bie Berauftaltung ju allem biefen getroffen, einige andere aber ichreiben biefes ju bem murbigen Baron Thugut, und nach ber Sprache ju urtheilen, welche Die fonigl. Pringeffin gegen mich geführet, tann ich nicht zweiseln, baf fie ber Meinung fen ber letteren. Alle ihre Soffnung icheint gegrundet auf Gr. Dajeftat bee Raifere unferes allergnabigften herrn einfichtig und machtigfte Unterftutung. 36 Offiziere find ben namlichen Abend, wo bie Radricht ber Befreinig bee Ronige bier eingetroffen, bon bier jur Armee abgegangen, unter welchen ber Berr Bergog von Gig-James, ber Bergog von Gleurh und ber Graf Narboune find, Ginige Berrn Carbinale und verichiebene bee biefigen Abele find ju mir gefommen um fich über biefe gludliche Begebenbeit mit mir ju erfreuen. Gin gleiches haben die verschiedenen Dufitbanden und Trommelichlager des hiefigen Militare gethau, die fich mit flingendem Spiele por meinem Balaft eingefunden."

9. 3ufi 1791. "Der Pahftliche Mütister von dem Turincrhof at durch eine eigens abgesertigt Staffete dem Herrn Cardinalitaatsiefetefat berücktet, doß der König mit der Königin von Frankreich und Tauphin sich zu Meth bestüdert, doß die der Ausgeschaft dem beinig abgeleget, und anch von den umtiegenden Octern ein solches Beispiel geschget nur dur von den umtiegenden Octern ein solches Beispiel geschget werde: Welche Se, pahftl. Hilligeit dem Grundschaft der bei geschen vorgestern Höcksteine wen Frankreich untgesteilt habe. Diese haben vorgestern Höcksteilen einen Beinch abgestatet, welcher lange gedauert, nud sehr fremdhigheitlich joll geweien sein. Se, pahftl. Hilligeit habe dem Konig zugeschrieben um sich mit Höcksteilt habe. Den Konig zugeschrieben um sich mit Höcksteilt, Aunzins Pacca zugesertigt worden mit dem Austrag. sich alliegteich zu Ser. Allerhöchten Walestat zu verfägen, und es selber zu überreichen. 3ch allerhöchten Walestat zu verfägen, und es selber zu überreichen. 3ch and ein geschlich un fein Weltung. Der herr Cardinalitaatsseletzetär hat erhalten die

Longle Linigle

## 62.

Trantige Entläuschnug über die angebliche Fincht des Ronigs. Buftande in Frantreich. Der Raifer von Arthyopien. Die Ordensgenerale in Rom an ihre Ordensgenoffen in den Riederlanden.

13. Juli 1791. "Die allgemeine Freude fiber die Befreiung bee Ronige und ber Ronigin von Franfreich Dajeftaten, ift in bas bitterfte Leid verwechielt worben. Dag fein Aurier angefommen, hat mich febr in Unruhe gefett:, welche febr vermehret worden burch bie feither burd Turin eingefommenen wiberfprechenben Nachrichten, fowohl über ben Ort bee Anfenthaltes, ale Art ber Befreinig, Die balb ohne bald mit großem Blutvergießen geicheben febn follte. Belche bie Befturgung ber fonigt. Pringeffinen, Die erft geftern burch Privatbriefe und öffentliche Beitungeblatter fo mit bem frangofifchen Anrier angelanget, Die Rachricht erhalten, Des Unbeftanbes jener ber Errettung ber foniglichen Familie fonnen Em. Libben fich leicht einbilben. Gr. pabitl. Beiligfeit find auch barüber fo betroffen, bag mir einer, ber bei Ihnen in ber Audieng gewesen, fagt, bag er fie niemals fo niebergefchlagen gefeben. Die Betrübnig über biefe Rachricht ift bier allgemein, und merfwurbig, bag ber Babn, bag obermabnte Rinchtung mit Ginverftandnig unferes Sofes gefcheben, und ber Freiherr von

Thight unter Em, Libben Anneisjung doran Theil gehabt, auf einmal verfchwunden ist. Welches erprobet, welche Meinung man habe von ber großen und flugen Einscht unseren Monarchen und Em. Libben. Ich dermuthe, daß Se. pabstt. Heiligkeit erun, daß das Breve an den Konig, wovon Em. Libben eine Abschrift gugefendet, so geschwind und alsgemein verbreitet worden.

"Der Suternungins gu Paris hat bas Breve, woburch ertfart wird, daß der siefige Hoff, ben heren d. Segur und teinen, ber ben Genstitutionaleid abgelegt, als Botisafter aunehmen wolle, nicht übergeben, weil es bem Rungins, der damals ichon absgegangen, war und nicht ihm zur lebererchigung ungefertigt wurde. Wan verwies ihm biefes Berfeben, allein auftatt feinen Ruftrag zu vollzieben, dat er, wie ich höre, geautwortet, daß er sich siedung einer Gefahr aussehen und ich glande, daß die F. pahftt. Heilfgit haben wolle. Hoffiche ihm nun aufgetragen haben, diese Brew wolle. Hoffich ihm nun aufgetragen haben, diese Brew wurder in überreichen, und für au gelechte gelt abgereiten."

"Mit der geftrigen Voft ist auch die Acchricht hier eingetroffen, och ber herr Graf v. Wontenwein erwähnten herrn Auterunugins durch ein Billet mitgetheilt, daß die Nationalassendienibler ihm die Besprang der answärtigen Gefchäfte pro interim aufgetragen habe, er daher in allen Antiegenheiten sich an ihn wenden sonne, wie die mit dem helt. Studie beschende Einstglit sorbere."

27. 3ufi 1791. "Der Kaifer von Etifiopien hat einen außerordentlichen Botischafter an Se, pabilt. Peltigieti abgefendet, um felben
die Empörung feiner Bölfer, und daß fie ihm Gesche vorfchreiben
wollen, nud er den Umfturg seines Beiches befünchet, vorzusiellen um
augunden um 6000 Mann hiftsetunppen und 100 lieinen Kannonen,
weckhe man auf Ramele laden fonne, mit der Berficherung, daß er,
um seine Daufbarfeit hiefür zu bezeigen, höchsteben eine Produg
an dem Volchen Merer hiefen seinellen würde. Der Botischefter ist
au Cairo erfrantt, und mit Tod abgegangen, und bat furz zuwor
dem Pröfect der dortigen Miffion das faiserliche Schreiben zur
Beiterchfotberung au Ser. Heilgeit übergeben, welches biese vor
ettlichen Tagen erholten haet.

3. Anguft 1791. "In betreff ber von mir fetthin einberichteten laderlichen Ambaffabe ans Ethiopien muß ich widerrufen, daß der Botichafter nicht tobt, sondern närrisch geworden ist, also daß man ihn hat müssen ib is Ketten schlagen. Dieses Hilfgesich sit ähnlich jenem, welches Brinz heraellus an den hiesigen und meisten Höfe in Europa gemacht hat."

9. August 1791. "Die frausofische Clerifei fat ben Abbe Cambifi ausgergelidet, um Gr. pabift. Heilgfeit einige Zweifet vorzulegen, und Ihre Entscheinung hierüber zu erbitten, zu welchem Ende Sie eine außerordentliche Cardinal-Gongegation angeordnet haben."

12. Detober 1791. Langerer Bericht: herzan will bie Ordensgenerale erfinden, bag fie, wie der General ber Kapuziner bereits gethan, "ihre Untergebenen (in ben Nieberfanden) zu bem pflichtnößigen Gehorfam gegen unfern Monarchen aufzuseber."

23. November 1791. "Da mein Antrog, doß anch von den andern Ordensgeueraten, so wie es jener der Kapuziner geftam hat, ähnliche Schreiben an ihre Ordensbrützer in den Viderefanden erfajsen werden, Ew. Libben Beifall verdient, so werde ich dieselben zu verantsssen der het geben Beispall verdient, so werde ich dieselben zu verantsssen der bei den die Bei der der der die beispalischen die Espe hodene ").

7. Dezember 1791. "3ch fege hier bei ein Schreiben aben General ber Auguftiner au feine Debenbrüber in ben Richersanben zu Dero beliebigen Ginfigt und Beforberung. Der herrichten Bischer Bischer Bischer Bagiert au feinen Sachwalt Abbate Bonfiglieit ine Staffette anher abgefertigt wegen einem ertebigten Canonilat, und biefem untereinftens aufgetragen, bem herrn Carbinalftaatsiefterar bie Rachricht zu geben, bag ber Knig vom Frankrech mit ber Ronigin und bie fonigi. Veinressin Giftbatts sich auf bem Ronigreiche gestlüchtet. — Der Unbestand beier Rachricht sie und bem Ronigreiche gestlüchtet. — Der Unbestand beier Rachricht siel mit auffallend, und bie gestern bier angelangten Briefe erweilen es."

15. Jeben ar 1792. "Dabe die Ehre hier beignichließen drei Schreiben des Kammelikungenerale, in welchen er feinen Ordensgeiftlichen (in den Riebertanden) die fontbigfte Unterwerfung gegen Se. Majeftat einbindet."

<sup>\*)</sup> Früher hatte bie oft. Regierung mit allem Rachbrud ben Bertehr ber Rtofter mit ihren Ordenogeneraten ju Rom - verboten; jeht tam die Regierung in bie Lage ju bitten: bag biefer Bertehr - wieder aufrecht erhalten werbe.

Folgen inzwischen lange Berhandlungen wegen Uberriebung beb Bischoft Bertieri vom Como auf das Pilsthum Paul. Das Domiepitel vom Jahab protestiet einstimmig gegen ihn, wegen verschiebener vom Bertieri aufgesiellter, untirchlicher Grundfabe; — Rannig stimmt ben Kaiser: er folle auf ber Ernennung Bertieris für Pavia bestehen. Herzan räth ab nub fagt: "es wäre für ben allerhöchten Deutst mit ist nicht barauf zu bestehen.

25. Februar 1792. Herzan gleicht bie Sade wegen Bertieri ans, biefer tommt unn bennoch ale Bifchof nach Pavia.

## 63.

Avignon. Ein Runzins nach Bruffel. Leopold II. Tod. Ein Breve an die untreuen Bische und Priefter in Frankreich. Projette der Revolutionsmänner in Frankreich. Der Runzins zur Kaiferwahl. Weisungen an Maury.

29. Februar 1792. "Der Herr Nunjins (vom Wien) hat ör, pahift, Heitiglett im Gecheim berichtet, do fi nd em Kane, hat ör, pahift, Deitiglett im Kocheim König vom Prengen jugefchickt, die "Mrichfellung vom Wagnom und dem Contado an dem heil. Studi ausdebracklig euthalten fepe, weders Se. Heifeligt in unendich verbun-

<sup>\*)</sup> Seinen Borganger Bongabari hatte man ausgewiefen. Best mar bie oft. Regierung wieber frob, einen Anngins nach Bruffel zu befommen.

ben hat, und ich weiß, daß in allen Gelegenheiten diefer wirbige Pralat besorget ift, wie es einem rechtichaffenen Minifter gufteht, bas gute Ginverstandniß gwifchen seinem Hofe und bem Unfrigen gu unter-halten und zu erweitern."

3. Mary 1792. St. foigl. Dobeit bie Frou Erghergogin Maria bezeigen mir ihr Berlangen, bağ bald ein Aunzius und Briffel abgeficht mirbe, als weidnes jur Derieldung der öffentlichen Rube und Beften bes Dienftes Unfere Allergnabigften herrn mit betiranen würder."

10. Dara 1792. "Dit lebhafteftem Leib habe ich ben 8. erhalten bie eben fo unerwartete ale hochft betrubte Rachricht, welche mir Em. Libben ju geben belieben, bon bem ichmerglichen Sintritt Gr. Majeftat Leopold II. 3ch nehme mir bie Freiheit bier beigufoliegen ein Schreiben an Ce. Majeftat ben Ronig \*\*), in welchem ich Sochitselben mein ergebenftes Beileib über biefen hochft betrübten Tobesfall ausbrude und zugleich meinen Bludwunich ju allerhochft 3hrer Thronbesteigung erstatte. 3ch ersuche biefes Ge. Majeftat geborfamft ju überreichen. - Es erfolget auch im Unichluft ein anderes an Ge. Majeftat bie Raiferin Rouigin. Diefe anbetungewurdige Frau bat mir mehrere Mertmale Ihrer Gewogenheit und Gnabe gegeben. Der Umftand, bag Sochftbiefelbe fich bei biefem ungludlichen Bufall befunden, vergrößert, wenn es moglich mare, meine Befturgung, weil ich beforge, baf bieburch bochftibre toftbarfte Gefundheit nicht etwau leiden toune. 3ch weiß nicht, ob Ge. Dajeftat bie Konigin, ber ich in Ihrer Jugend aufzuwarten und ju bewunbern bas Glud hatte, fich meiner noch erinnern wird. 3ch lege für höchftielbe ein Schreiben bei, untergiebe aber Em. Libben erlauchten Beurtheilung, ob es ju überreichen feb."

14. Marg 1792. "Die tonigl. frangofifchen Pringeffinen, fobalb fie von mir bie hochft betrubende Nachricht bes hinfcheibens weiland

<sup>\*)</sup> Leopold II. börte die Rathichstage feiner Schwester Marie Christine bis an fein Ende. Ein Brief bon ihr an den Aufler wom 30, Ichner 1792 entball Betrachtungen über die bolitische Loge Europas und Rathichige. (In Abam Bolf: Narie Christine II. Bb. 259. Seite.)

Brunner, Die theol. Dienericaft sc.

Sr. bes Raifers Majeftat erhalten, haben mit ihrem gangem hofftaate bie Trauer angelegt."

21. Mary 1702. "Mit ber hentigen Boft gefen bie Breen ach Braufteich ab, burch welche bie Alferbischofe und die mit ihnen einversandene Klerisei zum zweiten und beitten Wate aufgesorbert werden ihre Kirchen zu verlaffen und ben Constitutionaleid zu widerrusen unter Strase bes Kirchenbaunes, zu welchem Ende ihnen zweikremine, ein jeder von 2 Wonate, bestimmt wurde."

24. Marg 1792. "Der Abbe Fonton, gewesener Rath bei bem Barlament ju Baris und Cohn bes Schatmeiftere ju Berfailles, melder auf eine fo graufame Urt von bem muthenben Bolf in Paris ermorbet worben, hat mir gejagt, bag er ficher mußte, bag ber Club allerlei eben fo liftige ale mirffame Dagregeln genommen, um unfere Truppen, ba fie fich bem frangofifchen Bebiete nabern würben, aufrührerifch zu machen, unter anbern, bag zu biefem Enbe bereite 4000 Dabden unterhalten werben, welche bermalen mit Mifignate bezahlt, fobann aber mit aufebulichen Summen Belbes verfeben, bei unferer Urmee fich einschleichen follen und burch bie Liebe und Gigennut (amei machtige Triebfebern, bas menichliche Sera ju verberben) einen Aufftaub bei berfelben erregen. Ermahnter Abbe gebet nach Bruffel und von bannen nach Tournai, um feine Reffen ju besuchen, die in bem bortigen Geminar erzogen werben und Buter in ben ofterr. Dieberlanden befigen. Er ift, wie leicht ju ermeffen, bon ber Sofpartei, ein eifriger Ariftofrat und fehr mohl unterrichtet pon ben Borichlagen ber Jacobiner. 3ch bemerfe biefes Em, Libben, weil bas Dieberlanbifde Beneral-Bonvernement und bes Berrn Gelbmaricall Bruber, welchen gebachter Abbe verfonlich feunt, vielleicht burch jenen Rachricht einholen fonnten, bie jum Beften bee Dieuftes Er. Dajeftat beitragen fonnte."

"Ich muß Ew. Libben noch im Bertranen bemerten, daß die die bestidenten gutgesinnten Franzosen ein Mistrauren gegen hen herrn Cardinal Bernis bezeugen, nicht weit sie an seiner Rediktit und Ergebensheit an den hof zweissen, sondern weit er sein Bertranen schautet seinem vormaligen Legazioneisertaatius nud bessen Gohin Bernard, welche den Constitutioneid abgelegt haben, so sit ihm anch dier sehr verdäcktig der französische Volkbierten Vianel, ich

halte ihn aber für fo ichwach, bağ wenn er auch wollte, nicht bofe febn fonnte."

- 18. April 1712. "Der Abbe Maurt fit geftern Frih von er, pabftl. heitigfeit jum Protonotarius Apostolicus, Erzbifchof ju Thebe und Rungins jur fünftigen Raiferdwohl erenant worben mit bem Auftrage, fic unverweilt zu ben foniglich frangofischen Pringeffinen und zu mir zu verfügen, um biefe feine Bestimmung mitzutheiten. ")
- 25. April 1792, Man sogt mir, baß der burch sein heftiges Benehmen sich ausszeichnete Andre ju Kransfrurt sich niedergelassen, um alldo in den umtiegenden Stadten und Ortschaften durch aufchnicke Chummen Geldes das Bolt jum Aufruhr zu bringen, daß er unter anderen Nannen die Gebendmittel zusammentaufe, um eine Theurerung zu verursachen, und man will auch wissen, daß mehrere Kransglen in dersetben Abschaften Michtel und unseren Richtenben sich verfägen.
- 25. April 1702. "Ans meinem Beright (Rr. 28) werben En.
  eibben ju entuchmen beliebet haben, daß man hierorts mit ber Richtfertigung bes Anguftiners Ciani fich um so weniger befriedigen zu
  fonnen glaubt, als mehrere andere anfoßige Sabe in ben bekannten
  falgen fich befinden sollen, baß verfchieben andere Angrichten eingefaufen, welche feine Dentungsart im Glaubenssachen immer mehr
  verbächtig machen, und baber vorzuschen seh er große Austand,
  welchen bessel Beständungen, venn unfer allergadbigter herr ihn auf
  bas Bisthum Geme ermennen sollte, finden mirk."
- 9. Mai 1792. "Die Beispungen des herrn Anngine Maurh haben zu ihren Houptegemistand die Beilegung der hateligen Angelegenheit der Anugiaturen im Reich, und ans dieser Absicht geht als Auditor mit ihm der Abate Smid, welcher in nämticher Eigenschoft

<sup>&</sup>quot;Maury worde fpöter Bifch von Wontefinstone im Richershaut. Illere Apopleon ging er und frentreiß, Beltie fich hierem presentigung und wurde von ihm jum Erphisch von Paris ernannt. Nach dem Start pas Kniffer, erfeiche wer er in Faris numschäufig geworden – er ging nach Nom und dat der gehören bei erfeitere Benefinsten wegen um Bergebung. Er wurch gibt er Grunder Bergebung. Er wurch gibt er Erwarten ferundisch aufgenommen. Der Bahr und Guidel glatte seint Section und der Grunderung im Gosciose zu Benedig (1800) noch in gutter Erinterung. Siehe Memoires als Cardinal Connactiv Paris, 1964. Tom. 1, pag. 251.

bei dem herrn Carbinal Campanelli in Diensten stehet, und beffen er fich bebient hat bei Insammenfuchung ber Urtunben, wolche in Der Antwort bes Pabsten an die 4 herren Metropoliten im Reiche in Betreff ber Rungiaturn angefihrt vorben.

"Der andere Gegenstand ist die Wegleissung bei der famitigen Bahl-Capitulation dessenigen, welches bei jener waitand Kaiser Leopold II. jum ersten Was im 14. Artistel vorgedommen. Die Hoffen Was im 14. Artistel vorgedommen. Die Hoffen unterhandlungen des herrn Vungins verspricht, gesindet sich auf das Zutrauen in die Gitte des Derzens des Konigs unsere Aufengabigien Herrn, und in die Willsstigfeit der Herrn, und in die Willsstigfeit der Herrn Aussigne unser Auffinfelt war Trier, Sachsen, Vallen, die volleicht auch gienes von Mainz u. f. w. Trier, Sachsen, Vallen, die volleicht auch gienes von Mainz u. f. w.

"Er (Maury) wird fich bei feiner hinreife nur wenige Stunden michatten, um bem Antfürften feine Aufwartung zu machen. Und ba er fich nicht schmeichen fann, Om. Libben, welchen er für ben einst ichte offente und größten Minifter diese Jahrunderts halt, in Aransfirnt zu jehen, wird er bei feiner Rüdreise fich eigens nach Wien verfigen, um Denenselben seine Aufwartleie fich eigens nach Wien verfigen, um Denenselben seine Aufwartlei, und fehren fiele Aufwartlei, und fehren mie ein verbiger Mann zu fenn. Michavie aber Misemand ohne Archie mir ein erbeicher Mann zu fenn. Gefichwie aber Miemand ohne Archie in, ho hat er and jenen seiner Razion, nameid zu gauben wir mir scheint, die anderen zu übersehen, nud wo es die Umssaber eranben, in einem entsichebene Tone zu prechen.

#### 64.

Ein hirtenbrief des Bildofs von Pavia. Rebe Bins VI. im Confisorium über Leopold II. mit Erwähnung Joseph II. Berdächtige Franzofen im Rirchenstaat.
6. Juni 1792. "Höchstelber (ber Babit) zeigten mir ben

Sunt 1792. "Sochifteter (ber Babi) zeigten mir ben Hitcheirief des Difchofs von Avois, in weldem er einen großen Anhin beilegt ben Lehren ber dortigen Universität, worüber Sie sich ungufrieden dezeigten, weil diese in dertei Sietenbeiseln unicht gebrauchlich sie, nuch diese Eehrer dertei Lobsprüche um so weniger verdienten, als mehrere ihrer Berte censpiriet umd verboten worden "d.

<sup>&</sup>quot;; Comit halte bas Domtapitel boch Recht gehabt, ale es fich gegen biefen Bifcof verwahrte - es wurde aber vergewaltigt und Dergan biente babei wieder als vermittelnde Berfon

"Meine Antwort war, baß ich ben hirtenbrief nicht gelefen, do bertei Lobjeriche vielleicht ein Bebrand; in ber Rirche ju Bavia feben, zugleich aber forgialig vermieben, einzugefen in bie Uwerbienfamteit biefer Lobfprüche, wie es die Bescheibenheit und Anfandigfeit erforberte. ")

Berichtet des langen, wie der Pabst von der Ernennung des Augustiners Bertieri fur Como nichts hören wollte und die Sprache darüber auf den hirtenbrief von Pavia zurudlentte.

"Daß der Hert Wers de la Wart in unfere Kriegsbeinfte getreten und angestellt worden sein, ist, von dem man in allen Gestellschaften spricht. Und der Herr Gardinal Bernie hat mir einem Brief vorgetseln, in welchem gesagt wird, daß, da sich die Riederkands empdet, jenre dei der Rasjonal-Assemblée von vor Tribune aus Urland genommen und gesigst hobe: Er gings jene schönen Provingen der Breisset zu erzebern, daß er der vertrautesse Freund und Testamentezecutor des Mirabeau gewesen, und daß man sich über dessen Unspieden in Frankreich und den Riederfanden seine vor einer Sier Klusungen in Frankreich und den Riederfanden seine verwahrete. Dier ist man im arobre Sovae in Ruckflödt auf seine Trene,"

23. Juni 1792. Bericht fiber bas lettgehaltene Confiftorinm.

"Se. pabfil. Seiligleit singen Agre Anrede an mit ber Erinnennen bes vor 2 Sahren erfolgten höchst betrübenden Todesfalls Kaijer Joseph II. Diefer, sagten Sie, empfing zweimal die seil. Wegegebrug, befanute offenderig, in seinen Beraulassinagen, besondte offenderig, in seinen Beraulassinagen, besondte offenderig, in seinen Beraulassinagen, besondte wie war noch mehr zu wöherrussen bereitwillig, wenn Ihm der Tod die Zeit biezu gelassina die die first der in den ber Tod die Zeit biezu gelassina die in Erfüllung gebracht. Seine Regierung ware fehr turz gewesen. Rein Opfer war so groß, was er nicht gerne machte, nun seinen lutterthauen den Frieden zu ichenten. Die herfellung der allgemeinen Russe Europe dammen den Frieden zu is seinen Luterthauen den Frieden zu ich erfellung der allgemeinen Russe Europe war fein Beschäftigung. Und de er das allgemeinen Russe Europea war fein Beschäftigung.

<sup>\*)</sup> Rachdem Bergan ben Bidof für Pavia angerühmt — mußte er ibn igt and in Schulm nehmen, und zwar: burch bie gewößnliche "Richtletung" bes hietheitiges und abnter eben fo freunbichaftliche und gutgemeinte, als febr aus ber Luft gegriffene Bermuthungen.

<sup>\*\*)</sup> Siehe in der Folge ale Ertlarung biefes Ausspruches den Abichnitt: "Demorandum an Leopold II. von Graf Geitern."

"Se, pabfilide Hilligeit wemder jodaun bie Rede auf Se. Majeftat unjern allergnadigsten herru; erhoden höchstüher großen Eigenschaften und was Ihre Unterthanen, Guropa, die Religion und der heil. Einst von diese einschiebendisten, gerechten und gottessürch eissem Monarden isch au verbrecken baden,

"Daß ein Aunzius nach Bruffel abgefenbet werbe, mie bag beier ber Pratial Vanendoor ches, fünde teinen Mufand, man verlangt aber, daß felber die Gerichtebarfeit wie zu Zeiten ber Raiferin Maria Therefiad gloereticfften Gedächnig ausüben fonne, und der teigtere wegegefchieft worden, das Berchangen hierum schriftlich geische, Der Ferr Carbinalitaatsschretar sagte mie, es jet von keine Fungshung die Robe, sondern bloß mir eine Ultuwbe zu haben, daß auf Verlaugen des Königs Maigität der Amzins zu Bruffel resdire. Meine Antwort war, daß ich biezu keinen Anfreg hatte. Dazwickfel da ber Dietig Eer. Maigität erberdert, daß ein Runging ichtenig nach Brüffel abgeschieft werde, nud mir bekamt ift, daß ich Gerichebartie des Aunzins dei Hoffelber Regierung besonders am sinde eine modentende Sache war, so were ich mit den herren Cardinaten Zelada um Campanelli eine fremdschiftige und vertranische Unter Mitterium hierken behar "a. f. w.

Aus den Babern von Nocera, Ini 1702. "Bon Biterde fit gefänglich nach Nom eingebracht worden ein Franzos, auf weichen ein gegründeter Berdacht fällt, daß er einer von den Gunfen sch, weiche sich verfahworen, gegen das Leben der Soweraine zu fireben. Alle Anzeigen von der Ferfon demägen ihr, den nach ein ansein allein andegenommen, den er vernunthlich, um sied zu verschlien, geändert hat. Unter siehen Briefen, wie man mit spreich, ist einer gefunden worten von dernührten Wendelmierdern, welcher erprofel, ba, deuen er uicht

Einer ihrer, wenigstens im Geheimen im Ginverftandniffe mit Ihnen febe."

20. Juli 1792. Baber von Vocera. "Man schrickt mir, daß bet hiefige hof mit bem Neapolitanischen überingefommen seize, baß ber Zins und Zelter nur bei Erwahlung eines nenen Pablies und Tervabeschigung des Konigs beider Sicilen mit den gewöhnlichen Feiertichteiten, angerdem aber von dem Minister ohne alles Geprängs sollen überbaaft werden."

27. 3uft 1782. Baber von Rocera. "Der eingegogene Franzos be ta Konffiere ift feiner von jenen 5 Mengelembrdern, aber nach allem, was man bei ihm gefnuben, ein höcht verdächtiges Seihseck, er wird ausgewiesen werden. Bon Seiten der Nationalversammtung sind Gin eine halbe Million in baarem Kold und eine halbe Million in klignanten uach gorste aberfalt vorden. Wan jagt, daß die Reitgerisstungen in biefer Insect darum gemacht würden, weit man bestärchtet, daß die Rufflu der Engländer daßteten, weit man bestärchtet, bas die Rufflu der Engländer dassibut mit eine Landung machen bürten."

Rocera, 4. August 1702. "Monf. Bentaedors") wird als Mungins nach Prüffel geschickt und in Gemäßigte Dero verechten Erfasses unter dem 12. bemerfet, daß Se. Walcistät die ansübende Gerichtsbarfeit wieder Gerzussellen geneigt sind am fenem In. welcher in den letzten Agbren der Regierung der höchsteiligen Kalserin Maria Theresia bestehen.

# 65.

Bertrag zwischen Rom und Neapel. Bolltommene Gleichheit auch im Kirchenftaal verfindigt. Aus Paris über die Jacobiner.

Nocera, 10. Angust 1792. "Der Bertrag zwijchen bem heit. Stuhl und bem Reapolitanischen hofe ist nicht zu Stande gesommen: dag der erste Minister herr Ritter Acton sich nach Castellone ber-



<sup>\*)</sup> Brancadoro Cefare, geb. 3n Fermo 1755, wurde fpater Bifchof von Orvice, 1801 Cardinal und farb 1837 als Erzhifchof von Fermo. Er war ein großer Gelegter und schriebt viele Beete, die fich in Moroni: Diz. stor. eecles, Tom. 6. pag. 93 angesicht sinden.

füget, hat mid glauben gemacht, daß alles berüchtigt fet und blog auf die Unterzeichnung antomme. Die Ursach, daß dieser Bertrag sich zerfchagen habe, soll hamptfachlich sehn, weil der Reapolitanische Hof 70 Rioster unterdrücken, dieses man aber hierseits nicht zugeben wollte, worüber der heil. Bater bergestalt soll betroffen gewesen sieher eiche, daß er in Thrauen ausgebrochen."

(Ein Gludwunfch an Raifer Frang II. zu feiner Raifermahl.)

Rom, 1. September 1792. "Der fcmarmerifche Beift ber Unabhangigfeit greift auch bier im Rirchenftaate immer mehr um fich: Bu St. Severino fundigte Giner ben Andern an, bag in wenigen Tagen eine volltommene Gleichheit unter ihnen febn werbe, von biejem wurde ber Governatore Maccoonio unterrichtet, welcher es aber mit Berachtung aufnahme; zween Tage barnach tanfte Giner von 3 verichiebenen Sarben 300 Effen Banber und beftellte noch welche, furs barauf murben Rotarben bavon angeordnet, biefes murbe ermabutem Bralaten von einigen Gutgefinnten binterbracht. Bener fo bie Banber aufgefauft und etliche, auf welche Berbacht fiel, murben in Berhaft gezogen. Zwei andere flüchteten fich in die Rirche und einer erhot fich, Alles auszusagen, wenn man ihm bie Strafe nachsehe. Das namliche, die Rotarden ausgenommen, foll fich ju Collaido, einem Leben bee Barberinifden Saufes ereignet haben. Es mare gu minichen, baf man einige Beifviele ber Scharfe gebe, Die allgugrofe Belindigfeit artet oftere megen ihrer Rolgen in Graufamfeit aus." -

"Die Rachrichten so ber Doge von Genua durch Genfer Augieinte von Paris erhalten, bringen, daß die Wult der JacobinerPartleth bis dahim gegangen, daß in der Nationalversammtung eine gräuliche und höchft zu verabscheuerde Wotion wider das Leben des Konigs gemacht worden, welcher oder gleichwie auch jeuer, daß das Konigrich sich zur protestantischen Religion ertitäre, solle sich das Bolt wiedersetz haben: daß die Wache Se. Wasischiaren nicht aus welche die Religion das die Religion und das die Religion und das und die Rote sehen ausgehen, dammt ihnen der Intritt zu Höchft die gestatett werde, wie auch tausend kanaliere im Verspatt gesogen worden, und entlich daß Warte im roefer Gederman seine. 66.

Echreiben an ben neuen Minifter Grafen Cobengl. Berfcmorung in Bologna.

5. September 1792. Bergan an ben Minifter Grafen Cobengi:

"Reiner tonnte mit mehr Recht ale ber verehrungewürdige Fürft v. Rannit, nachbem felber mehr ale ein halbes 3ahrhundert der Bohlfarth der Monarcie fich fo erfprieflich gewidmet, bon der weitern Beforgung ber Saus, Sof- und Ctaate, wie auch ber Rieberlandifden und Italienifden Geidafte enthoben zu merben, anfuden, Und Er, bee Raifere Majeftat tonnte biefes nicht auf eine fur ben Staat nutlichere, und fur benfelben rubmbollere Art bewilligen, ale ba Allerhöchstdieselbe fich vorbehalten, ben weifen Rath bee ermabuten Berrn Fürften, welcher allgemein fur ben größten Minifter biefes Jahrhunderte angeschen wird, in den wichtigften inn- und auslanbifden Beichaften auch füuftighin gu vernehmen. 3ch wünfche feine lauge Erhaltung fur bas Befte bee Staates, und Berehrung fo ich gegen ibn trage, und que unfoichlicher Erfenutlichfeit, Die ich ibm befenne fur bie mir in allen Gelegenheiten gegebenen Bemeife feiner Freundicaft und Gute. - Erfreue mich aber, bag ich funftighin bie Ehre haben werbe, meine Berichte an Em. Ercelleng gu ftellen, und unter bero einfichtevollen Beifungen bie Beichafte beim biefigen Sofe ju beforgen. 3ch fcmeichte mir, bag Em. Exeelleng gleichwie ermannter Berr Rurit mich mit Ihrer Freundichaft und Gute beehren werben, und verfichert fenn wolle, bag ich nichts umgeben merbe, biefe gn perbienen."

"Bononien hat seine Rettung ber Eiferjucht eines wiber fich Berichwornen zu verbaufen. Ein Wirthschafte ober Hausbeamter, ein Idger, Bedieuter nub Quufer bes Grasen Caprara hatte mit vielen andern eine Berichwörung gemacht in ber Nacht bes 24. auf ben 25. August einen Beu- nub Getreibeboben aus ber Stadt anzuginden, bamit, um biese zu lassigen bei betabt vor erdebt anzunub dieses ben umhergelegenen Miteinverstaudenen zum Zeichen biene. Die übrigen Jausbebden ber Stadt sollten zu gleicher Zeit in Brandgestedt werben, um so die Auspertsamteit ber Legazion bahin zu ziehen. Sie wollten ben Palast beb Legals fürmen, sich ber Tassifen bemächtigen, ben Anditor Deltorini, ben Rriminalauditor, feinen Substitut und Rammerbiener bee Berrn Carbinal Legate aufbenten. und endlich burch Beihulfe ber Birridini bie Ctabt plunbern und angunben. Giner ber Berichworenen, ungufrieben, baf ba, wo man ihn gebrauchen wollte, wenig gu gewinnen war, verrieth alles unter ber Bedinauif, bag man ibm Die Strafe nachfebe, Diefes murbe ibm bewilliget, er zeigte an bie Ramen ber Berfcworenen, und bie Etunbe, in welcher fie fich im Balaft bee Grafen Caprara vereinigen werben, und bas Sans, wo viele Fenergewehre, 200 große Deffer, viele brennbare Bubereitungen fich finben follten. Diefes befant fich alles, wie er ausgefagt hatte, wie auch ein Manifest (ein anderes hatte ber Rabeloführer bei fich), und Aufchlaggettel, auf beren einigen ftanb: "Ermorbet werbe ieber, ber fich nicht mit une vereiniget," Und auf ben andern : "Bereinigung und Freiheit". Da man aber bie angegebene Stunde vorgefommen, fo bat man fich nur Gines ber Rabelführer verfeben tonnen, und bie anderen maren noch gur Beit, fich an flüchten. Dan faat mir im Bertrauen, bag man in Berbacht habe, bag einige bee Abele bierin verwidelt fenn fonnten. Dermalen ift in Bononien Alles rubig, ich beforge aber fehr, bak, wenn man bierfeite nicht balb ernfthafte und wirtjame Dagregeln nimmt, man fich biefem jum zweitenmahl hervorbrechenben Emporungegeift zu widerjegen nicht mehr im Stanbe febn wirb. Dein Stand und meine Rejanna machen mich bie Ditbe vorgichen, allein in ben gegenwartigen Umftanben bin ich bee Dafurhaltene: bag bae Wohl bee Staates und bie öffentliche Rube, Scharfe und Beifviel erheifche. Dir ift leib, bag ber Berhandlungeort biefer Bofewichter bas Sans bes Grafen Caprara gemejen, benn obgleich nicht an zweifeln, bag erwähnter Graf hievon unwiffend mar, und es hochft migbillige, fo ift bennoch biefer Bufall fur ibn und feinen murbigen Dheim, ben Berrn Carbinglen, allezeit febr unangenehm."

12. September 1792. "Hier hat man bie Andricht, baß von der Nazioneverjammlung der Borjchlag geldschen, 1200 Mendelmöber, die Sie Emissare neut, ansysschäten mit dem Anstrage, nach dem Edern aller Soweraine und Generale zu trachten, ob aber bieß angenommen worden, weiß man nicht."

67.

Die Feuer ber Rrounng bes letten beutiden Raifere in Rom.

26. September 1792. "Den 24. Fruh Morgens bielt Ge. Beiligfeit geheimes Confiftorium, in welchem Gie in einer mobilabgefaßten Unrebe bem beil. Collegium mittheilte bie Bahl und Rronnng Gr. Majeftat jum romifchen Raifer. Gie ichilberte ab bie fchrodbare Lage Frantreiche, bas unmenfcliche Berfahren biefer Rafenben, Die Meberei ber Marthrer, welche Gie und alle in Die außerfte Betrübuiß fegen mußten. Der barmbergige Gott, welcher feiner Rirche immer beiftebet, batte Gelber einen Raifer gefchentet, in welchem fie einen machtigen Schirmer habe, biefer mare Frang II., welcher gleich nach Bahl und Rronnng ben Gurften Clary gu Albrigen 3hren wirflichen Rammerer anhergeschidet mit bem faiferlichen Rotis fitationeichreiben, womit Allerhöchstbiefelbe ihnen bie erfrentiche Rach. richt hievon mittheilet. Der Bralat Stan Gefretarine ber Breven ad Principes lafe fobann auf Ihren Befehl bas Rotifications. fchreiben, und nachdem er abgetreten, fuhr Gie in Ihrer Anrede fort: Erhoben bie großen Gigenichaften biefes Monarchen, Geine Gottesfurcht, Religioneeifer und Gute bes Bergens, welche bie Religion überhanpt und ben beil. Stuhl inebefondere Geines machtigen Schutes verfichert, und führten bei biefer Gelegenheit an, mas bie hochselige Raiferin an unfern Monarchen geidrieben habe. Gie ordneten fobann auf ben 25. ben feierlichen Gotteebienft an, und burch 2 Abende die offentliche Beleuchtung, und beichloffen ibre Unrede mit bem gewöhnlichen Beifat: bag Gie hieburch nichts wollen entzogen haben jenem, mas gegen ben pabiti. Stuhl pflegt beobgebtet gu werben. - 3ch habe biefes von ben herrn Carbinalen, bie ich erfucht auf die Aurede mobl Acht ju geben, weil meine Befundheiteumftande nicht gnliegen bem Confiftorinm beigumobnen. Rach bem Confiftorium baben bie Berren Carbinale burd ihre Gentil Uomini über die an ben beil. Bater ertheilte Rachricht Gich mit mir erfrenen laffen. Den namlichen Gruh Morgens wurden bie gebructen Intimationen eingeschidet, und ber Befehl an Geine Behörben erlaffen, burch green Abende bie Facabe ber Batifanfirche, bie pabitt. Balafte und iene bee Rapitole mit Laternen ju belenchten."

"Abends nach 24 Uhr wurden auf der Engefehurg 30 Kanonen und 150 Wörfer und auf der Schweigerwache im Duirinalpialite, wo dermalen der Pahlt fich befrüdet, 7 Kausonen und 24 Mörfer abgefenert. Diefes wurde befolgt, und die Stadt mit Laternoni, die Boläfte der Jerren Nasjonal-Cardiniale aber, des gefammten Corps diplomatique, der Reichsfäuften, National-Brälaten und übrigen höhern Kode, welcher die Ehre hat von dem f. f. Hofe abzuhangen, mit Wachsjediche betrucktet."

"Am 25. murbe bie pabfil. Rapelle gehalten, jur Danffagung ber Ermagle und Kronung bes Romifchen Raifrets." "Die Auszierung war wie bei ben größten Feiertichfeiten." Beleuchtung und Löfung ber Ranonen u. f. w. am Abend wieberholt.

"heute wurde die Cardinalekapelle in der Rirche all! anima gehalten, welche ich ohne Sparung der Kosten hatte anszieren und beleuchten laffen. Ober dem Musikhor war Se. pahfil. heiligkeit und Er. des Kaifers Majchat Abbildung, und an deren Pfeifern nacht dem hochaftar meine Portiere nobilt") aufgedengen;

(Beschreibung der Festlichfeit, welche, weil herzan frant, von dem Patriarchen von Antiochien della Somaglia gehalten wurde nuter Affistenz des pabstl. Ceremonienmeistere.)

"Nach bem Post Communio wurde das "herr Gott, dich loben wir' augestümmt, und unter Ablössung mehrere 100 Morfer, ie ich an denen nächsen Pläsen habe vertheilen lassen abgelingen. Don ben Sangern der publis. Appelle gleichwie das gange Dochaum abgesingen. Mach bessen Endigung wurden an 14 arme Madhen von dem herrn Cardinal-Decan die gentaufde-Steuer, welche sonst an Maria Geburt — ausgestellt."

"Auf bem Chor, nohe dem Hochaftare wohnten bei des Corps diplomatique, die herren Reichssuren und anderer hober Abet, die von dem L. L. Dof abhangen. In der anderen dentiffen Nationalftrige Campo Santo, in der Riederfändifigen St. Giuliano und in meiner Titulaeftirige St. Croco in Gerusalemme gleichfalts ein feierliches Hochamus und des Gott bich loden wir, unter Abfenerung

<sup>\*)</sup> Tapelen, welche 7 bis 8 Echuh boch an Bleifern angebracht find, wahricheinlich maren fie mit bem Grafen- und Cardinalemappen Bergans gegiert.

einiger 100 Mofter, obgefungen. Um Mittagsgeit befinchten St. pahbit. Heitigleit bie Airche (all' anima). Sie wurden vom obgebachten Herrn Carbinal bei der Kirchenthüre empfangen, umd nachdem Hochfield und Aufre den Abchftielbe lange Zeit gebette um Dant zu sogen für die Erwölfung des edmitglein Kaifers und lange Erhöltung zum Beften Verleigien, Abere geternelben Unterthonen und Europa stelhsten, so hat der berutigte Auditor Rotw Graf Strasoldo in meinem Namen für ihre Kuspurcklantleit gegen St. Waifeldt Dant gesagt, und die med bem Bagen begleitet.

"Kende waren berührte Kirchen, wie auch die Palafte der Herne Majanacaterdnicht, Keichsfürfen nub übrigen von unsterm Hof abhangenden Abels, wie auch des Corps diplomatique auf meine Einladung nenerdings befendiet. Bon meinem Palafte wurden die Abende der Beiter die der Archifert, über wiedes der taisjertel Archifert, über wiedes der taisjertel Archifert, über wiedes der taisjertige Augustigen. Aber und angeberacht waren, der detich und fiedenzig Mufikanten, Symphonien zur Beluftsgung des Boltes gemacht. Dies I Abende, obwohl ich öffentlich zu empfangen nicht vermochte, war doch mein Jans von Exchinaten, Ministern und anberem Hode Voll, metche ich mit Errischungen bedienen ließ. Ich münsche, das Ihre t. Majestät diese meine Freudendezeugung als ein Werfmal meiner tiessten Argeicht diese meine Freudendezeugung als ein Werfmal meiner tiessten Ergebenheit allegandsigft aufungehem geger."

Die beiliegende Ginladung ber Carbinale jum Feste in ber Rapelle bes Quirinal lautet:

"Intimatio per Cursores facienda, Domi quoque dimissa Copia."

"Die 25 mensis Septembris decurrentis anni 1732 Fer. III in Sacello Palatii Apostolici Quirinalis hora Decimasexta crit Capella Papalis in qua adstante SSmo Domino Nostro Pio Papa Sexto, Missam cantabit in gratiarum actionem pro Electione Francisci II. Romanorum Regis Emus et Rmus Dominus Cardinalis Herzan."

"Emi et Revmi DD. Cardinales vestibus et Cappis rubeis induti intererunt, quo pariter colore per integram supra enuntiatam diem utentur." "In sero autem Feriao II. praecedentia atque ctiam in sero subsequentis Feriae III. diebus nempe 24 et 25 cjusdem mensis, festos ignes, ac conaucta Inctitiae signa ante respectiva corundem Palatia ad sequutae electionis gaudium ostendendum, edi mandabunt."

"Intimentur ideo omnes et singuli Emi et Rmi DD. Cardinales, Gubernator Urbis, Principes Solii, Conservatores Urbis, Oratores Civitatum Subditarum, Decani omnium Collegiorum enterique intimari soliti. De Mandato SSmi Domini Nostri Papae."

"Josephus Dini Apostolicis Caeromoniis Praefectus."

R. S. "3d habe freumbighfitig ben Hern Caribinassasisickretär crjucht, mir eine Abschrift von der odenberührten Aurede zu
verschaffen. Er hat mein Berlangen Sr. Heiligkeit gineterbeacht,
versche, obgleich Sie deriel Schriften mitzuschen, welche bei Sage anderer
eicht unterlaussen konnen, und daß keine dertei Aureden in den Ministerial-Archie, wie überchaupt wenig was auf das von dem hiefigen
Dos auf die Kalierwahl nach erfolgter Krönung bezlehend, vorständig, und des wenden die gegenwährten Seitundie passen,
ist, und des wenige nicht auf die gegenwährten Seitundinde passen,
ind einen fasiertichen Minister zur Richtstagen keinussände passen,
wie den magschieben Schrift dem Dienst ausgenschen kann, so habe
beigen vertrauslichen Schrift dem Dienst ausgenschen kann, so habe
beigen vertrauslichen Schrift dem Dienst ausgenschen kannetzuschen,
wie dem angeschieben Winister zur Richt ausgenessen des die höchstelige Kaiserin
geschlichen, war eine Bemerkung mehrerer Herren Carbinase, die nich
von der achelten Aureden unterrichteten.

"Sanctissimi Domini nostri Divina Providentia Papase Pii VI. Allocutio habita in Consistorio secreto die 24. Septembris 1792. Venerabiles Fratres! In immenso quo obrainur luctu ob recentia ox Gallia allata immanitatis facta, quibus praestantissimi aliquot Episcopi ac plurimi Sacerdotes trucidati sunt, illustres et nobilitate et meritis Viri, ac Matronae crudeliter interemptae ac discerptae aliique caesi e Civibus permulti propter impium rejectum jusjurandum as potiorem Religionis habitam quam vitae rationem, ut merito proinde Lutctinae Locus a Expudia y quemadmodum unuenpatur hic Romae Locus in Exquilis prope areum

Gallieni\*) et Diaconiam S. Viti et Modesti; praeterea Rex ipse detrusus cum Regia Familia in arctissimam Custodiam, ac demum praeter haec tam gravia tamque atrocia patrandorum adhuc saeviorum facinorum terror impendens: in hoc maximo dolore nostro, quo assiduis ac inexhaustis perfundimur noctu diuque lacrymis, alia quae Deo miserante nos sustentat caque non mediocris consolatio ex virtute Carissimi in Christo Filii nostri Francisci Hungariae Bohemiacque Regis, quae in ipso Ejus regnandi initio mirifica luce effulget, tanta enim scelerum indignatione accensus Ille est, ut et Societatem cum aliis Regibus iniererit, et conjunctis copiis suos immiserit in Galliac fines exercitus, per quos illam feritatem, barbariam impietatem retunderet, delerct, evelleret, ac justissimus esset, atque accrrimus vindex justitiac, humanitatis, honestatis, potestatis Regiae, Religiouis. Hace ipsa consolatio nunc augetur in nobis cum Illius auctoritatem ac Potentiam magis magisque auctam intelligamus; Ipsius enim litteris ad nos die 15. Julii datis, nobisque redditis a dilecto Filio nobili Viro Joanne Nepomuceno S. R. J. Principe Clary ab Aldringen ad nos Francofurto ad hoc peragendum officium ablegato, certiores facti sumus, Illum in Romanorum Imperatorem Electum die 5. cjusdem mensis, decemque post dies solemnem fuisse peractam Coronationem ut acceptiorem Vobis hanc ipsam tanti successus communicationem faciamus, Easdem literas coram recitari volumus a Nostro Brevium ad Principes Secretario." "Recita" (Borlefung).

"Ex hac literarum praelectione cognoscitis Venerabiles Fratres nibil majori curae novo Electo Imperatori fuisse quam ut hoc officio filialem erga Sanctam sedem cultum praestaret, vanque Illi testaretur Studia, quibus tam tueri, quam promovere Catholicae Ecclesiae totiusque Republicae Christianae



<sup>\*)</sup> And bem Chaultin in ber Röcke ber Safifta S. Maria Maggioro fürter ber Via di S. Eusebio. Orr Bogen wurde von einem Römer bem Raifer Guliemo und seiner Gemoblin errichtet. Gegenvärtig ift um necht des under Gemoble zu sehre, die Dranmentif icheint schon Jahrhunderte song beradgebrachen.

rationes et commoda per amplissimam sibi delatam dignitatem sit comparatus."

Ex tam expressis animi sui sensibus, caeterisque praeterea certissimis indiciis, quae de ejus praestantissima virtute ad nos quotidie deferuntur in mirificam extollimur fiduciam maximam illam quam a Deo consecutus est potentiam, collocaturum Ipsum esse in Dei gloriam ac in Religionis Sanctaeque hujus Sedis praesidium. Quas spes nostras enixis ad Deum votis conjungere debemus quo easdem ipse magis in dies confirmet, ratasque faciat. Interea gratiae per nos agendae sunt pro tam fausto Electionis successu bonorum omnium auctori. Itaque crastina die hora vobis indicenda in Pontificio sacello solemni ritu peragetur Sacrosanctum missae sacrificium cui nos una cum Fratcrnitatibus Vestris interfuturi sumus, debitumque praeterea pietatis erga Deum nostrae officium persoluturi. Caeterum in reliquis quae ad dictam Electionem pertinent cuncta quae juxta consuctum Praedecessorum Nostrorum institutum crunt servanda servabimus, declarantes interim nihil hine nos velle detractum de Apostolicae sedis juribus, nec remissum quidquam de iis Officiis quae erga Eamdem erunt deinceps ab Electo praestanda, Sed his rebus omnibus per quasdam Nostras hac ipsa die in forma Brevis expeditas literas, Romanorum Pontificum pariter Praedeccssorum Nostrorum vestigiis inhaerentes plenissime volumus esse consultum."

#### 68.

Einfall ber Frangofen in Sarbinien. Der König von Sarbinien verlangt Dulfe vom Pabft. Spanien und Boringal. Befestignug von Civitavecchia. Die Engefeburg. Die pabftlichen Truppen.

29. September 1792. Geftern um 11 Uhr Rochts hat der Mitter Priocea, bevollmächigter Minister bes Sardnisschauften hoter, der deinen angererbeutlichen Courier die Nachricht erhalten, daß die Franzosen einen Einfall in Savohen gemacht haben umd foll Nizo mit einer Bombardieung bedrohet voerden. Ernöhnter Minister der betreit Frish Ser. Destigkteit bieden benachtischt umd vor bertellig gemacht

bie Rothprendigleit, ernstlich bedacht zu seyn auf die Bertheidigung von Givitavecchia. Er hat sonach den Courier nach Reppel abgesterligt, aum falle auf der See anzusuden. Es sit zu vermunten, daß die Englische Flotte, welche sich zu Genna besinden, Nizza zu Huffen, daß die Englische Flotte, welche sich zu Genna besinden, Nizza zu Huffe gesen werde. Civitavecchia ist außer Bertheidigungsstand, denn von dem Rispungen zur Gegenwehr, die da unter der Anssistation der Brattaten Kuffo armacht werden. wenio sie da wertwerden ist.

3. Oftober 1792. Der Konig von Sabbinten erfucht durch einen Minifter Priocca ben Pabft um Rufte gegen bie Frangofen.") Der Pabft hatt Confiftorium und verspricht, bei allen italienischen Regierungen um thätige Pilfe zu intercediren, wie felber mitzuwirten. "Mit geniger Boft gefen die Brewen ab an alle hofe, de in Nationalen beiffen, ben Unfrigen allein ausgen ommen, weif ber Konig von Sarbinien benfelben ausnimmt, als mit welchen er traftatenmäßig einverstanden handelt. Diefer Entichluß fit bisber ein Beehmilf, wowon ich im größen Betrauen untertidet worben."

3. Oftober 1792. "Oer Bifiodoner hof hat, wie mir im Bertrauen geiget wirb, auf bas Zubringen des Babftes, bamit er fich mit bem unfrigen gegen bie herrichende Salobiner-Barthei frankreiche vereinige, gedußert: baß er fich nicht wohl in biefer hallichen Angelegenheit entfernen tonne von ben Waferegein, welche Spanien dehmen wird. Se fil baber fich qu verfpreche, bed Bortugal nicht lange faumen wird, beigutreten. 3ch ersuch bent ben herrn Carbinalftaatsfekteft, mir vertraulich mitgutielten, was ber herr Nunzius won ben Geffenungen biefel Spofe einberfeldte fab."

3. Oftober 1702. Berichtet de sangen die gegrindete Furcht vor einem Clieftale der Tenaglori im Kircherstaate, und bittel den Minister Robenzi um Berhaltungsbeschie für diesen fall. "Beschies Schieffal der Habit, die Cardinalie und nach mehr ich, der die Gende habe, Ser. des Kastiers Minister Minister zu setzen, von diesen Bar-

<sup>»</sup> Nachem ber Sabft (fiebe Berigt 6. Jamer 1791) mit aller foligiften und missferfichen Gerbeste im Deite Zabriniere behandt worden, ohne ne Rönig und Minister in fo furge Zeit darauf geraben — benfeldigen abel um Bifte stitten. De fie felbon ibren gerigen Gestamfunerer argente, bei von ihrer Briche Gestamfunerer argente bie von ihrer Sacht geben ibren der im Apnung von ihrer nachen Ohmmacht gefabt fabere.

baren ju gemartigen hatten, ift leicht vorauszusehen. Daber, wenn bie Umftanbe es forbern follten, bevor bie Berhaltungebefehle Gr. Majeftat mir übertommen, fo gebeute ich mich bis an bie Grenge gu flüchten, pon bannen mit einigen vertranten Berfonen einen ununterbrochenen Briefmediel ju fubren, um Ge. Majeftat von allem bem, mas fich ereignet, unterrichten ju tonnen. Der Ronig von Garbinien bat ben frangofifden Beiftlichen bebeuten laffen, Geine Staaten gu raumen. Zwei Taufend ihrer tommen in ben Rirchenftaat und ift bem Berrn Carbinal-Legat ju Bononien aufgetragen worden, in biefen Legationen und ienen zu Gerrarra und Befaro mit Ginverftaubuifi ber Berren Carbinal-Legaten bas Erforberliche gu ihrer Anfnahme gu perguftalten. Dan bat fichere Rachrichten, baf Gemonville (pon Frantreich aus) anschnliche Summen in baarem Gelb und in Affignaten, wie auch andere Roftbarteiten überfommen und bag berlei Einschiffungen zu Toulon geschehen. Ginige glauben, baf biefes gewibmet fen, um bas Bolf in auswartigen Staaten aufzuwiegeln, Anbere aber, baf bie Jacobiner, ba fie ihren Untergang porberfeben, ihre geraubten Schate in Gicherheit fegen wollen."

17. Oftober 1792. Dem Braigten Ruffo merben 50,000 Rom. Thaler quaemiefen, um Civitapeechia in Bertheibigungeftanb au fetten. "Das Leibregiment, Roffi genannt, wird bie Engeleburg befeten, und bie fich bermalen ba befindenben Golbaten werben theile nach Civitavecchia, theile in bie an ben Ruften liegenben Thurme vertheilet werben. Diefe find meiftene Musreifer von verichiebenen Rationen. unter welchen mehrere Frangofen fich befinden. Bie gefährlich fene, berfei Truppen bie Engeleburg angnvertrauen, wo bie wenig fich befindende Barichaft, Die Roftbarfeiten, bas geheime Archiv, bas gange Beidun und Rriegevorrathichaften aufbewahrt werben, und wohin bie Babfte in einem urplotlichen Aufftand fich anbermal in Giderbeit gefett haben, ift einleuchtenb und Beber fab por, mas bei einem Mufftand von biefen Truppen fich zu erwarten mare. Allein auftatt auf bie Militarbiseiplin, fah man nur auf bie Beftalt und Große und errichtete ba eine Tuchfabrif. Es mare ju munichen, bag bie bort befindlichen Gallioten in einen anderen Ort überbracht murben. Die von Civitaveechia merben theile nach Ancona theile nach Ferrara und Fort Turbano übertragen und in enge Bermahrung gebracht werden. Diese haben tegtens, do sie einige Schiffe von weitem erbidten, ansgeschiere: "Es tede Krantreich, es tede die Kreibeit""). — Die eingesaufene Nachricht, dag die französische Foteinicht in die schiffen sich einige kannten geglandt, und diese lichtet equipite inde, stagt an. das Aubsittum zu dernihzen. Die sinigt, französischen Krintellung siehen der herendschaftlich gung mit dem spanischen Minister, ander Sorge zu schu. Ich nach nehme meinerseits die Wassergeta, so in diese laufung den die Vescheidenbestier erfodert, die aber immer in der höffen lungladen die Vescheidenbestier aus die bier nibis verkieben verben."

## 69.

Derzam gibt verichiedene Rathichidage, erfucht nachreftlich für den Jall einer Laudung der Frangelen — um Pfrede. Pläne der Frangelen. Der Oeftererchiglige General Caprara übernimmt das Oberfammanda der päpflichen Wifiz. Mierhand Gerüchte. Bartefrungen. Derzam gedeuft fich zu flüchern.

Rom, 20. Oftober 1792. Perjan macht bem Cardinallaatsseftretär Borftellungen, es solle Civitavecchie beseihigt und die Külten mit der Landmitig beseigt werden. "Ich dete Sie, zu erwögen: was von Beseihigungswerten, die unter der Aussischt eines Prälaten gemacht, sich zu versprechen sehr, und wechen Wiberstand von dem Militär überdaupt und der Landmitig insbesondere sich gewärtigen solle Offiziere der ersten sind Gebelseute, die man mit Unter bat und die Veradmitig mit einem Areich de begindigien wieden er feiner von ihnen habe Kenntnis von der Militärdisciptin. Das Geschie mangett au Angela und Bomben, und man san mit Grund weiselse, das des Geweche Forandbar sehr, und man fann mit Grund weisels, das des Geweche Forandbar seh, und man fann mit Grund weisels, das des Geweche Forandbar seh, und odmats mich bestreib, sie zu überfähren von der unumgänglichen Rothvendigkeit eines Generals, der die Kriege-Geranstaltungen beforge und die Zuppen ommandbren Genne. "Die Candmide simmen mit Forzan überein.

Er rath dann in feiner Perfon: fich an England um Sulfe ju wenden. "3ch schmeichte mir, daß Ge. Majeftat unfer allergnabigfter herr diefes Beibringen gutheißen werden. 3hr Dieuft

<sup>°)</sup> Die Galeatten (Galeotto heißt beuifch Galeerenfliave aber überhaupt Galgenftrid) hatten und haben van jeber alle Urfache, nach ber Freiheit ein besanberes Berlangen ju tragen.

murbe gewinnen, wenn ber Englifche Sof Italien gemabren wollte. 3d verfpreche mir gmar biefes nicht von ber Ginfchreitung bee Babftee, allein ee magen, tann niemale nachtheilig fenn, und mae bie Ruhmfucht bei ber euglischen Ration vermag, haben wir viele Beifpiele. 3ch habe ben Berrn Carbinalftaatefefretar nachbrudlich erfuchet, im Falle einer feindlichen Landung au ben biefigen Ruften, mir unverweilt hievon die Rachricht zu geben, und mit ben erforberlichen Bferben verichen an laffen. Geine vertranliche Antwort mar : "Benn wir es miffen werben. Gie haben Maulthiere? Die meinigen find im guten Stande." - Mus bicfer Antwort erhellet, melches Bertranen er auf die Berauftaltungen fetet. Der Berr Cardinal Campanelli, bem ich bas namliche Befuch gemacht habe, fagte: Er hoffe von ber Barmherzigfeit Gottes, bag es nicht gefchehen werbe, und wir murben wohl etliche Stunden bevor ce miffen. Wenn Em. Erelleng gefällig maren, bem Carbinal Caprara \*), bem aber biefe bertrauten Untworten gebeim gu halten find, erfennen gu geben, daß unfer Sof fich gemartige, daß in einem möglichen feindlichen Ginfall man mich unpermeilt hievon unterrichte und mit ben benothigten Bferben au perfeben beforgt febn werbe, murbe ich Denenfelben unendlich verbunben fenn. Deine Soffnung, baf biefer Fall fich nicht ereignen merbe, beftebet, bag an ben hiefigen Ruften bie Anlaubung großer Schiffe unmöglich und in diefer Jahreszeit die Gub. Beftwinde herrichen, wodurch die Aulandung fehr gefährlich ift."

24. Oftober 1792. Berichtet, die Berwirrung wurde bei einem Giufalle in Rom febr groß febn. "Die baare Mange steiget immer mehr. 3ch habe schon von dem Geld, weiches zur Borsorge ausgenommen. 3 Brozent versieren mussen.

Much bas Bolf ift ungufrieden und jum Anfruhr geneigt.

27. Ottober 1792. In Civitavecchia landete ein frangofischer Rauffahrer mit 27 Alofterfrauen aus Franfreich. Er berichtet, vor 7 Tagen feb noch teine Flotte aus "Marfiglien" ausgelaufen.

31. Oftober 1792. Defterreich municht, ber Pabft foll bem Ronig von Sarbinien beifteben, bie Sulfsmittel bes Schapes aber find erfcopft. "Die Conventioneversammlung hat endlich bewilliget,

<sup>\*)</sup> Damale Mungine in BBien.

baß man bem vormals in Paris geftanbenen Rungins fein Gilber verabfolgen laffe."

31. Oftober 1792. "Der Berr Carbinal-Defan Albani hat mir im Bertrauen gefagt, bag ber pabitt. Conful zu Marfiglien burch geheime Wege anherberichtet, bag bie Abficht bee von banen ausgelaufenen Befchmabere, welches noch mit einigen Schiffen verftartet murbe, fene, einen Ginfall in ben Rircheuftaat ju machen, Rom ju plunbern, ben Babft wie auch bie Carbinale ju ermorben, und bag ber befannte Borban eigens berufen worden fene. Diefes und bie Befenntniffe bee Brafaten Ruffo, baf bie Befeftigungemerte gu Cipitavecchia, welche bereite 250,000 Romifche Thaler foften, nicht im Stande gur Begenwehr find und er hintergangen worben, mogen bie Urfache fenn, warum ich ben alten murbigen Berrn Carbinalftaate. fefretar fo niebergefchlagen gefunden habe. 3ch betenne Em. Ercelleng, baß auch ich hieruber fehr beunruhigt bin, und biefes um fo mehr, ale bei einer Flucht ich nicht viel auf bie innere Gicherheit gable." Die Furcht in Rom fen eine allgemeine. Gerüchtweise verlautet. man habe fich an bie Raiferin bon Rufland um Gulfe gewendet.

3. Rovember 1792. General Caprara (Orsterreichischer Beneral, aber poblit. Unterthan) wird Obergeneral ber poblit. Truppen, worm Se. Majestat es erlaubt. Wan fürchte einen Einsal ber franzolen anch von ber Lanbseite durch Tostana, herzan macht eine fciftitide Bertsellung: es sollt dem Konig von Sarbinien durch Swelftellung: es sollt dem Konig von Sarbinien durch Swelftellung: up Aiffe gelommen werden, fett aber gleich dau: die erfchobiten Finanzu laffen keine hoffmung zu beifem Beifand.

"Daß der Warcheie Luchefini, den man nicht wochgefinnt gegen unferen hof glaubt, das Jutrauen des Königs von Prenfigen immer mehr gewinnt, macht im Sorge stehen: daß der bezeugte Effere Se, prenssischen Weichtat wiber Frankreich sich ertalten dürfte, und man muthet ihm zu, daß er einen Einfluß in der Unterredung zwischen dem Herzog von Braunschweig und Boumourier soll gehabt haben. Ob und in wie weit bieses gegründet seh, ist mit nicht befaunt, daß er aber unstern Dol incht ergoben seh, gelone ich auch, weil ihm nicht gelungen, in dessen der aufgenommen zu werden. Seine Semalin bestindet sich zu Lucke, wie ich höre, mit einem histigen Vannefraten.

7. Dovember 1792. "Bunf frangofifche Rriegefchiffe befinben fich alle Spezie, 5 ju Genug und in ber Sobe ficht man eine größere Angahl Schiffe biefer Ragion. Die erfteren haben 1500 Sansculottes und etweiche Sunbert Linientruppen, und Die Rachrichten find übereinftimmend, bag fie eine Landung in Borto Ferrajo ober in biefer Begend machen merben. Bon biefer Seite ift nicht bie allerminbefte Bertheidigungeanftalt gefchehen, und wenn ber Ginfall bon bannen gefchieht, fo murbe fehr befchwerlich febn, fich bon bier au retten; biefe fich immer mehr nabernbe Befahr ift ber Gegenftanb aller Unterredungen. Die Furcht ift groß und machft immer mehr, fo in bergleichen gefährlichen Belegenheiten ein grofice Uebel ift. Belde meine Unruhe hieruber febe, werben Em. Ercelleng leicht ermagen, benn nebft bem, bag bie Burbe eines Carbinale und faiferlichen Miniftere meine Lage febr gefahrlich machet, fo wird, weun mir auch gelinget, mich flüchten zu tonnen, meine ohnehin febr gefchmachte Befundheit hieburch fehr viel leiben."

7. November 1792. Der Wechter, bessen ich mich mich bebiene, hat gestern von leinem Korrespondenten zu Paris die gebeime Nachricht erhalten, das 32 Schiffe anherfommen, um den Kobsen und die bei Bedingen mit überfommen, aber bedentlich werd beiben geställig Wechingen mit überfommen, abere bedentliche Nachrichten einlaussen: So gedeufe ich von dier unter einem anderen Borwand därzgeben, und mich an der Gränze des Kirchenstaates aufgushaten. Mich däungt, daß diese der allerhödiste Verfüge des Kirchenstaates aufgushaten. Mich däungt, daß diese der allerhödiste Verfüg der Schaft unfer allerpubliste Verer es dereiberten, umd daß daßer Se. Wajstätt unser allerpubliste Forer es degendenigen werden.

10. Nobember 1792. "Ich erachte meine Pflicht, bie erforberlichen Weisimgen mir zu erbitten, wie ich mich im falle einke fielbildigen, mit fo vielem Seund zu beschriebene Ginfalles zu verhalten habe, maßen Sr. Majestat Beschl und das Gute Ihre Jieusten in allen Umstadben der Gegenstaub meiner Sandblungen ist, wie es die Treue, Ergebenheit und Dantbarteit erheischen. In Erwartung jener aber habe die möglichen Bereanstaltungen gemacht für meine Sicherbeit. Das Beispiel ver phösstl. Hofes würde mir zu keiner Richfung ihren fannen: Weil Se, passel, Leitsjeteit, wie ich von sicherer Dand habe, den Feind bier zu erwarten ertschießeis

sind, und die Herten Cardinale benen es gelingen wird, werben sich erteten; — das Beuchmen der auswärtigen Minister, ebenso wenigs Weil ihre Hofe nicht im Krieg mit Frankreich verstochten sind, jeuer bes Turiuerhofes ausgenommen, welcher aber nicht Kardinal und ein farter junger Mann ist, hiermit, venn die Noch es forbert, zu Pierde sich stüdenten kann, welches meine Sahre und meine gelchwächte Gesundheit nicht zusächen, ich gebenke daher alligier zu verbleiben, bis die Nochwendigkeit es anderes erkeische.

### 70.

Dergan verstedt die 36 Foliannen seiner Correspondeng. Berichiedene Rachrichten. Truppenbewegnugen. Der frangofische Legationsseftretär als Spion in Rom. Caprara besessigt Civitavecchia.

14. November 1792. General Raprara fommt nach Rom, er nimmt bon Trieft Munition mit. "Der Berr Dacau bat bem Berrn Carbinglftagtefefretar gefdrieben, und ibn erfuchet, Die ameen frangofifchen Runftler, Die feit einiger Beit in ber Engeleburg fich in Saft befinden, frei au laffen und ihnen au geftatten, baf fie in ihr Baterland gurudfehren burfen. Der Brief mar in verbindlichen Musbruden und nach bem Etiquette abgefaßt. Die Unterfdrift mar: Ministre Plenipotentiaire du Peuple François und die Aufschrift: A son Eminence Monseigneur le Cardinal Ministre des affaires étrangères. Die herren Carbinale ber befannten Congregation ftimmten überein, ihm ju willfahren, bem Berr Daeau aber ju antworten fanben einige Bebeuten. Ge. pabftl. Beiligfeit genehmigte ben Borichlag bee Berrn Carbinal-Decan, bag ber Berr Carb. Belaba in höflichen Muebruden bie von Gr. pabftl. Beiligfeit bewilligte, und bereite erfolate Entlaffung ermabnter ameen Runftler bebeuten folle. Die Aufschrift mar: A Sua Eccellenza il Sigr. Macau obne weitern Beifat."

"Da das Archi der hiefigen Legation fich in dem Tedeanlifden derbe ich befindet, so scheint mit es in Sicherheit zu sepn, denuoch werde ich die 36 Folianten, welche die Tepeschen meines Ministeriums enthalten, und nach der Beränderung der Zeiten, vieleicht allein meinem Rachfolger bienen fonnten ") wie auch bas auf bie Rontlave Bezügliche absonberen, und in einem noch fichereren Orte verwahren."

14. Robember 1792. Macau schidt einen Sefretär, ber fich beim Carbinastaatsieftetär fur bie Golfiftung ber Künftler bebantt, — beifer halt fich aber in Rom auf "nun Endlen in Atterthumer zu machen," wie er sagt, faltisch aber um zu fpioniren.

17. Rovember 1792. "Der feinbliche Ginfall, von bem biefer Staat bebroht ift, icheint gang mabr gu fenn." Rachrichten ans Genna bringen, bag ein Theil ber frangofifchen Flotte nach Civitavecchia, ber anbere nach Livorno gehe. "Benn biefer Ginbruch von zwei Seiten geschieht, fo werben wenige bas Glud haben fich retten ju tonnen, weil hieburch ber Weg fowohl nach Reapel ale nach Benebig gefperrt wirb; ber ruffifche Conful Berr Canbini hat geftern bem Beren Carbinglftagtefefretar mitgetheilt ein Schreiben von jenem gu Benna, in welchem er ihn benachrichtigt, bag bei Semoville eine Bufammentretung gewesen von bem Abmiral, ben anbern Schiffe.Capitanen und bem Minifter, mo bie Frage aufgeworfen murbe: Db beffer fich bes Ronigreiche Carbinen gu bemach. tigen? Ober aber einen Ginfall in ben Rirchenstagt und bas Ronigreich Reapel gu machen? Diefe gu plunbern? In Contribution gu feten? Die Flotte mit Matrofen ju verfeben, und auf Roften biefer zwei Staaten eine noch fürchterlichere Rlotte auszuruften? In ber Dachfchrift fagt er, bag er vernehme, bag 10 bis 12000 Mann in Touton jur Berftarfung ber flotte auf Traneportichiffe eingeschifft merben. Geftern ift in ber Congregation beichloffen morben, Gr. pabftlichen Beiligfeit ernftlich vorzuftellen bie Rothwendigfeit, bag Gie auf Ihre eigene Giderheit gebenten, bag biefee bie Religion und bie Bolitif gleichmäffig erforbere."

Die Anwefenheit bes frangofifchen Legationsseftretars mag wohl jum Gegenstand haben, ben Feind zu unterrichten, "wohin bie Carbinate und vorzuglich ber Pabst fich flüchten." "Bon seinem Munbe



<sup>\*)</sup> Nus dem obigen Poffins gest betroct: 1. daß Sergan von dem Gederte es fonnte von Seite ber Bonificken Gurie ein Einklich in feine Gorefponbeng genommen werben, nicht feit redaut war, umd 3. fleg er meintet: nut allein fein Nachfolger ibnur von feiner Gorerfponbeng Gebrunch machen, umd er fill 3. von einer irmäufen Wallication feiner Gerichte nichts ethumen fies.

sind die Namen noch nicht gehört worden, er vermeibet diese auf bie affetirteiste Art. Er hat allein bei dem Spanischen Minister, sonst aber der Gepallichen Minister, sonst aber de feinem anderen von dem Corps diplomatique ein Billet gefassen, der und sein Kritigeschärte, der Schwarzer der Kritigeschärte, der Schwarzer der Mitter und dem beien mit Kansselten und dem ittelen werden für Lieder erchten, wieden Erhalten der Arten der Geraften, in welcher Berunruhjausg ich mich definde. Ich andererseite friechte ich, daß es zu spatie figur in der gefen gestellt einen wird. Wosepen erte ich einen Theil des Archives, und water mein dentische Anzugen erte ich einen Theil des Archives, und water mein dentische Anzugen erte ich einen Theil des Archives, und water mein dentische Anzugen erte ich einen Theil der Archives, den größten Theil meiner Habisch werde ich müssen den rafenden Franzischen größten Theil meiner Habisch siedlich sied sein, wenn ich mich erten lann.

21. November 1792. General Cappera ift angelommen, man ist febr bernhigt und verläßt sich auf ihn. Er besieht Evitaversia und vie Kuste. Man möchte ans Octierreich noch einige ischiebere Officiere, pelanters Kreitlieristen. "Man sporet in der That nichts, und dem Botte sehlte es auch nicht an herz, allein sie bedürften einiger tapferer Aufährer, wie unsere Offiziere sind."

# 71.

Refervirte Nachricht. Derzym bittet Desterreich wieder um einige Officiere Bod ber frampfliche Gelaubischofteletreite treibt. Um ein Gannotien II einem Dottor – bittet ein Bewercher, der fein Dottor fig und schadbelte Zenguffle beibrüngt. Die Gorresponden der öfferr. Gesaubischaft über lirchliche Angelegenheiten von 1705 an besonder gut verborgen. Wone Nario befelligt. Gardinale geben ihr Giberrage in der Minisch Wille.

24. Rovember 1792. In einem eigenhandig gefdriebenen Sandbillet theilt Bergan bem Grafen Cobengl Folgendes mit:

"Reservée. Hodgeborner Reichsgareft Im engften Bertrauen teitt mir ber horre Carbinal Monaie mit, des in der biefen Werds gehaltenen Congregation befchlossen worden, den Franzosen, wenu sie ben freien Durchyng anlugen sollten, biefen ihren abzuschiagen. Wie wiel biefen Einat baran gelegen sit, doß biefe Cumissischung geheim verbleibe, werden Ew. Excellenz von sich erwägen. Ich verharre ut in literis F. K. v. Herzan."

28. November 1792. Dant daß der Kaifer den General Graf Cucas Capraca gefcielt gat. Wenn Se. Majeftät der Kaifer gerüchten einige Offigiere nadyusfieden, vonziglieft 2 Offigiere nub 5 oder 6 Kunftstädler, so mürde diese viel zur Sicherteit diese Staates deitragen. Se. heitigkeit gaden ause nicht nothwendigen Aussaben einigestellt. Künftigan Wontag balten Sie Genststein, daß das in der Tugessurg aufbewahrte Geld zu den gegenwärtigen Staatsbedirfmissen verwende werden, wogu selbes einst imming einwilligen wird, sieden Best gernwärtigen viel, sie gene Best gest der Bedürfnisse in der Tugessurg der Bedürfnisse der die vorbergebend öffentlichen Webet, habe die vorbergebend öffentlichen Webtrissis diese des der erschapft haben. Die eingehende Woche fangen an die Missionen, welche durch 4 Wochen damen werden, um das Bott am seine Pflick zu unterrichten, m du m Perfellung des Kriedens die bitten:

Breundicaft ftehenden Boje Frantreich fur eine Republit ertennen merbe, welches bie bortigen Rriegeguruftungen zu bestätigen icheinen."

"Cuer Excelleng tonnen fich nicht vorbitben die große und allgene Berbeit Betribnis über die Rachrich, welche hier eingetroffen, von bem ungludlichen Schiffal unferer Waffen in den Riederlauben. Die meine ist jene, welche ein getreu ergebener dantbarer Unterthan und Biener bes Kaifers empfinden muß. 3ch sehe als eine großen Bertuft an, jenen bes 8-2-3-M. Clairfalt und Starrag.

1. Dezember 1792. "Die Bertheibigunge uftalten unter ber Anflicht bes Herrn Generals B. W. 2. Gorf Cappara erhalten eine gang andere Gelalt. Boffeoille, welcher bermaten trant ift, hat dem Spanischen Minister gefagt, daß er und Macau Monarchisten geweien wören. Allein die Ertster und Bedrochung des Herzgog bon Braunichweig und ber französsischen Franzen hatten sie und die Nation in die Voldwendigfeit gesehr der Republistanischen Varthei zugturten."

5. Dezember 1792. Bon ben hundertfach vortommenben Gefalligfeiten, welche herzan auf Recommanbationen für abelige Domherenftellen erweifet, foll nur Ein fall vorgeschiet werben, wo es fich bei Befeigung einer Domherenftelle auch um bas Dottorat handet.

12. Dezember 1709. "Das Legationserchiv, da ce in dem Tostanischen Palast ausbewahret wird, ist, wenn man anf die von den Franssein fo ausgerieten Beturtalite dauen fann, in Sicherheit. Anzwischen habe die Hostorerspondenz von 1755 anzusangen, in welcher das Spitem in geistlichen Sachen und Verhältnissen zwichen dem unfrigen und hiefigen hof sich verandert haben, abgesondert und selbe noch einem Abei miene Sittere in

cinem verborgenen Ort berwohret. 3ch werde diese wieder abholen salfen und jene ber letzten brei Jahre absolbern, um bei einer wirfflich nahen Gefahr, da ich aus dem pählflichen Gebiete mich zu entiferum genötigset sinde, diese zu Golge Em. Excelleng gefälligen Beefjung mit mir zu nehmen. Der Henre al. M. 2. Capraca ist gestern von Palo zurückzfommen. Man sagt mir. Wonte Wario joll befeitigt werben. Die Herren Carbinalie Zelada und Mutavallit seiwah Pfallaten Misse, Generaldschweiselre und kitzei, doben ihr wieber in die Minze geschickt, allein diese siehe und 10,000 Römische alles diese Sieber zusammen wird ungefähr auf 10,000 Römische Tablers sich deuten.

#### 72.

Demonstrationen der Frangofen in Rom. Aufpflanzung ber Bappenschilber der Republit. Für den Freiherrn von Kohlenbach ift die Dilpens glüdlich durchgefebt. Macan und Tortonia. Wieber bas Bappenschift.

15. Dezember 1792. "Die franzöfischen Schiffe ollen in ben pafen bes Airfauflandest als neutral angelriche werben. 3ch beforge aber, daß dieselsehere nicht von dem Französen wird beobachtet werden. Der Valast der französische Maddemie der Jösslinge in der Walere und Bibhauerei wird zu dereichte der Abglinge in der Menter, der anfommen soll und es wird im Geheim des Bappenschielt der sich daß hier, wie zu Neupel geschechen, einer sich zum Minister machen wolle, und das Beppenschielt und den Den Valast eigenmächtig erheben lasse. Des Bedpopulchielt und den Den Valast eigenmächtig erheben lasse. Des Bedpopulchielt den den Den Falast eigenmächtig erheben lasse. Des Bedpopulchielts auf den Verlaus wünsstehe.

19. Degember 1792. "Ge. pabfil. Beiligfeit, bas beil. Collegium und gang Rom, Die Benigen, welche von bem berrichenben

a) Zelada Francesco Saverio war geboren 31n Kom 1717, wurde 1773 Cardinal. Er war seiner Zeit ein berühmter Gelehrter und gab unter anderm eine Geschichte der Universität zu Bom (Storia dell' Università Romana) peraus.

<sup>\*\*)</sup> Antonedil Lemarde, gek. 312 Simigoglia 1730, wurde Cardinal 1765; ddier Delan des heil. Callegiums und park im Grife 312 Sinigoglia 1810; Er war Gelechter und Schrichteller und belaß eine febr debeutende Bibliolst. Ueber sein 283cten sieher. Cemotaphium Leonardi Antonelli Cardinalis etc. Pesaro 1826.

Empörungsgeift angestedt, ausgenommen, find bem Kaifer ergeben. Die Frömmigfeit und bagie bes Pergens Sr. Majestat und bagischebe bie Religion und Aufrechischtung ber Throne beichheben, machen, bag Se. Majestat hier verehrer und gesliebet werden, und beise sollte vermuthen machen, baf man hierfeite keinen Schritt machen vorbe, welcher bem allgemein Guten und insbesondere jenem bes Dienstes unfere allergnäbigfen Perru nachsfelig fehn founte."

22. Dezember 1792. Für den Kreifperen von Kohlendoglif bie Dipfens gistlichte gescheid, espelicif er seine gemachten Endbien und erhaltene Vierugiat auf die Art, wie die beschworten Kapitessflatuten es ersporten, zu erproben uicht vermöge. Diese schein mir um somehr der Gefinnung Sen Mozischt angemeisen, als hiederch der Ruhe in dem Lüttigersaud wird berrestlieft seyn, das Domfapitet ohne weiteres Gestuch ich wie berechtigt füben, dem Freiheren von Kohlendog aufrehmen zu fommen.

2. 3auner 1793. "Der Acchefer Arrionia hat gestern burch eine Staffette bir Rachricht erhalten, baß bie Borfe an Baris geischlossen, eine Mechfel angenommen und ausgezahlt werben. Daß ber Rönig sich ertläret: Er wolle nicht vor ben Schraufen bes National-Convente erscheinen, noch minder bei selbem sich vorteibilgen, als wechen höhösstelben ein für feinen Nichter erteunet. Sen, verlöge für bie Invoidabilität bes Königs stimmten, hätten die Oberhand gewonnen, baher Selbem ein zwoniglägiger Aufsub zu erscheinen gegeben werbe; daß viele ber Nationalgarbe von ber Arme bes Ommourier gurchgefebrt und baß eine Gabrung unter bem Botte fepc."

"Macau ha Tarlonia erfucht ihm ein America zu ucheune, um seinen Freund Hosseille und bessen Gemahlin, welche, schreiber er, eine liedensvärsige, eifrige Demofratin wäre, zu besuchen. Diese Steinelle und dos Betragen des Hosseille bestätigen immer mehr die gesährlichen Absichten gegan den Kirchenslaat. Es ist noch nicht enterdieden, den man gestaten werde, dos Awprecsschied der sich neuenden Republik über das frauglische Bosant zu erkeben. Zuzwischen ist die bei des Konzelliche Bosant zu erkeben. Zuzwischen ist die bei des Konzelliche Wappenschild sowoh von dem Postante als der Ababenie herobgenommen worden."

9. Sanner 1793. "Der Babft verwahrte fich burch ein Demoire an ben fraugöfischen Couful Digne gegen bas Aufmachen bes Bappenichibes ber fich nennenben frauspflichen Republit auf bem Atdoemiegebaube. Der Legationsferteiter Possisch wille wollte ofligeleich einem Curter nach Paris abfertigen, da ihm aber das Boftom bie benöthigten Pferde ohne gewöhnlich vorläufige Erlaubnis bes Staats-serteich nicht geden wollte, so muße er sich gefallen laffen, biefe jut verlaugen und erhiet fie ohne Anstaub.

"Man fagt, bag in ber frangofifden Atademie ein Club gehalten werde. In der Mitte bes Saales fteht die Bilbfaule Brutus. Diefer (Club) foll bieher blog aus Frangofen bestehen."

Bericht bes Annzins in Mabrib: bag bie Englander eine Flotte nach Civitavecchia senden wollen, wie ber englische Gesandte bem König von Spanien versprochen hat.

"Der herr Annzius bei dem Liebonner hof schreibt; daß allba wirtlich ein Artegeschiff und 6 Aregatten ausgerührt und bald auslausen werden. Ihre Bestimmung ware nach Amerika, um zuvorzusommen ben seindlichen Absichten Frankreiche."

"Der befannte, gefchiete Aunfter Cerachi ift wegen feinem febr übten Berhalten bes Lanbes verwiesen worben, und biefes aus besondere Gnade, welche er vorzuglich bem herrn Carbinalbefan ju verbanfen hat."

## 73.

Die Berwitzung in Franterich. Die des Republikausigs Phantofemoppen aufsich, das mas in Wem aufmachen mil. Ein Auffnach in Bom. Affigheti bet Pabstes. Das Römische Bott eriebt fich für die Ordnung gegen die französischen Schaubschauften Ber Setteria ber Republikausigen Gesablische inrib iblist erwunde, beische und betten fich vor feitum Zohn.

12. 3anner 1703. Schüter ber Mabenite wolfen ben Settertär ber franzsfischen Gestwarte aufligen, weil er des Wappenschild ber Republic auf Beifelb des Pablice bier nicht aufgemacht habe. "Sein (Bossenitaus) Schrecken hierüber ist sehr groß, umb fogt bermacht, volle erwähntes Memoire (bos Pablice) er sie eine Ariegsertlärung antiebe. Dem Holbictter Olgan (Guntrichich) ist aufgetragen worben, Richaums zu tegen und fost des Bossenit auf aufgetragen worben, Richaums zu tegen und fost des Bossenit aufgeboben merben. Diefe Rade

wird ber hiefige Bof gerne erbulben." - Gine Stelle aus bem Briefe eines beftigen Demofraten in Baris befagt; baf bie Bermirrung in Frankreich und inebefonbere ju Paris auf bas Bochfte geftiegen mare. Er beforge einen Musbruch, welcher viel Blut und vielleicht gar ben Umfturg ber Republit nach fich gieben burfte. "Der Tag, wo Ludwig Capette (fo find feine Borte) wird bas lette Dal por ben Schranten bes Rational-Convente ericheinen, murbe mahricheinlich biefer unglückliche Beitpuntt fenn." "Er ift in großer Furcht für fein eigenes Leben, wenn ibm Gott nicht beiftebet, Benn ein Dann, ber teine Religion und Gitten hat, wie diefer, Gott um feinen Beiftand anruft, muß fein Schreden mohl grok fenn und ich halte biefes für gegrundet, meil Alles, mas er bisher gefchrieben, fich ereignet bat. Das neue Bappenfcild, welches bereit mar, auf bas frangofifche Boftamt erhoben gu werben, war (fagt mir eine wohlunterrichtete Berfon) ein großes Bemalbe gemefen. Auf ber einen Geite ftanb bas Bappenichilb bee Babftes, auf ber andern bas frangofifche, welches bie Fama hielt. Aus ber Trompete ging heraus bas Bort Freiheit. Unter ben Fugen hatte fie gerbrochene Rronen, Bepter und Bifchofehauben. Es ift in ber That nicht ju begreifen, bag man fo weit bie Bogund Unbesonneuheit treiben tonne. R. G. La Rlotte, ber unter La Tonche bas gu Reapel befindliche Schiff commanbirte, ift wieder anbergefommen und bat mit Boffeville von bem Berrn Carbinalftaate. fefretar bie Ginwilligung, bag bas Bappenichilb ber fich nennenben frangofifden Republit auf bas Boftamt und bie Atabemie erhoben werbe, erlangt. Die Antwort mar in makigen Musbruden."

16. Sanner 1703. "Die Racht bes 13. auf ben 14. war eine Racht bet allgemeinen Mufftanbes bes Bottes, aber zu gleicher Zeit auch eine Bergengenber Brobe ber allgemeinen Berefrung ber Romer gegen die Religion und Treue genen ben Endefärften."

"Poffeille, melder, wie er gefogt, in wenigen Togen nach Roppel gundlechen wollte, fertigte den 8. diese durch einen Courier an den National-Cowent und zugleich an den Herrn Wacau die Wemoire ab, in welcher Se, poblit. Hillgleite erflater, doß sie nicht zugeben einnen, doß in Rom das Bappenschilb der sich nennenden Republit erhoben werde. Macau schiefte allsgelich anher den der den Rapitan bee Schiffee Langueboc, mit einem Briefe an ben Berrn Carbinalftagtefefretar. Diefer langte bier an bem 12. 1. DR. und verfügte fich unverweilt in Gefellichaft bes Boffeville in ben Batifanis fchen Pallaft, um Gr. Emineng biefen gu übergeben. Diefer mar in aller Betrachtung bochft beleibigenb. Rach ben bitterften Bormurfen, baf ber Bifchof von Rom erfühne, fich ju miberfeten ber Erhebung ber Bappenichilber ber Republit - erffart Macau, er habe ben Befchl gegeben, baf inner 24 Ctunben biefes auf bas Boftamt und bie Mabemien erhoben merbe, es tofte mas es molle, und ichlieft fein Schreiben mit ben tuhnften Bebrohungen im fall eines Biberftanbes. Boffeville beftatigte munblich biefen Auftrag und fagte; baf er ibn unfehlbar befolgen werbe. Diefes Alles wurde bem beil. Bater hinterbracht, ber antwortete; Ch' Egli avea su di ciò manifestati i suoi sontimenti, e che non avrebbe mai receduto dai medesimi. Boffeville und bu Flotte wiederholten bierauf bem Berrn Carbinal, baf fie in 24 Stunden ihren Auftrag erfullen wollten, und bag im Fall bes minbeften Biberftanbes fie bon biefem Angenblid bem Babfte im Ramen ber Republit ben Rrieg erflarten. Der erhitte bu Flotte fagte: bag bie Nation 500,000 Dann anber ichiden, und baf fein Stein auf bem anbern verbleiben merbe."

"Diefes murbe Gr. pabftl. Beiligfeit unverweilt mitgetheilt, Se. Beiligfeit antwortete: Noi non vogliamo prevaricare contra i nostri doveri, ed in ogni caso Iddio ci ajuterà. Der Berr Carbinalftaatefefretar ichlug Gr. pabftl. Beiligfeit por: Die Berren Carbinale von ber Congregation in ben Staatsangelegenheiten gu berufen und ihren Rath einzuholen; bie Antwort mar: Oh questo certamente no! poichè mancherei a me, ed al mio Popolo se li dassi occasione al menemo sospetto, che io abbai dubitato sulla giustizia della risoluzione da Me presa. Macau hat auch an ben frangofifchen Boftbireftor Digne ben Befehl erlaffen, bas Wappenichilb ju erheben und ichlog biefen mit bem; bag wenn eine gottesläfterige Briefterliche Sand fich erfühnete, bas Bappenichilb ber Freiheit zu verunehren, fo murbe biefes gerachet werben, und befahl ibm, in biefem Salle fich fogleich nach Reapel zu verfügen, wo er eine Freiftatt in bem Tempel ber Freiheit finben murbe. Der Conful antwortete, bag er nicht von ihm, fonbern von bem Dinifter

ber Marine abfange, biefen die Memoiren überfcfiett hobe und die weiteren Befehle von felbem abwarte. Diefes Alles hat figd den 12. ereignet. Das Bolft wur in Gahrung. Die berührte Memoire, so mößig sie war, machte großen Eindruck bei dem Bolfe und erbitrette ex.\*

"Dem Bolte blieb biefe Erffarung unbefannt, allein aus ben Bubereitungen fiel es in ben Argwohn, bag befagte Bappenerhebung auf bem Ballafte ber Afabemie Rachts geschehen follte. Um 4 Uhr nach beuticher Uhr fab man baber gang unverfebene ben Ballaft bon einer groken Menge Bolts umringt, welches aber rubig blieb. Das Gouvernement ichidte fogleich Truppen babin, um es nach und nach au gerftreuen; allein eine neue Unbesonnenheit vereitelte biefe Borficht. Den namlichen Rachmittag, wo bas Boll nicht arbeitete, weil Sonntag mar, ericbienen bu Rlotte, Die Frau bes Boffeville und ihr Rind wieder auf bem Cure (Corfo). Der Ruticher und Bebiente hatten Rotarben, bu Flotte ftredte feinen Sut binaus, um bie feinigen feben zu machen, und bas Rind bee Boffeville bielt in ber Sand ein Fahnchen, wo bas Bort Liberte ftand und zeigte es ju bem Bagen hinaus. Du Flotte rufte aus bem Bagen an bie jungen Leute, Die er begegnete : Liberta, Liberta! Das Bolf tonnte fich nicht mehr einhalten und fing an ju fcreien: A basso le Cocarde! Du Flotte zeigte mit ber Sanb, bag er es nicht gulaffen wolle und wies bem Bolf einen Belbbentel. Diefes erbitterte ce Brunner. Die theol. Dienericaft sc. 17

noch mehr und fing an, ben Bagen mit Steinen zu verfolgen. Der Ruticher eilte ans bem Cure und fuhrte ibn in bas Saus Mute."

"In einem Blit vereinigten fich mehr ale 20 Taufend Menfchen. Ein Theil biefer umringten ben Ballaft ber Mabemie, bee Dute, bes Turlonia, ber Frau Chiaberi, Freundin bes Turlonia und Boffeville. Die Soldaten marichirten auf, und ber Berr Beneral Caprara mit allen Stabeofficieren folgten biefen nach. Es murbe ber Befehl an bie Ernopen gegeben, bas Bolf mit moglichfter Belinde gurudanhalten, fich aber aller Beleidigungen und Chimpfworter gu enthalten, um es nicht noch mehr zu erbittern. Der Senator Gurft Reggonico und Marchefe Maffimi murben gefchidt, bas Bolt fo viel moglich ju befänftigen. Allein es wollte burchans bie Frangofen gefangen nehmen, um fie bem Bouvernement gur Beftrafung gn überliefern. Es foling die Tenfter in bem Ballaft ber Atabemie ein und legte Fener an bas Thor. Die Solbaten führten herans ben Sefretar bes Boffeville, einige feiner Bedienten überbrachten fie auf bie Bache, obne baf bas Boll fie beleibigte. Es gerichlug bie Reufter in bem Saus bes Bechfelere Mute'und iprenate bie Thur ein. Boffepille ftand an ber Thur mit bem Degen in ber Sauft und verlette einen. Das Bolt fiel über ibn ber und ben Golbaten toftete es viel Mube, felben, nachbem er tobtlich vermunbet mar, bem Bolf an entreißen und auf die Bache gu bringen, mo ihm unfere beften Mergte und Bunbargte allen möglichen Beiftand leifteten. In 24 Stunden, nach. bem er auf fein Berlangen mit ben heiligen Gaframenten verfeben worben, verfchied er reumuthig."

"Die Frau des Poffiville batte fic unter dem Zoch verstedt. Di flotte frang aus dem fenster in einem tleinen Hofe in den verligenden Pallaft Bolomdere, wo ungegestet alles Nachjächens er von dem Bolle nicht entbecht worden. Eist lich Nachjächens er von dem Bolle nicht entbecht worden. Eist lich Nachjächen die Soff das Hone des Mute versich, wurder er von dem Militäte entbecht und in Bolge des geschöten Befeste wohl bemocht. Der Herre Cardinallandsfetzeität, sobad er davon unterrichtet, schiefte ihm einem Bugtur und das Genetische Befrieglich, damit er mit der Fran des Hosseilund und ihrem Kinde nach Nachel zurücksfren sönnte, und ließ sie von Milität die in ab as Enkalder bealeiten. "Die ganze Racht bis an den Morgen waten die Straßen voll, und man hörte überall ichrein: Viva il Papal Viva la Religione! Viva St. Pietro et Paolo! e fuocco ai Francesi! Sehr oft rief es auch aust: Viva il Imperatore!"

"Den 14. bauerte fort ber Auffiende. Abende mehrer Caufend Menichen mit angegundenen Sadeln und Bafchinen wollten die Audenfadt angunden, welche sie einem gefeinnen Einverständnis mit ben Frangofen beschalbigen. Das Gouverenment hatte zum Glud eine Spur babon nur ficialte 600 Nanne balin:

"Der hiefige hof weiß mit Bertäßigfeit, daß den 13, in bem Jans Mute im Clabb von 120 Verfonne fele gehalten worden. Bahricheinlich sind jene, auf deren Beistand Bosseville und din Jiote bei der Erhobung des Auppreschildes gabiten. Man weiß auch von Kaper, daß Maacan, bewor er wen di flotter nach Hom absertigte, einen Nath mit seinen Nationalen gehalten und ihnen vorstellig gemacht, daß nach Zurudtunst des Sermowille nach Granstrich, er sich ansiehe als bewollmächigter Minister dei allen inteliensschen Spien, und daß er durch die gewaltschilgen Witteln, deren er sich bedient, einen arosen Bereichen bei dem Aussiana-Convent madern wörke.

"Boffeville, bevor feinem Tob, fagte mehrmal, bag er das Opfer eines Narrens feye (namlich bes du Afotte), dem biefes nicht bie Befejde geweien waten, bie sie vom Frankreich erhalten hatten, und biefes stimmt überein mit ben Befesten, welche bie frangofischen Consinten in bem Richgenhaat erhalten haben. Er hal feinem Beighotater elwas gefagt, welches er bem Possten gleich nach einem Tob sinterbeingen soll. Der herr Cardinalftaatsfefretar hat ihm durch den Monigur. Biegerente zu wiffen gemacht: daß seine Fran im Sichgerente zu wiffen gemacht: daß seine Fran im Sichgerente zu wolfen bed benothigte Reigiged habe geben saffen; baß alle feine Schriften bem Deren Mitter Lgara sind übergeben worden, und sich generboten, ihm allen Beistand. he er immer volnsich fen fanceboten, ihm allen Beistand. he er ihmer volnsich fen fance u effen."

"Geftern wollte das Bolf neurdings die Indenfladt angreifen mb in Brand fieden, es wurden 4 der anfehnlichfen Brediger gespieldet, um das Bolf davon adyumenden, und zur Auße zu bereden, zugleich aber 1500 Mann in die Indenfladt gespiel, das die Kriefen erheit worden um dem Aransferenient den Weg dagtsspielerden. Iween ber Soldaten find diese Racht verwundet worben. Wahrend biefem Aufftand find alle Raufmannsgewölbe offen gebieben, und außer diefen gulet angeführten tein Erzes begangen worben. Allche wurde entirembet, in ben Haufen felbft, welche ber Begletand der Rache bes Boltes waren, und die Meuben ju Grunde greichtet worden, ift nicht das mindefte verloren gegangen. Das Bolt rief einander zu: Erimert Euch, das fibr Römer fend, eignet euch nichts gu!"

"Ge. pabftliche Beiligfeit habe befohlen, bag eine umftanbliche Relagion von allen was fich jugetragen, gemacht, und an bie Sofe eingeschicht werbe."

"3ch fabe in beiem Mugenbilde mit bem Debenmann fijder, welcher Poffeville- beigeftanben, gefprochen. Diefer fagte mir, baß Berflorbeue ben abgelegten Gib widerrufen, und ihm befohlen babe Sr. pabstifichen heitigfeit davon zu unterrichten, ben here Gardinalstaatsferteit um Bergebung zu bitten, beffen was sich bei B. zugetragen, und alle die er beleibiget habe, und baß er feinerfeits von gangem herzen jenen vergebe, die ihm ein Rachtheil verursachet haben. Diese ist, im was sein Musterag an Se, pabstt. heiligteit befand. Die Rube ist bereichtlich.

### 74.

Ruge in Rom. Das Boll will ben Ghetto angunben und verlangt über bir Pechjadein fieju einen Gegen, ber natürlich verweigert wirb. Das Boll wird von zwei Carbinalen ermahnt, den Juden nichte zu thun. Ueber die Buftande im Frantfeich und bas Treifen der Frangolen in Italien.

19. Janner 1793. "Dermalen ift hier alles rubig. Die Prebigten auf ben Plaben und ein Boit haben biefes bewirdet. Milein bie Abneigung gegen bie Frangofen ift so groß, daß es alle Bofforge erforbere ju werkindern, daß das Feuer nicht wieder aufgehe, und erstreckt fich auf alle, die mit Poffeville und Flotte einen Umgang hatten."

"Das Bolt, bevor es bie Jubenftabt angunden wollte, versight fich in ben Balifanpalaft mit Reibsundeln und Pechjadeln verschen, um Se. pabsit. Peiligieit Segen fich hiezu zu erreitten. Die herren Carbindle Antonelli und Campanelli, welche fic in der Conargation befanden, haben ihnen (bem Boffe) zugerebet und es bewegt, biefe Graufamteiten nicht auszuuben."

"Das Bolf hat mit Oringen angejucht, daß die Berordnung Pins V. in Betreff der Juden, welche von dem jeht regierenden Pahft A. 1775 erneuert worden, beobachtet werde, und ist ohne Anfand demilliget, und neuerdings publiciti worden... \*)

"Man hat immer mehr Grund zu glauben, dog bie Juben mit den Franzofen verstanden gewesen. Wie wenig auf ihre Treue gegen den Landesfürsten zu rechnen seine, haben auch wir Bestiptet von jenen zu Prag. Gestern ist ein Franzos, der fich in der Audensadt verborgen hat, wie auch einige Juben, welche als Goldaten vertleibet, zu entweichen suchen, fespesielt worden."

"Die Nachrichten, so man von ber Frangofifchen Flotte hat, find nicht vergniglich. Man fagt, baß 57 Schiffe bei Carbinien fich befinden u. f. w. Bahricheinlich ist aber dieß alles Erdichtung bek sa Touche und Macau, um Rom in Schreden zu seten, und zu verhindern, baß die Neapolitaner die Romer nicht nachahmen."

"Die hier fich befindendem Englander haben gestern, Geburtstag ber Königin, eine Mahfgeit von 150 Bersonen bem Pringen Angust gegeben, und ist mehrmalen die Gesundheit des Pabsten getrunten worben, und das: "Lebe ber Pabst" erichalten."

23. Janner 1793. "Ans Gure Excellenz Schriben vom 10. criche, daß Se. des Kaifers Majcftat, um einer unangenehmen Weiterung mit dem heil. Stuhle auszuweichen, beigloffen hoben, der Dominifanceprior Wovelli auf des Bisthum Como, weiches dem Muguftin Gani zugedacht wer, zu ertheben.

"Daß für ben romifchen Sof in ber gegenwartigen Lage in aller Betrachtung bas Angemeffenfte mare, eine genaue Reutralität



ju beobachten ift ungezweifelt, und baft biefes Geine Abficht fene, leget am Tag bie unter ben 4. Dezember abgew. Jahres herausgegebene Rotification. Allein ift moglich biefes bon ben Fraugofen au erhalten? Die Ginführung ber Rlube und Mustheilung ber fogeuannten Freiheitemuten und Rofarben find ihrerfeite bie erften Schritte ber Reutralitat. Ihre Forberungen machfen nach Daß ber Berführung bes Bolfes, um endlich einen Aufruhr ju erregen. Dhaleich ficher ift, baf bas unbefcheibene bes Boffeville und Rlotte Die Urfache bes Aufftanbes gu Rom gemefen, und bag bas hiefige Bouvernement feinen andern Theil baran gehabt babe, ale biefen nach Möglichfeit gu bampfen, und Miles augewandt um bas leben biefer amei Unbefonnenen und überhaupt ber Frangofen au retten, fo wird boch biefes jum Bormand bienen, ihre langbefannte Buth gegen Rom ausznüben. La Flotte ift von Dacau nach Marfiglien, Toulon und Baris abgefchicft worben, um bie Rache ber Ration aufzuforbern gegen ben beil. Stuhl, und Rom und ben agngen Rirchenftagt gu vermuften. - 3ch fann mir biefes nicht boritellen, wegen ben unausweichbaren gefährlichen Folgen, welche aus ber Eroberung bee Rircheuftaates fur biefes Ronigreich ermachien wurben. Die Doglichfeit beffeu fest mich in bie außerfte Betrübnig, wenn ich baran bente, aus Berehrung und Ergebenheit gegen bie Rouigin. Die Berren Carbinale, von welchen bie Congregation in ben Staatsangelegenheiten gufammengefest ift, icheinen befturat an febn, welches ein ubles Beiden ift, - bie Urfache ift mir unbefannt. Ge. pabftl. Beiligfeit haben bas Secreto del sant' offizio ermanuter Congregation auferlegt. Das Boll zeigte fich bereit, bas Leben für bie Religion und ben Pabften aufznopfern, und hat feinen Gifer an ben Tag gelegt. Allein welcher Biberftand fich von felben an perfprechen fen, ift leicht einzusehen, befonbere ba wenig Unterftubung bon bem Militar ju hoffen ift."

28. Januer 1793. "Marau verlangt freien Turchjug ber Traupsfen durch Neapel nach Kom, über Gaeta und sogar um Berleihung ber Schiefscharte. Jagwischen hat ber Hert Carbinal Capece Jurio, Grzöfichof zu Reapel auf Befehl bes Konigs Sr. possi. Seitigkeit bie vergnügliche Berscherung gegeben: "Deh Jöchsfelber (Konig bom Reapel) mit großer Würde und Standhyaftigkeit, bas obberichtete Gesuch des Macan verworsen habe, und bag Se. pabstl. heiligkeit gesichert fenn sollte, daß Se. Majestat von diefer ihrer Entichließung niemals abweichen werden."

"Der Eifer und die Trene der Römer haben die hier umliegenden Oerter hievon befeett. Bor zwei Zagen hat sich zu Frafeati das Gericht verkreitet: daß 400 Franzeien fich zu Woute Fortino bestindeten. In einem Angenblick waren alle unter den Bassen, und es losset dem Herrn Cardinal Port dortigen Bischovicle Mühz, das Bolt von dem Undestande davon zu überstühren."

"Die Beiber Bewaffneter gingen in bie Rirche, um fur ihre Manner zu beten, und falls bie Frangofen vorbrangen, jene zu rachen."

"Der Pralat Gregori ift auf Befehl Gr. heiligfeit zu mir getommen, um die icone Zabatiere zu zeigen, mit welcher ibn Ge. Majeftat unfer allerguabigiter berr begnabiget haben. Diefe Freigebigfeit hat Ge. pabft. heiligfeit fehr verbunben."

30. Sanner 1793. "Die umliegenben Stabte und Ortichoften gegen bie deigen fich boll Begierbe bir Religion und ben gandessärften gegen bie Frangofen zu vertheidigen, unter welchen bie Einwohner ber Stabt Belletri sich befonders auszeichnen. Dieje Merkmale ber Treue berubigen für bas Jauere. Allein wir viel hieranf zu bauen seh gegen regulirte und mit grobem Geschüt versehene Truppen, weun bieje in großer Augahl fommen sollten, it zu gemätrigen."

"Bu Monte Borgio ift ein Aufftand gewefen, weil bas Brot nicht gut und gehörigen Gewichtes gewefen. Die Beranftaltungen bes herrn Carbinal Jort, Bifchof allba, habe biefen gleich gebampft."

"La Fiette hat eine Melazion von dem Anifande zu Nom erausgegeben, weiche ein Weifterlünd der unverschämtleften Lügen sein, oder biefige Publifftun ift aber auch nicht zufrieden mit der, weiche hier im Druct erschienen. Man sinder biefe seicht nub nicht mit Andre abgesche. Das hätte angescher von jellen: warum das Bolf wider Mouet, Austonia, und insbesondere wider die Valden aufgedracht war: nahmlich weil es glaubet, daß diese nicht einerfrauben geweien. Alleffin und Kolarden bereit hielten; und das hätte ansgedracht werden sollten, daß die oder wähnten Excesse alleien in dem bestanden, daß in einem Raussmannsgewöble Bechsachen der Begablung abgefordert wurden, und bertei gewölde Bechsachen ohne Begablung abgefordert wurden, und bertei

aubere Sachen. Allein Se, pabitt. heitigteit wollte, baß bie Relazion in ben mößigiten Ausbruden abgeschit würde. Puchfielbe haben neue Anbachtsübungen vorgeischrieben, unter welchen die Exerzizien für bie Welle und Ordens-Clerifei."

### 75.

Die Nadpricht vom Tobe Ludwig XVI. in Rom. Der Frangofen enthüllte Plane mit Rom. Die Romer ertfaren fich fur ben Babft. Antoine ber Borfleber bes frangofifden Spitals.

6. Hornung 1703. "Geftern ift burch einen Aurier, weicher von Floren nach Neapel abgeirrigt worden, die höchsibertingt Worden, die höchsibertingt Wachricht eingefanften bes Todes bes Ludwig XVI. Dies Graussamsteit vergrößert hier, wenn es möglich ist, das Beradschauen gegen birtungstein. Weichge mein leichhoftes Erich hieraber sehr, das meine Bestätzung über das bevorsteigende Schieffal Ihrer Walestal der Konling, werben Em. Erz. von fich einschen, bennen befannt ihr meine Ergebendeit und Terue gegen des Auströhösste Schieffen, um meine Ergebendeit und Erue gegen des Auströhösste Schiefen, wird meine unaustösssssich und beraftet für die großen Gutthaten, mit welchen mich Baliand Byre Walsschaft Bohart.
"Ge seint die Rede, das ber Le fischten auch Warssisch auf aufm

men, alle bort fich befindenden Romer ermorbet worden find."

6. Hornung 1793. "Der Gegenstand ber Auberiendung des Bosseille wor: daß der tomische Hof Tantteich für eine Republic erfenne, und don seschen Eder eine Allege hof Tantteich für eine Republic erfenne, und von sesch est eine Friedrungen. daß des neue Bappenschie Ausweit und das Voltamt und des Archen erhoben werde, und daß erholte des Sosiant und des Archen erhoben werde, und daß erholte des hieben auf das Ersteil der gestant, war der ausbericktige Velich des Ministers und Zudrüngen des hieben da fieder, wecke ihn hieu genathigts hohen. Er war dergestalt dierzungt der geschreitun und mit Gewalt erhoben werde, daß er sich en 13. um 3 Uhr (daß für abertsfals Erwinden vor des Ausstellungung des Genbernium und mit Gewalt erhoben werde, daß er sich den 13. um 3 Uhr (daß für mit der erhöhen werde, daß er sich erhoben werde, daß er sich er sich den Judien Minister versägte, um seichen gut erhaben, zu verhäten, dertei fahre Unternechnung von Seite des Flotte. Janer schried auf Verlangen und in Gegenwart des Posseiche im Wilkel en den pretra Cardinal-

siaatsiefterär um felben ju ersichen, ben Befelf ju erspielen, daß jahreiche Patrouillen und so wiel Militat als vorhanden feye, in den Gliffen auf und abmarsigiren, und insbesondere, daß in der Racht Sobaten zwischen dem Packlaft Borghefe und der franzssischen Popt sich dereit sieten, um das enne Wahpprisisch, venn vieler auch ein von den von der von der von der vertragen werden, ausgubgatten und vorzumehnen. Der Herr Cardinalflaatsferteit hat die Polite alligseich Er. vohlie, Herrische überschiedert, und ihre Befreiber waren biefen im Allem gemäß, allein das unier Gliebe herrischen der Anglieden vereitert, und in einer Senude darunf den Auffinad des Volles deregel, werden, von der eine Verlegen der En felber hat die Workspale vereitert, und in einer Senude darunf den Vorzussammen sachte. Einer aus der franzissische Anglieden Vollessein das und verru Vieter Agare, das ihm sien Erden zu erteten, denn das Auft vonlike alle Franzischen zu erteten, denn das Kaltwoolken geselle Franzischen und das das der den der Kanglie eine der den zu erteten, denn das Kaltwoolken geselle.

- . 3ch here, de eine Beilegung zwifchen dem heil. Stuhle und Franteich soll in Borifdiag gedommen ichn. 3ch febe aber nicht eine Krt, mie biefe zu Stande gefracht worben solle. 3m Radichian bie Religion ist es platterdings eine nicht mögliche Sache, nub als Cambessiprit werben Se. Heiligfeit ben größten Austand sinden, Franteich für eine Republik zu ertennen, bevor ben ersten Machan, und vorzissisch unteres Hopieke.
- 9. Horunng 1793. Rachricht, daß 3 framsfifte Artegeschiffe zu Ewistavechia (anden wolfen. "Das Volt zeigt sich dergestalt zur Gegenwehr bereit, daß da il Rachricht zu Terracina
  eingefaufen, daß der Feind sich annahrer, die Gloden augschlagen
  wurden, 12.000 Menische auf allertei Art bemessuch ib dort eingeschweben. Es wurde sodann einem jeden ein Paoli obgereichet,
  teiner nahm ihn an, sogte sie erfüllen ibre Psicht, da sie sich zur Bertheibigung der Religion und des Landessürsten ausportreten, und baten nur um Bassien und Wunttion, welches sie erhalten haben."
- "Der graufame Königsmord und bie ausgestrenten Rachrichten, daß ju Marfiglien bie Italiener ermorbet worden find, vergrößer begeftatt bie Erbitterung bes Bolfes gegen bie Franzosen, baß bie Vartonille verftärft und hier bestindliche Franzosen mach und nach

weggefcieft wurden, und wird ein aufmertjames Aug getragen auf bie Bubenichaft."

13. Hornung 1793. Den 10. haben sich Se, pabsil, heitiget in ber Kirche ber Beneditiner in Campo Marzo versight, und albort, wie Sie alighetich zu thun pflegt, die heil. Messe getein, nach welcher Sie zu Juß in die geistliche Alabemie gegangen. Der Alland bes Bottes war ungemein groß, und besche ben benedin der Deckern befanden sich viele Meuschen. Alle riefen: Es tebe der heil. Bater, bische Erden fich viele Meuschen. Alle riefen: Es tebe der heil. Bater, sieden für die Recigion und Send aufzwohren. Se. pahfilche Heiben für die Recigion und Send aufzwohren. Se. pahfilche Peitigkit waren hierüber so gerührt, doß sie in Tyränen ansbrachen, welches dos Tenudnerschert, doß erundret fort die zum Ketesplat, und der englische Prinz besond ich zufälliger Weise, die gene dem Peas, sieg aus dem Patersplat, und der englische Prinz besond sich zufälliger Weise, die gene bem Pagen, und nahm Theil an den Artenbendezungungen.

"Den 11. gegen Mittag bat ein ficherer Autoine, Borfteber bee frangofifden Spitale, in bem naben Caffeebaus gefagt: bie Frangofen wurben balb auherfommen, um ben Pabften und ben Carbinalen bie Ropfe por die Rufe gu legen. Gin junger Menich ereiferte fich hiernber und ergablte biefes einem Bebienten bes herrn Carbinalftaatefefretarine, welcher eben bereintrat. Der Frangoe beftatigte biefes mit großer Unverschamtheit und feste bingu: Er wolle bas Berg bee Carbinale feines Berrn effen. Der Bebiente verwies es ihm. Der Frangos nahm ihn bei bem Bale, bas Bolf lief gu, und unter welchem ein Bartichcerer mit einem Deffer in ber Sanb, um ibn au erftechen, er glitichte aber aus und fiel an Boben, Antoine fuchte fich ju flüchten in bas Spital, mas ihm gelang, weil zufälliger Beife eine Batrouille vorüberging. Diefe ftellte fich au bas Thor, founte aber nicht wiberfteben ber Menge bee Bolfes, welches in bas Spital einbrang. Der Obere wollte Anfange bie verlaugten Schluffeln beefelben nicht verabfolgen, allein er mußte ber Uebermacht nachgeben. Diefer Bofewicht murbe an allen Orten gefucht und endlich in ber Bibliothet mit Buchern bebedt gefunden. Ingwifden rudte bas Militar an. General Caprara befahl, bag man fich bee Antoine verfichere, welchen er mit bem bortigen Roch in bie Engeleburg führen liek."

"Ein Theil bes Bolles verfügte fich auf ben Petersplat und verlangte mit großem Geschrei von bem Pabfte, daß ihnen überlaffen wurde zu rachen bie Unbilden gegen die Landesberrlichfeit und gegen bie geheiste Berton bes Babftes und gegen bie Carbinafe."

"Der Babit wollte eben aussahren, bas Boll ließ fich nicht beichnichtigen. Der herr Carbinafftaatsfeteter versprach bem Boll, bie Uebelthater follten bestraft werben, verwies aber bem Bolle auch fein Benchmen. — Das Boll insultirte barnach verschiebene verbachtige Brangofen in verschiebenen Gegenben Rome."

23. hornung 1793. "Run fcheint mehr, daß die Frangofen ihre Rachfegierbe gegen Rom ausgnüben versuchen wollen. Der Umfturg bes heil. Stuftes war zugleich mit bem ber Religion beichlossen. Bericht über die Ruftungen der Frangosen gegen Rom.

27. Hornung 1793. "Der pabfil. Conful ju Marfiglien, nachbem er nochmals Gefahr lief, aufgehangen zu werben, ift gezwungen worben, unter die Nationalgarbe einzutreten."

## 76.

Der König von Breugen. Der fraugöfische Boftbirettor widerenft und belehrt fich vor feinem Tobe. Der englische Bring Maguell. Antrag eines eblen Spaniers. Das Orfere bes Antionalconventes gegen die Königin. Details über die grausame Behandtung der Königin. Kopelle und Loberche für Endwig XVI.

16. Marg 1793. "Der König von Preugen hat Gr. pähftl. Peiligfeit ein sehr vor verbindliches Compliment machen laffen über Seine Standhaftigleit und Giser für das allgemeine Gute und über die bezeigte Tene und herghaftigleit Seiner Unterthanen."

17. April 1793. "Der fich fier befindende frangofische Conful und Pofibirettor Digue, welcher ichwer ertrantet, hat, bevor er die helt. Weggschrung emplangen, ben nach Borschrift bes National-Convents im Eeheim abgelegten Eib widerrufen. Man jagt, daß Macau schon einen andern an seinere Setlle bestimmt habe, welcher aber, wie leicht vorzuschen, nicht wird angenommen werben."

20. April 1793. "Der englische Pring August hat Gr. pabftl. heiligleit gestern die angenehme Rachricht gegeben, daß der letthin hier durchgegangene Courier dem Ritter Hamilton den Befehl über-



bradt habe, die benötigten Boranflattungen ju treffen far die nädeftens nach Respol tommende flotte, welche fich feit dem 31. war im dem Mittelländischen Werer befindet. Sw. Excellenz werden fich leicht vorbilten, welches Bergnügen diese Nachricht bei Sr. pablet. Defligfeit erreget hat."

4. Wai 1793. "Der Monf, Aquado di Monte Lirio von Sevilien hat dem Herrn Cardinalitaatsferteils geschreitere er habe in dem öffentlichen Zeitungsklättern gelesen, daß Se. Eminuen ihr Sitter in das Minishaus zum Bechufe der Ausgadem geschätet habe. Ger belobet dieses. Allein da viele Gelegenheiten sich ereiginen, wo ein Minister diese nicht entdepen fann, so nehmte er sich die Feriebit, obgleich er nicht vod Glid habe, den Herrn Cardinal zu tennen, vod seinige ihm vorerten, mie ertugket ind, die Ket anzweisen, wie er ihm diese zu überschäftlich abe. Ein anderer Spanier da Ere, pahilt, heisigkeit angetragen, 9 Grenodiere auf sien Unfosten zu stellen und währen diesen Ariese zu mierkyalten."

21. Sommermonat 1793. "Geftern ift über Schaffischen und Turtin bie Achtfielt eingelaufen bes unmenschiechen bestanten einer Ziechen bei Rational Convents wider Ihre Woofelt bie Königin von Frankreich, Saus Rom ist im Bestätzung hierüber, wesche bie meinige sein, vermag ist Sen. Bieben nicht ansthundere, wesche bie meinige sein, vermag ist Sen. Bieben nicht ansthunderen.

14. Herbstmonat 1793. Der General-fieldwartschaftleientenant Capran ist ben 12. Frismorgens mit Tod obgegangen und beite mit ben mititarischen Eren in der Phartitese beredigt worden. Se, pabstl. Heiligteit haben sich seinen mititarischen Van vorlegen fassen, und man sagt, das Sei entsfolssen find, deien Noteren im Bolzug bringen zu lassen, im verdem Falle der weitere Aufenthalt des thätigen Hanntonens Garbin inothmendig sen wird.

18. Herbitmonat 1798. "Man fogt mir, baß Ge, pabfil. Defligfeit Ge. Wajestat ben kaifer nicht nur um Beibchatung bes hauptmanmes Garbini, sondern auch um einen General nach Social Street eigenen Auswahl angehe. Diefes Gesuh macht Ger. pabfil. Defligfeit um so mehr Chr., als es ohne Aurathung Anderer geschiebt, ju gleicher Zeit auch erprodet das Bertrannen, welches Sie im Se. Walcflut den Kaifer siegen, umd die große billige und achte Weinung, so Sie von unteren Millich aben."

21. Ort fitmonat 1793. "Der hiefige Hof hat über bie Schmeig Rachricht erhalten über bie graussame Art, mit weicher bie Ronigin von Frankreich bechandelt wird. Ihr Rerter ist 8 Schuch lang und breit, das Licht fallt burch eine Orffinung oben hinchin. In einem Servossiach und weigen eine Geriffe in Bett, nach bie Bachen öfters missen abgestät werben. Ihre Mogletal für det, das die Bachen öfters missen Deiefest numenische Street und die Bertalpten vergrößert bier immer mehr ben haß gegen bie Braupsfern. Wie fehr ich hierber betroffen bin, vermag ich nicht Gw. Gre. ansubriden."

25. herbstunnet 1793. "Den 28. faben Se. Deiligleit gebeimes Confisorium gehalten — jum Schluse ist Cangle und vohrebe für weiland Endwig XVI. gehalten worben. Diese wird vermuthlich erft in etwelchen Bochen im Drude herausgegeben werben, weil, wie man sagt, Se. Heiligleit noch etwas zufezen wolle. Der Derr Erzbische Maurh hat die Anrebe in die fraugbische Sprache überieht."

### 77.

Das furchibare Geschief ber Königin von Fraulreich. Das Requiem für Lubwig XVI. in ber fraugöfischen Ratianalstriche zu Ram. Eine Berschwörung zu Genug. Blasbbemien in Urbing.

19. Deinmonat 1793. "Die grausome Art, mit wechger bie Konigin von Frantreich behandelt wird, bestätigt ein Schreiben von Paris. Die tonigt. Pringeffin Clifichet ist zu folge biefem von einem Deputitten bes National-Connents überreicht worden, da sie ein teines Stilden Papier gerrieß, welches sie eilfreitig verschlang. Der Deputitte vergas fich so weit, daß er sie mit Schlagen missaubelte. Der Schwebliche General Armsich, wecker von Floren; bier angetommen, hat dem herrn Carbinat Bernis versiehert, daß allvort 10,000 Jatobiner sich besinden. Diefe Jahl figien dem Carbinal



<sup>\*)</sup> Erschien ju Rom unter dem Titel: Alloention de notre très Saint Père le Pape Pie VI. dans le Consistoire Secret du landi 17. Juin 1793. Au sujet de l'Assassinat de sa Majesté très chrétienne Louis XVI. Roi de France. A Rome. Do l'imprimerie de la Chambre Apostolique. 1793.

anfänglich groß, bermalen aber bauchte er mir überzeugt hiebon gu febn, aus was für einen Grund, ift mir unbefannt."

- 6. Bintermonat 1793. "Die gestern hier eingelauseu Rachricht von bem genulmen Schieffale weiland Ihrer Maisstall Ronigiu von Fraukrich hat agan Rom in des bitterfte Leid vorfest. Beliches bas meinige fetpe, bin ich nicht im Stande, Em. Excellen; anspubriden. Rebstem, das ich vor Execulen; anspubriden. Rebstem, das ich vor Execulen; angehan, hate ich jene, beiger Frau in ihrer ersten nugenb sait täglich aufzuwarten. 3ch sehe fie immer vor Augen umb bin von bem bitterften Schnerz durcherungen. Gott wird diese neue nuerhörte Missteht under ungerachet laffen umb ich boffe, daß die Baffen Se. Maisterd unsere allerguddigten herrn das Wertzung sehn werben. Die Gedenlungsart biefer zu verabscheunen Nation ift noch immer jene, welche Julius Casar und Cierro und abschieden, und es ware sir velche Julius Casar und Cierro und abschieden, und es ware sir den den kenten ficht der Velchsche ein Glück, wenn sie ausarrette werden Tonnte."
- 13. Binterm onat 1793. "Gestern ift das Leichframt sir endwig XVI. in der Nationalitiche") gehalten worden. Die Rieche war präcktig ansgaziert, mehr Silberdol als schwarz. Das merk-würdigste ift, daß gegenüber seiner Bilbes ein Balmenzweig sich des fand, meldige, bewor der Kannsilation, nicht zu geschechen psiege. Die Herren Cardinike, Deslane, Balatini, Protestoren und Minister, Raavolitaner und jene, welche eine Benson von diesem hofe genießen, sind dazu gederten worden. Die kranglischen Prinzessina fachen ist einer präcktig ausgegierten Kribme dem Seesenand beigewohnt. houte hat diese die Electiei dieser Kribme dem Seesenand beigewohnt. houte hat diese die Electiei dieser Kribme dem Seesenand beigewohnt. houte hat diese die Electiei dieser Kribme dem Seesenand beigewohnt. houte hat diese die Electiei dieser Kribme dem Seesenand beigewohnt. houte hat diese die Electiei dieser Kribme dem Seesenand beigewohnt. houte
- 18. Janner 1794. "Gang unverseigens hat man entbedt, bag Frangofen, welche unferer Sprache tundig, sich fur andere Nationale ausgaben und so in ben Rirchenstaat und Rom felbsten einschleichen.

<sup>\*)</sup> Der gute herr geht bier in feinen Bunfchen fur die gause Ration ju weit. Wir tonnen eine Zeit erfeben, in ber wir um ber fittiden Beltordnung willen noch frof fein durfen, daß diefe Ration eriftirt, abgefeben bon bertdern berteiben.

<sup>\*\*)</sup> St. Luigi de Francesi.

Um ber Gefahr auszuweichen, entbedt zu werben, ichlafen fie in ben umliegenben Weingafren, geben Abende ben Beinarbeitern gut zu effen, rihmen an die Glüdfeligleit ber Frangofen und trachten, jenen ihre verabichenungstwürdigen Marimen einzuflößen."

5. April 1794. "Die von bem gu Benna fich befindenben frangofifchen Minifter ju Reapel angesponnene und Gott fen Dant aludlich entbedte Berichworung bat bier eine allgemeine Beunruhigung und Berabichenung erregt. Der Berr Bring Rabier gu Cachfen, welcher ben nämlichen Tag bon bannen aufgebrochen, mar ber erfte, welcher biefe fchrodbare Rachricht hieher gebracht. Er foll gefagt haben : baf, ba er bas zweite Jahr ber Revolution and Franfreich gezogen, mehr Religion bort gelaffen, ale er in Reapel gefunden habe. Diefer Berfall unter fo gotteeffürchtigen Landeefürften muß jeglichen befremben, jugleich aber fehr befürchten machen bie hochft nachtheiligen Folgen, welche bieraus entipringen muffen. Es mare ju munichen, baf Ge, Gieilianifden Daieftaten nicht bie Bute ihrer Bergen anhoren und Beifpiele ber Scharfe gegen jene, welche in biefe verab. idenliche Berichwörung verflochten find, geben mogen, Belde Rolgen der Berfall ber Religion und bie allgu große Bute von berlei Fallen baben, ift Franfreich ein trauriges Beifpiel."

28. Mai 1794. Die Gesabr eines feindlichen Ginsalte, von welchem der Kirchenstaat immer mehr bedrohet wird, bergrößert, daß auch in diesem der Geist der Unabhängigischt und Irr-Richjon sich eingeschlichen hat. Da in der neuen Riche zu Utelino die Statuen, welche dem Glanden, die Hoffings, die Liebe worsellen, in ihre Richen Gleichen gestellten gertellet werben, sam dem anaruf geschieben. Non Fede, Non Speranza, Non Carità, ma Libertà, und in der Legazion von Berrara hat sich in seinigen Orten der Dang zu französsischen Westellen und der Begalon von Berrara hat sich in seinigen Orten der Dang zu französsischen Westellen bilden und gestellt der Dang zu französsischen Westellen bilden lässischen der Dang zu französsische Westellen der Dang zu französsische Gesaben der Verlagen der Verla

"Den Borabend der Feier des heil. Philippus Aerius ist ein Gefmann von Friust Moning genant, in die Appelle, wo fein Leib ruhet."), mit ansgeschen hute gegangen, und da er von dem anwesenden Bolte ermahnt wurde, dem hut abzugieben, drach er in beste Gottesscherungen ans. Er wurde von einer Batroulle in Ber-

<sup>\*)</sup> In ber Chiesa nuova gu Rom.

haft genommen, und mahricheinlich wird er heute Nachts bon bem Militar bis an bie Brengen bes Rirchenftaats begleitet werben."

### 78.

Die Bulle gegen die Spunde von Pilfpois. Saccas Beichreitung ber französichen Kumer. Bebenfen gegen die Arennung des Gerfen Zustummanseborf jum Bidel von Königgade. Ein Bach mit feinem Annen als Berfelfer wurde verwirtheite – und er ertlärt, daß bieß Buch ein anderer verfaßt habe. Das Breve Ligebilliatis für Freiheren Dalberg auf den Gruhf von Emwirg. Wieber Zrautmannaber! Wolfern in Hom.

- 3. €cptember 1794. "Sergefteru ift hier im Trud ertschiene the Bulke, burch weiche nach reijester lunterjudung ber Synous bet Syrtru Bischoft von Rischo berbaumt worben. (Sanctissimi Domini nostri Domini Pii Divina Providentia Papae Sexti. Danmatio quamplurium Propositionum Excerptarum ex libro Italico Idiomate impresso sub titulo: Atti e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' Anno 1786. In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione. Cum prohibitione giusdem libri et aliorum quoramcumque in cjus defensionem tam forsan editorum quam in posterum edendorum. Romae 1794. Ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae, quart. 44 €citen).
- 5. Robember 1794. "Den 2. Diefes, Rachts ift ber herr Carbinal Bernis mit Tob abgegangen."
- 8. November 1794. "Die frangofifden Pringen geben fich grange ber Broufeung, wie ich hore, damit ber hiefige hof ben Monifeur als Begenten erfenne, ber Carbinal Maunty liett biefes Gefuch, und foll als bevollmächtigter Minifter vom Monifeur als Regenten ervannt werben, welches eine Ursache mehr ift, warum bas Gefund fowerlich bei Gr. pabftlichen heiligkeit wird Gehör sinden."
- 10. Janner 1795. "Die Beidpribung, fo ber herr Annzins Pacca von ber frangbifden Armer machet, vergrößert bie Berwunderung über ihre fo ichnellen Bortheile. Er hat mehrere Taufenbe ihrer Gefangenen gesehen, welche ein von allen Altern jusammenge

rafftes Bolt und fast unbelleidet ift, alfo daß die Gegenwart unferer fconen Truppen\*) allein hinreichen follte, fie in die Flucht zu jagen."

17. 3anuer 1795. Bedeuten über bie Ernenung bes Grafen Trautmanneborf jum Bijchof von Koniggrat. "An bem, mas ber Berr Graf von Trantmanneborf über feine orthodoren Befinnungen, Berehrung und iculbigen Untermurfigfeit gegen bie Rirche und beffen fichtbares Dberhauptes mir ichreibet, zweifle ich nicht, und eben fo menig, bağ er an bem Buche, meldes megen ben innenthaltenben Gaben nach reifer Untersuchung conbemniret worben, feinen anderen Antheil habe, ale bak er bie Roften bavon getragen und biefes feinen Ramen führe: Allein ba biefes burch ben Drud öffentlich befannt worben, feine Unterziehung ber Beurtheilung bee beil. Stubles aber ein Brivat-Schreiben enthalt, fo ift vorzuschen, bag fo groß ale bie Begierbe Gr. pabftl. Beiligfeit fene, Ge. Dajeftat bem Raifer in allen Belegenheiten Ihre Berehrung am Tage gu legen, Sochftfelber in einer Sache, welche Gie miber bie mefentlichften Pflichten Ihres Oberften Sirtenamtes ju laufen, überzenat find, nicht willfahren merben."

Daß ber herr Bifdof Bettiert, melder auf das Biethum Come ernannt worden, einige theologische Schriften herausgegeben, war genug, daß der Pablt unumgänglich nötig befunden, daß ihre Unterfuchung feiner Bestätigung vorausgebe. So da er und Pavia follte übertragen merben, mußte er deven sich ertigfertigen über die Auslage, daß einige irrige Sühe in seinem Seminarium gelehrt werben. Das eine und das andere sanden weistand Se. Machfall auf daßeife Joseph II. in seiner Druntung und biffig, und wos sich mit seinem ausersehenn Rachfolger dem Augustiner Ciani zugetragen, wird Gr. Exclienz und gegenwärtig seyn, welch aus allen diefem erfehn werden, wie habelig biefe Augeschwicht sein.

"Em. Excellenz leiften mir Gerechtgleit, wenn Sie überzeugt ind, daß mir höcht angelegen iehr die Unterhaltung des guten obvolltenden Ammerständnisse zwischen unterem und dem hiefigen Hofe.
Das Gute der Richigion und des Staats fordern es in alter Betrachtung, und ich wünftige aufrichtig, dem Dru. Gerche von Araufmants-

<sup>\*)</sup> Schone Truppen find eben oft nichts anders als "fcone Truppen." Brunner. Die throl. Diemericaft sc. 18

dorf, weichen personlig fenne, diemen zu fonnen, allein diese untertiegt großem Böchwerriffen, um berforbert Böchwaftung, mie biest etwo
fonnten gehoben werden. Ich werbe meine Meinung hierüber nachstens Erne Frellenz zu eröffnen mir die Thre geden. Sollte mir inzufischen des I. Ernennungsforden überfommen, so werde diezunächsten, weit die Ubertreichung dessen, wie Ein. Erzellenz Erlauch
um sich einschen werden, dem Bahte sehr empfindlich allen milite
und die vielleiche moglische Beisegung viel erschwerze waterSollte zieden Diefelbe nothwendig finden diest elcherreichung, so
werde is für beisegun.

28. 3amer 1705. "Bor 2 Tagen habe in Befolgung bes höchften Auftrages, welcher mir durch den Derru Gutfen Reichs Biefelauster übertommen, bei Er. pahfilichen Deifigkeit angefindt um das Brove Eligibilitatis auf das Biethum Bamberg für ben Dombechant Beribertu von Zulberg im Fall, baß der dermalige wirknige Bijche Bijche Disch bab abgehn glitt, wie feine fcwere Krantheit leider beforgen macht. Er. pabfil. Deitigkeit haben biefes ohne dem mindeften Anfland fogleich Gereiffiget — und fein andere erftes Gifcha vortes gefeim fallen, wie bei Umfande es erfeißen.

"34 wünfche, daß die Antiegenheit der Bestatigung des Den. Grasen von Texatem und borf einen eben so vergrufflichen Ansgang habe, allein bie feb gerige Schwierigsteiten. Die Einsteitung hievon erspoerte wiel Rachenten, ich beschaftige mich damit, allein biefes vill Zeit haben, und es übereilen, ware eben so wiel, alle zu größerer Weite fallstigfeit Antaß geben, und wenigstens biefe Angelegenheit sehr erschweren.

Sprache ju schreiben, nub berühre dos, wos biefer meines Erachtens aufgalten soll. Auf bertei Art abgefaßt, würde benieften Er. Deliigeite vortegen und minblich begleiten mit bem, wos immer zur Beilegung biefer in aller Betrachtung hälligen Angelegenheit beitragen sam, und sobam Em. Erzellen, und ben heren Grafen von bem, was Se. Hilligeit etwa zur Beruchigung ihres Gewissens weiters erforbertich sinden werben, unterrickten."

"Die letten Rachrichten aus Holland erregen viele Bestützung finm die gebieterische Sprache, welche der sengoffen Minister ju Genna fahrt, und die niederträchtige Rachgibigleit des Senats vergrößert die Furcht, in welcher man fiehet für das Frühjahr."

Syrcifen, jagibares Schreiben faumt beigeischoffene unterzeichneten Auffrehögften Ernenungssichreiben nub Abfarit für ben herrn Grafen ben Artmannsberf auf das Bietibun Roniggraß, "

"Da Se. bes Kolifere Melfetat begunchnigen, bas bie Iteberrichung hienon inem eerfochen werben, ift Michthofiel Spret tiefen
Einsicht und Ansechen augemessen. Der in allen Gelegenheiten bezigite ftandbaste Eifer Ser. pablit. Deitsigeit im Erstütung eines ber
westentlichten Briftern ürer bosom Sietenanntes an fibe Echtgeit ber
Echte zu wachen, besonders iener, welcher bos Unterpfand bes Glaubens auswertzumen tommt unde Der Unstand, daß der herr Grege
von Trautmanueborf ein Buch im Drud heransgegeben, welches von
bem gelt. Guich verbammt worden, hat mich bewogen, bespat Deren
Graciff zu erfugden, mit einem andern Brief in lateinischer Sprach
nach meiner Angabe zu sterziehen, bamit ich biefen Er, pabst. Deitsigteit
worziegen sonne. So sange Döchsselber von der Reine siener
feinnungen in Glaubensschaft und is beergaugt sind, ift sich nicht zu
erwarten, daß Sie selben bestätigen werden. James erspehet her
unterhende Bonecks und Kun meinem Siege, der Wochstall Allereinnungen in Glaubensschaft um den werden. James erspehet her
einstehne Boneckste und Seit. Au meinem Siege, der Wochstall Allereinschlieben Vergebelt um de Zit. Au meinem Siege, der Wochstall Allereinschlieben Vergebelt und Seit. Au meinem Siege, der Wochstall Aller-

18\*

höchfte Willensmeinung zu erfüllen und Berlangen, dem herrn Grafen zu dienen, wird es nicht ermangeln. Allein der gute Erfolg hangt hauptfächlich ab von dem herrn Grafen."

Wasten, weche Unruch füsten, wurden eingezogen, und dam mit dem Aufer Vira il Papa mit Gewatt befreit. "Inzwissen ift alleziet übes, daß das Bolf sich gewöhre, sich zuglaumen zu restren, die Gesagenen mit Gewalf zu erfedigen und erweiset die Rochpensigheit ber Michfreichigtin, doher zu wünsigen wäre, daß Se. Majeste der Kaster das einen Generalen nach dem Gesinge des Ausfres and Kertalen nach dem Gesinge des Ausfres and Kerichiste. Heute früh ist mit Tod abgegangen der Herr Carbinal Campanelli. Se. pahlt. Heiligteit sind hierüber sehr betroffen. Ich verliere au ihm einen guten Freund, und ist diese anch ein Verlaft sir den Weise der Weisel.

#### 79.

Wucherer und ihre Finten. Dergan wird bie hadlige Angelegenheit mit Trantmanusborf batb beilegen, und mas er gethau, um biefelbe gludlich gu Ende gu fuhren.

4. Marg 1795. Gine Gabrung im Bolfe. "Da bie Baarichaft ber Dunge immer mehr abnimmt, alfo fur bie Scheibemunge fcon 6 und 7 Brogent bezahlt merben, ju welchem bie Bucherer viel beitragen, fo find einige ihrer lettene in Berhaft gezogen und porgeftern gegen eine Gelbstrafe von 600 Cfubi freigelaffen worben. Ihre Weiber verfügten fich ju bem Berrn Bergog Braschi, um burch fein Furwort bei Gr. pabftl. Beiligfeit ben Rachlag ber Strafe an erhalten. Damit biefer fich von ihren Bitten leichter bewegen laffe, haben fie fich bon vielen anberen gegen Begablung bon ameien unferer Grofchen babin begleiten laffen, welches anbere jugejogen, und ber Borwit, mas biefes bedeute, vermehrte ben Bulauf bes Bolles, meldes aber balb burch bie Batrouille gerftreut morben. Die Frau Bergogin erichraf barüber fo febr, bag ibr übel geworben. Die Cache ift in fich unbebeutenb, allein bas Bolt gewöhnt fich gur Bufammenrottung um mit Ungeftum feine Befuche ju machen, es ergibt fich bier noch ber Umftanb, bag Giner fener in bie Strafe verfallenen Bucherer an verichiebenen Orten babe anichlagen laffen: bağ ermahnter Berr Bergog biefen Fruhmorgen jenen, die fich bor

jeinem Fallofte einfindene, einen Römifchen Grofigen werde austheilen alfen. Beldge feine Absicht gewesen und welche Soge biefes haben somme, ift aufsallend. Die Vorthwendigsteit, daß das Mititate auf einen bestern Unter bei gefest werbe, ist beingend, und aus diefer Ursage habe so tehr getwunschen, daß Se. Wacjstat einen General aufgegebe gehicht hatten, denn meines Ermessand unterm Poste sehr darun gestigen febn muß an der Erhaltung der inneren Ruhe in dem gefegen febn muß an der Erhaltung der inneren Ruhe in dem

18. Wary 1705. "3ch hode die Eper, Em. Erretten schaebere Schreiben unter bem 2. sammt Rebenlage eines Optenscheund anderen von dem Herre Morsen Trautmaunsdorf zu erholten. Errettenz belieben gesicher zu seine, doß in pflicktundsiger Erstüllung Ser. Maisfeht unsere allergaadbigsten Herrn Befehl Dere anschlichten schauß und Setssteigenem Bertangen, gesagten Herrn Gresen zu bienen ich mich eifrigit bahin vertwenden werde, mu dies haltlich Ragelegenscheit bald möglichst beigniegen. Ew. Excellenz werden ischen, daß es zu thum ist um die Beruhigung des Gewilfsen über eine der wesentlichsen Austrhischen Unterpflichten — biefes nicht geschen fann wurch 3udringen, und baß man Zeit gewinnt, wenn man biefes nicht übereilet."

25. Marg 1795. "3ch habe bie Chre gehabt, Gr. pabiti. Beiligfeit bas f. t. Ernennungefchreiben auf bas Biethum Roniggrat für ben Grafen von Trautmanneborf ju überreichen, und untereinftene beffen in lateinifder Sprache an mich geftelltes fammt Orbingriats. ichein jur hochften Ginficht vorzulegen, welches begleitet mit allem bem, mas mir bauchtete, beitragen au tonnen, Sochftielben von beffen echten Glaubenelehre, ichulbigen Unterwerfung, und bag er feine Chulb an bem ceufurirten Buche habe, ju überführen. Ge. pabiti. Beiligfeit haben mir gefagt, Gie wurben biefe Ertfarung unterfuchen laffen, und bag ich von mir einfehen murbe, bag, ba bas cenfurirte Buch, welches feinen Ramen führt, burch Drud offentlich befannt worben, ingleichen auch: bag er feinen Theil baran habe, und bas hierin anftogig Befundene verwerfe, fundbar werben mußte. Diefem habe ich, wie Em. Ercelleng wird erinnerlich febn, vorgefeben und bemertet, baf biefes allezeit beobachtet morben, und gang frifche Beifpiele hievon finb. Das Berlangen Er. pabftl. Beiligfeit, Gr. bee Raifers Mejelit in alem ben, was Sie verusgen, ju willfahren, und die Krt, mit welcher Sie sich über die Person gelgeten herrn Wresensterle, gibt Possinung, dag Sie den Bunds jugestehen werden. Das ridmichte Zeugniß über das geistliche Aussichten. Die einschlichte Zeugniß über das geistliche Aussichten. Dierehaupte, welches der Herr Carbinal Butthyany in seinem Schrieben an mich, dem Herrn Geschen ab Butthyany in seinem Schrieben an mich, dem Herrn Geschen ab die Er. Heitigkeit mit getheitet, wird auch zur Beitegung biefer Antiegenheit beitrugen. Die Unterschaftung sorbert Zeit, die Unterhandtung füngt jehr erft an. Inzwischen fann ber herr Gesch was Trautmannebosf versichert sein, die nur immer zu übere Beschleungung von mir abhangen kann, mit Vergnügen beitragen werde.

1. April 1795. "3ch habe bie Anfriedenheit, gu berichten, bag bie hatliche Beftatigung-Anliegenheit bee Berrn Grafen von Trautmanneborf, welchen biefelbe fo nachbrudlich ju unterftugen beliebet haben, beigeleget fen. Dermalen bleibt nur übrig, bag, wie es in berlei Auliegenheiten allezeit beobachtet wirb, er Gr. pabfil. Beiligfeit felbit gufdreibe und Bodiffelben unmittelbar bie namlichen Erflarungen, Die er burch mich, gebe. Souft ift es üblich, bag ber Auffat von berlei Schreiben gur vorläufigen Ginficht anber eingeichidt werbe, welcher nach genaner Untersuchung mit ben bemertten erforberlichen Abanberungen gurudgefchidt, und fobaun an Gr. pabftl. Beiligleit Unterzeichneten eingeschicht wirb. Da biefes aber viele Beit forbert, fo haben Ge. pabitl. Beiligfeit auf mein Beibringen um bie Cache zu beichleunigen, genehmiget, baf ich einen Muffat pon biefem Schreiben abfaffe, und Ihnen gur Ginficht vorlege, welchen Socitfelber gutgeheißen und heute bem Berrn Grafen überfenbe, bamit er biefes zweimal abichreiben laffe und Unterzeichneter eines mir gur Ueberreichung jufchide, bas anbere bem Berrn Rungins übergebe, welcher ben Befehl erhaltet, nach beffen Empfang unverweilt ben Informationeprozeß, in welchem biefee Schreiben einzuschalten fommt, abgufaffen und anber gu ichiden. Daber von bem Berrn Grafen allein bermalen abhangt, Die Endung biefer unangenehmen Anliegenheit und feine balbige Beftatigung gu erhalten."

Bas die Stiffer in Porto fermo wollen. Graf Leiptbach wird befrührt. Barum ich Ortzaften darüber ferunt. Der Schu bes Königs von Kranftrich, Cagispiro gestoben. Graf Arco dittet um ein Brere jur Löhafbartei für Schan. Derpan wird feitum Jagenbfrauwe bienen. Die Kürftlu von Löhenfrin bittet um verbefrechung om Kichendenn für ibern Schu. Gitte folgeneiche Geschächte mit dem Koch der Michenfrin der Schule von die Koch in der Schule Geschächte mit dem Koch der Michenfrin festen der der die Koch in Ben Koch 1796 noch für eine wickließ Berlon wer.

15. April 1705. "Geftern if die Nachricht fier eingetroffen, obg ju Vorto Fermo 200 Bilder sich zu bem Governatore versägt und verlangt haben, in den Vath aufgenommen zu werden, meldes aus Manget widerstehen zu sonnen, sinen bewilliget hat. Sie erstären, daß sie die Vererdnungen, die Petigion ausgenommen, fünstigihin selftst machen wossen eitste bered Vereis des Veroeds derenden, das field wenden wossen. Gestalten der Verie des Veroeds derenden, das Kieft werden wossen der Verzieh verlag, Wuster, gestgaren der international der Verziehen der Verziehen der Verziehen der der Verziehen der Verziehen

20. Mai 1795. Ans Em Excellen; fcheborftem Schreiben unter den 4. laufenden Monate eriche, dog Sr. Wajeftat der Kaifer allergandbigt gefällig war, den bieherigen bewollmächtigten Minister von Churpfälischen hofe heren Greiben des Leichter des geheimen hofe im de Staatschaft zin ernennen. Die befannten erhadenen Eigenschaften, und die Dantbarteit für die Ferundschaft, mit verchger feber wir in einigen Borfaltenkiten wilffahrt, mach das fich der feber wir in einigen Borfaltenkiten wilffahrt, mach das find der feber wir in einigen Borfaltenkiten wilffahrt, mach das find der feber wir dann en wine. Bi

7. 3nfi 1795. "Einige Briefe hatten schon gegeben, daß der unglüdliche Sohn Wahland Königs von Frantreich sche mit Gist vergeben worden, und daß der Leibarzt das gleiche Schieffal gehabt habe, damit diese gränliche Wisselftstat nicht fönne entbedet werben,

8-) Wir werden finiter den Herrn wen Leftbach als befolgtenn Aumbschafter Bins VI. in München — in seinem Referote an Joseph II. tennen ternen, destjald haben wir obige Granulation gedrock. Leftbach und Dergan waren Gestimungsgemössen, und Exerdach hat die macht der Gerkach ab und in Referation in Referati

bie Beftätigungen biefer betrübten Nachricht befraftigen biefen Argwohn. Welches bie Betrübniß feb ber fich bier befindenden Frangofischen Pringeffinen, werben Ew. Exc. an fich erwägen."

- 2. September 1795. "Der unter bem Ramen Caglioftro befanute Balfamo ift in bem Rerfer von einem Schlage gerühr befante Balfamo ift in bem Lerfer von einem Schlege gruber. Er heite verschieben Rollen in bem Kerfer gespielt, Einige Beit ftellte er fich narrisch, eine andere von ber lebhafteften Reue über feine Miffelba burchrungen, eine andere verzweifelt, enblich gleichgultig über fein Schiefla. Sein Ende war wie fein Leben. Er ftarb unter ben erfchrödlichften Gottesfalkerungen.
- 19. Septem ber 1795. Graf v. Arco bittet um ein Breve Eligibilitatis für Sefan. "Die Pflicht und perfontiche Freundschaft von meiner ersten Jugend mit diesem Pralaten machen, daß ich wünsche ihm bienen zu können."
- 23. Janner 1796. "Die vermitweit Frau finiffin von Lidderich hat mich durch ben heren Grafen von harrach erfuden lassen, bei dem heil. Bater um die Lossprechung bes Kirchendannes und Irregularität, in welcher ihr herr Sohn, der Dombert") weil er bei dem ungländlichen Zweichampfe zwischen ihrem Sohn Körel Karl und Breiheren von Weichs anweiend gewesen, etwa versallen sein tonnte, zu bewirfen. Se. pabst. Priligiett, beweget von bem Schmerzen, von welchem durchberungen ist die Frau Parifiti, welche die Ehre hat von Hochstellichen personlich gekannt und wegen ihrer Zugend und anserbaulichen Frömmigfeit geschätzt zu sein, haben biet dewnigete. \*\*

<sup>&</sup>quot;) Diefer war, wie aus bem Refeript hervorgeht, nicht Briefter, fou-bern nur Gubbiaton.

<sup>\*\*)</sup> Der gefallen fluft Carl Lichtenftein mar früher Krebling und Reitige firte Teopol I. a. de Gescherzop von Toelane. er fig. 30 gaber al, im Zahrt 1796, als Dirtcher ber leitfrühm Kodiurstaussei in einem Mentampte, wegen er Baronin finung Mrenfein mit einem Canonicus, Daron Weiche jer Bruder vos odigen flürsten Carl wer auch Canonicus und beinam fich bei biefem Dueil als Setumbent. Die firchligen Zahade im vertilem Rich waren erkopn big um lundsbafteit verliche gebieben. Mit junge horem mit 3 abern Diem geleken. G. Benumer: Wöberr wohlen Gefchicktun, Generalen, Bilder und Tente aus meinem Keben. Zweiter Kuffage. 3. Bb. (Reur Holger, 1886). 253-264. Regendburg, 1866.

13. Rebruar 1796. "Den 8. biefes, ale bas Bferberennen bald angehen follte, wollte mein Roch ben Rure (Corfo) quere ubergeben, um nach Saufe ju febren. Gin Golbat ftieft ibn mit vieler Bewalt jurud, jeuer barüber beleibigt fagte, bag biefes eine Co. Urt mare ju verfahren, er ftebe in einem Dienfte welcher erforbere ichleunige Burudlebr, baber acht baben folle mas er thut. Der Golbat erwiederte bierauf: Er moge auch in jeuem bes Teufele febn, und ba in biefem Augenblide ein Offigier vorüber ging, fragte er ob er ben Roch, weil er grob geantwortet, in Berhaft nehmen barf. Der Offigier bieß es gut, und er murbe fogleich auf die Bache in Biaga bi Bietra geführt. Cobald mir biefes überbracht murbe, fchidte ich einen meiner Sefretare ju bem Berrn Carbinalftaatefefretar, um ibn hievou ju verstandigen und meinen Roch ju reflamiren, mit bem Beifage, bag meine Dinifterialbefcmerbe miber biefe Berletung bee Bolferrechte einlegen merbe. Der Berr Carbinal fagte, er habe feinen Minutanten noch Gefretar bei fich, baber ber meinige ibm feine Dienfte anbot. Ge. Em. uahmen biefes an, und trug ihm auf, fich ju bem Moufiquor Governatore ju verfugen, um felben von bem vorgefallenen ju unterrichten. Diefer antwortete: bag ibm miffend fene, bag ber Roch eine Impertineng auf bem Rure begangen habe, und murbe morgen biefes untersuchen. Dein Gefretar machte ibm einfeben, bag ich hiermit nicht gufrieben fenn murbe, worauf befagter Pralat ihm anrieth, fich bei bem Oberften ober einem anderen Offigier ju verwenden, bamit ber Bericht balb einlaufe, nach welchem (wenn bie 3mpertineng nicht groß mare) ber Roch murbe gleich freigelaffen merben. 3ch trug meinem Gefretar auf, Die Antwort bes Bopernatore bem Berrn Carbinalftaatelefretar au übertragen, und bon neuem meinen Roch ju reflamiren, ale bon bem Minifter, mit welchem jene ber fremben Sofe allein gu unterhandeln haben. Er ließ mir antworten; ber Bovernatore mare privativer Richter bee Cure (Corfo), baber er nicht fonnte in biefer Cache eingeben, merbe aber felben fprechen laffen."

"Um Mitternacht wurde mein Koch freigelassen; ben Tag barauf legte ich meine Beschwerde schriftlich ein, wobon, wie auch von der Autwort des Herru Cardinasstaatssetretärs und meiner Rückantwort die Abschrift Ew. Exc. einzusenden die Ehre habe."

"34 gewärtige nun eine angemessene Genugthung, wobon nuverweilt Ew. Ere. unterrichten werde. Das gebrechtigt bohe Alter bed hern Garbinasstaatsjeftetärs und ber unthätige Charatter bed Governatore sind, was biese Benchmen einigermassen eintschuldigen tonnen."

17. Februar 1796. "Radybem ich Em. Ere. berichtet bie Befangenuchmung meines Roche und hiegegen eingelegte Beichwerbe vernehme ich, baf, bevor feiner Entlaffung ein Rotar mit zwei Beugen ihm ein Billet von ber Staatsfefretarie vorgelefen, in welchem feine Freifaffung anbefohlen murbe, unter ber Berbindlichfeit auf allemalige Borforberung bei bem Governo gu ericheinen. Biber biefes habe neue Beichwerbe eingeleget, Genugthung anverlangt, und biejes fobaun munblich wieberholt. Der Berr Carbinalftaatefefretar fagte mir, bağ er mein lettes Billet gleich bem porhergehenben Gr. pabitl. Beiligfeit gur Ginficht vorlegen werbe, bag er fich mit biefem Begenftanbe beichaftige, feine Antwort aber verfpate wegen ben vielen Rirchenfunttionen, welche in ben erften Tagen ber Gaften gehalten werben, In meinem Billete unter bem 11. biefes führte ich bas Beiiviel ber bem Spauifden Minifter gegebenen Genugthung an, Der Fall in Befenheit mar ber nehmliche. Gin in bem Dieufte bes herrn Ritter von Mara Stehenber, welcher Baaren, Die ber fpanifche Rurier gebracht, getragen, ift bon ben Finangbebienten in Berhaft gezogen, und nicht gleich freigelaffen worben. Gefagter Berr Minifter leate feine Befchwerbe ein, und verlangte Genugthnung. Der Bralat Schatmeifter, bermalige Carbinal Ruffo, mußte auf Befehl Gr. pabitt. Beiligfeit befagten Minifter eine fcriftliche erfurchtsvolle Entfculbigung gegen ben touigl. Spanifden Sof hierüber machen, maken gebachter Minifter nicht glaubte mit ber Berhaftnehmung bes Finangbedienten fich begnugen gut follen. 3ch führe biefes allein gur Aufflarung meines in Abichrift eingeschickten Billete ein."

"Den 14. biefes ift ber Monf. Governatore gu mir gefommen, und nachdem er feine ehrfurchtevollste Berehrung und Unterwürfigkeit

<sup>\*)</sup> Diefe "Berlehung bes Bölterrechtes" fammt brei langmächtigen Altenflüden bilbet eine eigene Orpelche in einer Zeit, in welcher die donnernden Bogen der französischen Revolution ichon das Weglchwemmen bes gangen biplomatischen Corps antimbeten.

gegen unferen Bof ausgedrudet, hat er mir vorgezeigt bas Cbift fur ben Rure mabrend bem Safding, nach welchem die altbort in Berhaft Bezogenen ohne Befehl ber Ctaate-Congregation nicht fonnen entfaffen werben, megwegen fagte er, ba bie fremben Minifter in biefem nicht ausgenommen morben. Er bie Freilaffung meines Roches auf fich ju nehmen nicht vermoget babe. 3ch babe bierauf geantwortet, daß die Befete eines Landesfürften, in fo allgemeinen Musbruden fie immer abgefant fenn mogen, niemate fich erftreden fonnen auf jene, welche von feiner Berichtsbarfeit gang unabhangig find, wie nach bem Bolferrechte es bie öffeutlichen Minifter find. Er wiberfette mir, bag, fobalb er ben Befehl von bem Berrn Carbinalftaatejefretar erhalten, Er in Bemagbeit feiner Boridrift ben Roch fogleich freis gelaffen habe, und wiederholte mir vielmal feine tieffte Ergebenheit für unfern Sof. 3ch verficherte bem Bralaten, bag ich biefe feine chriurchtevollen miderholten Berficherungen allergehoriguit Gr. Majeftat berichten werde. Rach bem was mir ein vertrauter Grennd faat. werde ich mahricheinlich beute bie Antwort auf mein Billet erhalten."

"Daß es fälle gibt, in melden die im Dienste eines öffentlichen Ministere Sethenben tonnen in Berhaft genommen werden, ift tein Bwiefel. Milien diese, befondere auf Verlangen des Ministers, millien ausgesiget werden, und ihm allein stehet zu über ihr Arbertag zurtheilen, meldem besonders entgegealant die meinem Roch aufterleigte Pflicht auf allemalige Vorjerderung bei dem Governs sich zu fellem. Die Aufrechstaltung diese löhderen nud sind dem Dienst siedenstlichen Arieitigt, nechte von dem Bollererecht den Biefellen Ministern zuerkannt wied, ift, warum ich so eigeigt mich darum verwende, nicht aber, daß die Werberchen meiner Dienstellent unbestraten Verleichen. Ab die biefern derektrich, das Angekon Er. des Angeleit Weisen. Ab die biefern unterstittich, das Angekon Er. des Angeleit Weisen Ab die Beriehm unterstittich, das Angekon Er. des Angeleit Weisen Ab die Verleigen Verleigen der der Beispiel geben werde."

Auch eine zweite Depefche ift ansichtließtich "der Verletung des Bölfterrechts" gewöhntet. Die Aussigen des Rochs vor dem Governatore liegen bei. Er sagt, als er über den Rors gefen wollte, begab sich die (oben angeführte) Gefchichte. Einer vom Rogimento rosso brohte dem Roch, ihn verhaften zu sassen, and in gli soggiunsi

che farebbe mettere in arresto qualche ladro o qualche birbo; ma che io era il Cuoco del Sig. Cardinale d'Herzan, e che aveva premura di andare in Cucina dovendo lavorare per il Pranzo del giorno sequente. Il Soldato replico di non conoscere veruno se anche fosso il Cuoco del Diavolo<sup>u</sup> et cet. Mugrebem liegen mod giori Mttenfüdfe über biefen Gegenstanb ber obigen Correspondens bei.

20. Hornung 1796. "Wieber ein Bericht über ben Roch mit einem Altenstuder vom Cardinalflaatssestertat, welcher in nicht weniger als 56 Seiten, bie Roch-Augelegenheit bem österreichischen Minister auseinandersetzt, um ihm eine elfatante diplomatische Genugthunng zu verschaffen. Der Bericht ift in aller Form ausgesertigt: Dalle Stanze del Vatienn 012 Feberar 01796."

Die Exposition vom 20. Sornung lautet:

t mygic

mir ale faif, fonigl. Minifter, welcher nach bem Bollerrechte allein fein Richter bin."

"Da ich mir nicht vorbilden tonute, daß der herr Cardinafstausseltertat, welcher die Jancelichen und Ausgerlichen Augelegendeiten zu beigen hat, ohn einen Minutanten und der Staats-Sefretarie sich sinden würde, so kounte ich auch nicht dem meinigen austragen in diesem Falle zu dem Wons. Governadore sich zu verfigen, um die Entlassium entene Kockes auzwerlaugen. Weiter Berichtstein lätzen diesem Verfloß des Barberi auf. Uebrigens au dem Trügen auf desse Auswerlaugen. Weiter Lieden Ausgeschaft der Verfloß des Barberi auf. Uebrigens au dem Trügen auf desse Kockes das einer Teinfle von 12 Personen, die dei mit gespeiset, hinreckson ju einer Tassel von 12 Personen, die dei mit gespeiset, hinreckson ist."

"Dag ber Berr Carbinalftaatefefretar und ber Mouf. Governatore (welcher fich allezeit ale ein ergebener, ehrfurchtevollfter Unterthan von Gr. Dajeftat bezeiget) nicht habe an ber Afferhochftielben idulbigften Berehrung mangeln wollen, und welches bie mahre Urfache gemejen bes meines Grachtens miber bas Bolterrecht fanfenben Betragene habe ich fcon Em. Ere. ju bemerten bie Chre gehabt, Diefelben werben baber beurtheilen, ob bas Anfeben Gr. f. f. Maieftat erforbere auf einer Genugthung ju besteben, ober ob nicht mehr Allerhöchft Ihrer Großmuth augemeffen febe in ben gegenmartigen Beitumftanben ein neues Beifpiel hievon in biefer Belegenheit gu geben. Bas aber meines unmakaeblichen Ermeffens fur ben allerhochften Dienfte mir mefentlich icheinet, ift: bag auf einer nachbrudfamen Urt gu erfennen gegeben murbe; baf Ge, bee Raifere Majeftat fich verfeben, baft Allerhochft Ihrem geitweiligen Minifter bie gebuhrenben Borguge und Berechtsame, und befanntlich bie Ungbhangigfeit ihrer Berfon und Befolges werben unverlett erhalten werben." \*)

<sup>\*)</sup> Nachbem bie Nömer befauntlig eine befondere Vorfiebe für Sumor und Komit haben, läßt es fich beiten, wie der biplomatische Ernft der Gestunung, mit weichem die Angetegendeit diese verlogenen Roche vom Seite des Hertung Minifters behandelt wurde, benfelbigen Nömern Beraufasjung gab: fich in heitern Gefpräcken derniber zu erafber.

#### 81.

Befchichte mit einer bem Babft übergebenen Bilifchrift. Berhanblungen wegen eines hausfnechten. Die Gimme eines einschiebenden Mannes 1796 über ben General Bonavart. Rochmel ber Roch.

24. Februar 1796. "Bei Gelegenheit ba Ge, pabitl, Seiligfeit fpagieren fahren, pflegen Sochftfelben viele Bittidriften überreicht zu werben, welche fie fich fobann, ba fie bor ber Stadt finb, vorlefen laffen. Unter biefen befand fich por einigen Tagen ein verfiegelter Brief. Der Brafat welcher biefen Auftrag bat, bemerfte biefes Gr. pabftl. Beiligfeit, und las ihn auf Ihren Befehl. Diefer enthielt die Angeige einer Berichmörung, bes Corporale und anderer in bem Quatiere alla Trinita de' Monti, wenn ich nicht irre wiber bas leben bes Babites. Sochftfelbe muthete biefes gn ber Abneigung eines Golbaten gegen ben Corporal, und wollte, bag biefes verfcwiegen bleibe. Den 22. biefes, an welchem ber Jahrestag ber Rronung Gr. pabftl. Beiligfeit gefeiert wird, haben fie fich nach gehaltener Rapelle in Die Beterofirche verfügt, um allbort gu beten, und fobann fpagieren gu fahren. Gin Barbier Ramens Matteo, vormale Rammerbiener bei Falconieri, Bruber ber Bergogin Braechi, fiel Bochftfelben an Rufen, und bate fie nicht weiter an geben, maffen fich 2 Menchelmorber ba befinden, welche nach Sochft Ihrem toftbaren leben ftrebten. Gie maren ale Abbate gefleibet, hatten große Muffe, beren einer etwas gelblich mare, worin fie 2 Terrerole perborgen hielten, bag er gehort habe, ba fie fich unter einander verabredet, daß fie bei ber Grabftatte bes beil. Betrus Sochftfelben ermorben wollen, und die Schritte gegahlt haben, wie weit ale ihre Bewehre reichen fonnen. Ge. pabftl. Beiligfeit blieben etwas ftille fteben, und nach einer angenblidlichen Ueberlegung befahl Gie, bag ber Barbier feftgefett murbe, verrichtete ihr Gebet, und fuhren fobann por bae Stabtthor del Popolo auftatt por jeuce angelico genannt, wie Gie ce anfänglich befohlen batte, Ge. pabftl. Beiligfeit befinbet fic wohl, und haben fich auf vieles Bureben gur Aber gelaffen."

"Die angegebenen zwei Abbate fand man nicht in ber Rirche. Einige vermuthen, daß, ba fie gefegen, baß einer mit Gr. pabftl. Beiligleit fpreche, fie fich geflüchtet haben. Anbere, baß gefagter

Barbier verrudt febn tonne. Die 3 Berhore aber, benen er unter-

27. Februar 1796. "Der Barbier Matteo beflehet auf feiner riften Anofage. Man hat bei ihm einem Geleitsbrief gefunden, woburch man in Kenntnis gefommen, baß er wegen Diefthaft auf bie Galeere in Kontumaz sehe verurtheilt worden. Es ist nicht ganz unwahrschielth, baß er, um von ber Goleere losgesprochen zu werben, und etwan eine andere Gutthat noch von bem Pabste zu erhalten, biesen Schritt gewogt habe."

5. Marg 1796. Gine lange Berhanblung wegen eines angehaltenen Saustnechts bes mailanbifchen Boftantes in Rom.

9. Mary 1746. Wieber Berhandlung wegen bes obigen benanfnechts, ber angehalten wurde, weil er von ber neapolitanischen Grenze bes Schmuggels verbädtig war. Der Carbinaficatseifertelär sendet Dalle Stanze del Vaticano 8. Marzo 1796 eine Abhandlung und Rechffertigung jenes Anhaltens (46 Seiten) an ben öftere. Minister.

28. Mary 1796. "Der Fiead hat mir auf Affeli Er, pabli, beiligkeit die von Genua erhaltenen Nachrichten mitgetheilt. Diese sind von einem Kingen einsichtevollen Wanne, der in seinen Urtheilen bisher niemals geirrt hat, und mich würde nicht befremden, wenn das, was er von dem Gesinnungen des Bonaparte und fibrigen Korfen sagt, von ihnen seicht hätte, im welchem Jalle diese Nachrichten zum Niente S. Walgität nufers allergnadigsten herrn tonnten wohl benütz werben.

"Genova, 19. Marzo 1796.

Continua nella nostra Città il Sig. Saliceti e ha date qualche disposizioni per procurare dei viveri all' Armata Francese che si trova sempre nella penuria. Il makontentamento di questa fà credere, che le di Lei operazioni non saranno poi così vigorose, giacché moltissima Gioventit presa per forza va disertando, e di Soldati l'altro giorno in Savona all'occasione d'una revista gridarono unanimemente de l'argent, de l'argent. Il Comando di quest' Armata e stato deferito al Genle Buonaparte Corso Giovanne di 25 o 26 anni, che si è distinto in Parigi all' occasione, che fia tataceata la Con-

venzione dalle Sessioni. Si dice Giovane d'abilità ed ottimo Ingegniere, ma è Corso, ed la tutto lo Stato Maggiore della sua Nazione, come egualmente i due Rappresentanti Chiappe e Saliceti. Da tutto questo Comando Corso io ne deduco, che se i Principi Coalizzati sapranno cavarne partito, l'Armata francese lor darà poco fastidio, come non glie lo diede due Anni sono. I Corsi hanno talento e sono avveduti, e ben comprendono, che nulla avranno a guadagnare dalla Republica Francese, si per la sua difficile organizzazione, ehe per i vari partiti, che sempre la dominavano. Il loro oggetto a dunque deve essere quello di procurare dei denari e dei mezzi di protezione per rieonelliarsi colla loro Patria, onde poi divenire Parlamentari a Bastia. Questo almeno è il mio mode il vedere, che ben vorrei non fosse trascurato, giacchè si fonda sii delle personali osservazioni, che vo'facendo \*) etc. etc.\*

## 82.

Der Koch wird von Herjan bavongeigal. Ein prenfisifer Curier beingt ibr wichtige Rachricht: es sollte die Orifin von Nic ann Bertlin in Rom gut emplongen und ihr einige Ehren erwiefen werden; der König wünfich biefed. Bertachtungen über das politische Eten. Abreife. Mitfisches. Das Unglad der fürfeitfen Wöffen.

G. April 1790. Die weitänigen Erlärungen des Cardinastatestertäre und des Governatore betress der Koche des Ministers da durchaus nicht darauf abgeschen war, die Richte des Ministers zu verlegen, sehen den Sardinal Herzan in eine berartige Bestriebigung, abg er darung im Juteresse "des allerhöhsten Dienstes» grathen sindet, den verleggenen Roch Trojani davonzusigen.

9. April 1796. "Bor etwelchen Togen ift ein außerorbentlicher Aurier au ben Pruglischen Residenten fier augelangt. Der alleinige Gegenstand feiner Senbung war ein eigenhaubiger, febr nachbrudfaumer Auftrag, fich zu bestreben, daß die Grafin von Risp von dem hiesigen Abet empfangen werbe, mit dem Ausbrude, daß

<sup>\*)</sup> Die verdrehte Bortfügung biefes Briefes zeigt an, bag berfelbe von einem Richtitaliener geschrieben worben.

Se, prußijche Mejeltat die diefer Dane, welche Sie fest bistinguiren, ju erzugendenn Aufmersfamsteiten, mit besonderer Dantnehmigteit auflichmen werden. Der premßijche Ressent hat lich zu dem herrn Ritter vom Agara versigert, und ihm biefen seinen Auftrag eröffiert, und erjucht, ihm behülflich zu etyn, diesen erfüllen zu fonnen. Der Spanisse herr Minister hat ihm geantwortet: daß, da er Wiltwoch Leute empfangt, er sie zu ihm führen konne, und daß Alles mas er ihm zu Ehren thun fonne wore: sie der färfin Santa Groce anzuempfesten und zum Essen derer ich ere färfin Santa Groce angempfesten und zum Essen der inzuladen. Ew. Excellenz werden sich teicht vorstellten, daß diese der Gegenstand der Unterredungen in allen Greeftschaften ist." »

Rom, 7. Mai 1796. "Die nach dem Abffenfillfinnbe gwischen Earbnien und Frankreich einem unglüdlichen Ersigte der faifert. Buffen machen die geschichtigften Hofgen sier die Komdarbei und gegen Judien beforgen. Nach den Nachrichten, die ma hier hat, ist der Feind nutschlosse, dass den Andrichten, diem Truppen durch Tostan ancher und nach Neupel marchitern, die Mendheten Aruppen durch Tostan ancher und nach Neupel marchitern, was bei eine Feine Nachricht, die ich sieden eine berigen Bestingung, mich zu flüchten schafte, werde in Gemäßpeit meiner vorigen Bestingung, mich zu flüchten schafte, werde in Gemäßpeit weiner von gentwalen wie fleienweiter donn untwatere werde und welchen wie fleien Von untwatere werden und der zu teilner Anschlosse in weckgen mein Vernagen allein beit Hoffel, werde ich zurücklässen miss unter ein verdem mein Vermögen allein beftel, werde ich zurücklässen missen.

"Se. pabfit. heiligfeit verfügen fich Montage nach Terracina, wo Sie eine Berabredung mit Sr. Majefiat bem König beiber Sicilien über bie fo lang hangenben Zwischtigkeiten haben follen."

Faus, Mai 1796. Privatiferiben an ben Minifer Thugut. ", Sochgeborner Reiche-freihere! Ich begegue einem Comire und bem andern mit ben betrübtleften Vachrichten von ber öfterreichischen Combarbei. Der herr Ritter Agara foll in wenig Stunden hier durchgeften, um fich jur frausofischen Armee zu begeben, und im Anner Er, pabft, Deligkeit burch Bermittung be Konigs feines herr

<sup>\*)</sup> Ge lofte eben ein biplomatifche Bergnugen bas andere ab. Die Sidrung bes europäischen Gleichgewichtes durch bie Rochgeschie war gludlich vorüber; nun forgte ber König von Breufen durch feine Griacourier fur eine nene Unterbatung in ben biplomatifcen Reifen und — Reifen.

Brunner Die theol. Dienerfcaft sc.

einen Bergleich, wenn es möglich ift, ju treffen. Selbe fagen, daß fie bem diden Priefter, benn so nennen fie ben Pauften, einen Befuch abftatten werben. Welche meine Betrübniß über bie so ungludlichen Ersolge ber t. t. 22affen tann fich En. Excellenz leicht benten."

Rom, 13. Dai. "Den 12. b. bin ich von bier abgereifet. 3ch mußte wegen Unwohlfebn wieber gurudtehren. Lagt es meine Befundheit ju, fo gebente ich ben 16. biefes nach bem Gottesbienft von hier abzugeben. Die Befahr, in welcher ber Rirchenftaat fich befindet, bat Ge. pabitl, Beiligfeit veranlagt, von Terracina vermichenen Donnerstag wieber jurudjutebren." Marg bat im Ramen bes fpanifden Sofes Bermittlung angeboten. "Die por Augen fcmebenbe Befahr hat Ge. pabftl. Beiligfeit entichloffen, biefen freund. fchaftlichen Antrag bermalen ju benüten. Sochftfelber haben ben herrn Ritter Mara, welcher fich ju Tivoli befinbet, erfuchen laffen, anber an fommen, bamit er in hochft Ihrem Ramen um Bermittlung feines Sofes fuche, Die Bermuftung biefes Staats abunmenben. Db er fich gu bem Bolfeprafentanten in Stalien verfügen wirb, um perfonlich ober, welches mahricheinlicher ift, fdriftlich biefe Unterhand. lung pflegen werbe, weiß ich nicht. Bur Bergichtung auf Avignon und Capentaffo und einer aufehnlichen Gumme Belbes foll ber hiefige Sof bereitwillig febn. Die allgemeine nicht zu befchreibenbe Befturgung und Schreden machen, bag bas Boll, welches fouft auch über die unbebeutenbfte Auflage murret, bereitwillig ift, Alles fur feine Sicherheit aufmopfern."

"hier lauft ein Courier nach bem andern burch, nur allegeit mit ber Auzeige, daß die Gefahr fich immer mehr nahert. Gw. Erccllenz tonnen fich vorbilden, welche Wirtung biejes mache. Sochen ift ein Courier von Parma mit Depefchen an Ngara angelangt und ein anderer vom fpanifchen Sachwalter in Bononien."

"3ch weiß nur fo viel, daß die Depefchen betrübte Rachrichten enthalten."

Bon Taglio della Mira 23. Mai 1796 ciu franzofijots Schreiben an Thugut — berichtet weitsufig das Ungsüd der fais. Baffen. Bon nun an berichtet Carlo Mattias de Straffoldo Uditore della Rota für Orsterrich an den Minister Thugut zu Wien.

#### 83.

Pergan in Gorg. Misperguligen in Wien, wegen seiner Abreise von Bonn. Optsommissige Ertsterung, wie diese Abreise sein zuseckmäßig nub ersprießtig, optsochen sein Wieser und Wom zu geschen Verhaubtung der Legaten, Brandsschung Rome. Der Schalb von Ertung V. in der Angeschung.

Bor, Am 27. Mai 1796 ichreit herzan ichon von Gorz aus: "Den Anftreg, die erforbertichen Anzigen an bie hoffielde ins tünige Evo. Excellenz zur weiteren Beforderung einzielnden, oder hiedon im Auszuge zu unterrichten, habe bas Bergungen, von dem Tage an, als mir die Beforgung der t. t. Gefählte bei dem Römischen hoffe anwertennt wurden, erfället zu haben. 3ch fee diefes dem Dienst Ern. Majestat und meiner Berehrung gegen den hof und Staatsminister angemessen un, auch von den, was mir von Beneu zusämmt, zu unterrichten, und werde es fünftiglin enam befolgen.

"Mehrere von Wien hier eingelanstene Briefe geben, daß e. pabfil. heitigkeit 3fr Misvergungen über meine Abreife unserm Dofe foll ausgebridt haben, und daß diefe von einigen einer liebereitung befantbigt werbe, weil der fonigl. englisse Fring, die zwo fonigl. frangofischen Bringessinen und die Minister der auberen frem- den Hofe dort verblieben sind. — Was diese Gerückt mir glaubwührtig macht, ift das Stillschweigen Ew. Excellenz sweiche mich alleiten ferent das die Index bei in der in der in der in der bereicht auf meine Breifet nich Minister der der in d

gehandelt, somit bin ich ficher, nicht gefehlet und eben fo wenig übereilt gehandelt zu haben."

"Diefer Zeitsputt scheint unde zu sent, da von einer Stunds jur andern der von dem Herrn Mitter Agara an den Diesectoire executif abgeschiefte Contier mit den Ausschinungs Dedingungen zurüd erwartet wird. Nach weckger Ausschhung mit daücht, seiner Geschar ausgeschaft zu gelten, dacher, wie Se. Marsschaft zu guttessien, allsopiech wer geschen das, wie mit ein vertrauter Areum sehren. Die Ariegswunftlade und das, wie mit ein vertrauter Freund sehreit, die Gesundheit Ser, pahfil. Heilagteit augenschieftlich abnimmt, seheuren sie zu erforderen, und ich wünsche sie aus siehen fehrlich im Räcksicht meiner Gesundheit und Ersparish der Untsstehen.

Görz, 8. Juli 1796. "Weine Hoffmung nach dem von Wam eingelaufenen Nachrichten, weiche fich auf die Briefe des Frn. Ritter von Agnar gefündete, daß dieffien linternehmungen glüdlicher aussellten werden, als ich vermuthete, ist leider verschmunden. Em. Excellun werden, als ich vermuthete, ist leider verschwunden. Son Excellun werden ab dem beigeschofflenen Gehrieben eines nie weiter Pohlfreberubten Lage Se, pabst. Heiligteit sich befinden, und die allgemeine Bestimten Angen, von wo die höchsten Jamilien sich findeten. Die Krt, mit wecker ver Frer Carbinal-Legat von Bononien ist behandelt, und den siener zu Ferrara, weil er im Respositionissen ist, gestimtlich und den Genomien überbracht worden sieher sie, erweitete, was ein mit zu erwarten hatte. Daß die Franzosen einen Einfall au den hiesigen Klüfen zu machen im Schilde führen. Deftäligen alle Rachrichten. Ziefer soll asgen Trieft greistlich siehe Mach bissippen

Aufenthalt beunrubigeneb, baber, wenn weitere misvergnügliche Radirichten einlaufen sollten, gedente, so ungern ich seiben verfasse, nach Grab mich zu versägen, wo die Luft und das Basser zut sind und auch wohlseit zu leben is, weiches meine Gesundheitsbumftande und ertittenen Berüfte erfordern.

Brg, 11. Juli 1796. Berichtet bie Stipulationen bes Baffenftiffftanbes zwifcen ben Kirchenftaat und bem General Bouaparte aus Bologna 3. Juni bes 4. Jahres ber frangofischen Republit bie ohnebin veröffentlicht find.

Sory, 15. Juli 1796. "Diefen (ben im vorigen Briefe eingeschieften Friedenssstipulationen) habe beizusägen, daß Gine Million Elubi in Gold bereits gezahlt worben. 750,000 Selubi, weiche allein noch von bem Schabe Sigtus V verblieben, aus der Eugesburg befohen und bie anderen Zoho00 theile aus den Caffen, theile von verschiedenen Farticularen zusammengebracht worden find. Sin Million wird der hof von Madrid Ser, pabfit, heiligteit leifen und die übrigen 2 Millionen werben aber nicht leicht zusammengebracht werben, benn das Gilber in Rom, auf welches man gabiet, nicht birtigen zu fun fanu."

"Der britte Artitel, namtich: bag auf freien fuß gelaffen were, bie in Berhaft gezogen, weil fie vom ben fraugofifchen Macatemen eingenommen, bas Bolf aufgumiegeln gefucht (fo bie Brangofen: Berfchiebenheit ber Meinung nennen), ift auch bereits befolgt worben. Ein Trienter, Capellan ber Anima Ramnen Bolf, ein "hitiger, mit ben Brangofen in Breunbichaft geweiener Maun," ift auch unter ben Breagelaffenen. Dergan wornet bie öltere. Regierung vor ibm.

### 84.

Die Befinigung in Rom. Wie bie Fraugofen in Rom wirthichaften. Flucht nach Grab. Rlagen an ben Minifter Thugut.

Gorg 21. Juli 1796. "Die Beftürzung und Berwirrung, in weicher Rom ben 25. Juni gewesen, war so groß, dog etwelche, Bersonen, wie man mir schrieb, für Burcht gestorben, und machen nättlich geworben fint. Aun ist man aber viel beruhigter und ichmeichelt ich: Azara wird machen, daß durch Bermittlung seines

herrn bes Königs die harten Friedensbedingungen um etwas gemildert werben. Es wächft aber die Ungufriedentheit des Bolfes wegen bem Minimangel. Die Granfantleiten, welche ju Lugo ansgeübet worden sind, werben Em. Er. befaunt fepu. Gine vertraute Person ichreibt mir, daß der heil. Bater von seiner fehren Ungemächlichteit hergestellt fep. Allein er ginge so sichtbar gusammen, daß man besorget, daß diese nicht von langer Dauer sehn wied.

Borg, 5. Ceptember 1796. In Rom außerfte Befturgung. "Der Card. Bignatelli, Legat zu Gerrarg, nach Ginlauf ber Rachrichten, bag beffen Bicelegat ungeachtet bes fogenanuten Baffenftillftanbes von Racnag gefänglich abgeholet und in bas Lager au Bonaparte abgeführet worben, hat fich nach Reapel verfügt. Die Million Stubi, welche man gehoffet, bak Spanien leiben werbe, weiß man nicht wie aufzutreiben, und Bonaparte bringt fehr auf Entrichtung. Caccau bezeigt fich febr freigiebig gegen bie Urmen, und theilt Batenten und Rotarben ane. Allee biefes macht, bag auch bie Ginfichtigen über bas Chidial Rome in Rummer find. Die von unferm Bofe vertaufte Defola hat Bonaparte bem Pabfte ale ein Mudialgut gurudgeben laffen. Diefe Unterhandlung bat gemacht ein Graf Ratti von Biacenga, welcher mit ben zween Abjutauten von Bonaparte gu Lyon erzogen worden, und von bamale an mit ihnen in vertrauter Freundfchaft geftanden, woburch er auch jene bee Bonaparte gewonnen. Beil Ratti von bem Monf. Guubi vorgeschlagen worben, fo ift biefem Die Schatmeifterftelle von ber Romagna von Gr. pabftl. Beiligfeit verliehen worben."

"Ich gebe mir die Ehre Ew. Exc. hier beigulegen bas Berzeichuft ber Statuen und Bilber, welche die Franzofen von Rom entführten."

Tas Berzeichniß von 100 prätissen Stüden liegt bei. Aus bein Batisau dem Museo Capitolino, Pio Clementino, Quirinale dann den Ritchen S. Pietro in Montorio, S. Girolam. della Carità, S. Romualdo, Chiesa nuova, aus Perugia, Monte Luce et cet.

Borg, 12. September 1796. "Die fehr betrübten Radrichten welche von ber Niederlage der t. t. Truppen in Intaine von allen Seiten einlaufen, haben eine allgemeine Bestürzung und Schreden erreget. Ein jeder ift beschäftigt einzupaden, und von hier fich zu entferum. Die Bagoge des hern Arbmaricalls Wurmfer tommt anher. Das Millidar-Erzichungshau und Bagoge hat Orber ohzumarichieru und die sich hier befindenden Truppen iener ifch hiezu bereit zu halten. In diesen Umständen glaube der Beschienheit gemäß vom hier, so unließ es mir ift, nach Grah mich zu verfigen. Ich schwießte mir, daß Ew. Ezc. biese meine Entschiegung gutheißen werden."

Grat 26. Ceptember 1796. "Die bermalige Lage Rome ift bie fritifdefte. Der auf ben 7. 1. D. feftgefente Friedenstongreß ift verichoben worben, weil Saliceti, wie er angibt, eines wichtigen Auftrages wegen fich nach Livorno verfügen muß. Dan muthmaßet aber, bag bie mabre Abficht fen: biefen ju vericbieben, um ein Corps jufammen gu gieben, mit biefem nach Rom gu marichiren, und ba Ge. pabftl. Beiligfeit bie vorzuschlagenben Bebingniffe im Bemiffen einzugehen nicht vermogen werbe, Die Stadt zu plundern. Die all. gemeine Deinung ift, wie man mir fchreibt, bag ber Ritter v. Agara bon Mlem verftanbiget feb, welches ihm einen allgemeinen Saf qugiebet. Diefen Bahn bestätiget, bag er Alles hat einpaden laffen, und die zwei fpanifchen Anditor Rotge nach Floreng fich begeben haben. Dan glaubt, bag bie 2 fpanifchen Fregatten, fo fich ju Gaeta befinden, für ben Pabsten und bie Mesdames de France bestimmt feben. Der Beltpriefter Boli, welcher vermoge bes Baffeuftillftanbes swiften bem Babften und ben Frangofen auf ihr Berlangen freis gelaffen morben, wie Em. Erc, ju berichten bie Ghre hatte, foll pon Caccan jum Theologen beim Friedens. Congreg beftimmt worden fenn. Der befannte Tamburini, Brofeffor ju Bavia ift ber · zweite frangofifche Theolog. \*)"

<sup>&</sup>quot;, Pierce Tamburia, geb. 1737 ju Breecia, wurde isson unter Waria Theen Trolfferd vor Teologia in Pavaic, ein der fliersfnade dem Pijagia (1786) jungire er als Piemvaux, er golf als Cefebriük unter den Theologen den Niltärichis und fand den Do Sahre alt 1827 ju Povia. In Weim wurde er lange Zeit von einigen Sofephinischen Cyaminataren für den Pijarr-Concurs als einer der untelklöseffen theologischen Australiken eitzt. im alter Canonicus don Bi. Setydau fragte noch im erften Dezemulum unfers Sahrtunderts die Piparamiecundbaten als eigen Anglau, wie der Aufgebrucke unter dem Arreit der Ellent frags fammt nachgeschner ischaftler Musprache unter dem Arreit der Willeren Liesel, und der Verleich gefreit der Musprache unter dem Arreit der Willeren

"Caccau hat in einer besondern Andienz bei Gr. pabfet. Deiligsfeit um Butver angesuchet, welches Dochftelbe in höflichen Ausbruden mit vieler Burde rund abgefchlagen haben."

Grah, 13. October 1796. Oere Sponife Minifer Agara hat bem bevollmächigten Minifer Pellaten Galeppi erflür, baf Set. pabfil. Beiligfeit alle Artifeln (bes Friebens Bebingniffee) ohne Ausenahme in Globo einjungehen habe: wonach Galeppi nach Einberichung bergeiben erflärt: baß Se. pabfil. Beiligkeit blefe Artifeln einzugehen nicht bermöge."

"Meich nach biefem hat die vertraute Freundin besqueten Ministers (Agara) Burstin Sta Croce Cinem, sin den fich sich sich interessiert, geschrieben, daß er sich ohne Zeitverfund vom Rom retten sollt, weil diese Stadt wurde versterret und zu Grunde gerichtet worden,

"Daß bife Drobung auf Bribringung befagten Ministers geicheben, um bie Setanbhaftigleit bes Pabfte ju erschüttern, bezweifelt Reiner." (Mehreres über die Ummöglichteit die Artifel vom Seite bes Pabftes anzunehmen) "Besagter Minister (Kapra) ift von bem Studies vom Bente ermalen ebens eitzig ben Reieg, und ist bereitwillig ju seiner Vertheibigung als vormale, vor gurcht niedergeschlagen es war, alles auszuhenen, um ben Krieden, und ben Krieden, um ben Krieden ju hoben."

Grag, 17. Mai 1797. Un Thugut. 23ch hatte mich faut bem Em. Creeffen hierüber erftatteten Berichte bei Annagerung bes Seinbes von hier entjernt und nach Ungare verfüget. Auf bie erfreutliche Rachricht, baß bie Friedensprafiminarien geschoffen find und ber Feind Grag verfassen, bin ich wieder dahin guringzeichrt und erwarte hier bie gefälligen Beijungen Em. Excelleng.

11. Dezember 1797. Riage an Thugut, bag er teinen Gehalt beigie und icon Schulten controbirt bobe, um bie amer Leute, weiche 30 bis 40 Jahre bei ber Gelaubifchaft in Rom in Diensten waren, unterfugen zu tomnen; baß er in Rom feine Dabe verloren u. f. w.

20. Dezember 1797. "Bie viel ber Religion und ben Gouberainen an ber Erhaltung bes Romifchen Sofes gelegen fen, werben Em. Excelleng nach bero bekannten tiefen Ginficht am beften beurtheilen."

- 2. Juli 1798. Rlagt, bag 50,000 fl. Gehalt fur bie Gejanbtichaft rudftanbig fepe. Dantt, bag ber Raifer ihn auf Borichlag Thuguts jum Bifchof von Pabua ernennen wolle.
- 16. August 1798. Noch immer laßt fich bezugs Pabua nichts hören.

#### 85.

Brief an Thugut wegen ber nachften Pabftwahl. herzan geht nach Wien und holt fich bort fur's Conclave feine Inftruttionen, welche fich im nachfolgenden Bericht aus ben Memoiren Confatois über bas Conclave von Benedig finden.

- 1. September 1798. Grat. "Monsieur le Baron."
- "Mon ancien ami le Cardinal Antonelli vient de m'écrire sous le sceau du plus inviolable secrèt d'après les ordres du Pape pour m'apprendre le résultat des conférences qu'il a eu avec Sa Sainteté."

"Des pareils Secrèts ne peuvent jamais être câches à S. M. Impériale, et la confiance que mérite et que depuis longtems m'inspire Votre Excellence ne me permet plus d'en avoir avec Elle."

"Le Souverain Pontife, voyant approcher l'heureux ment où la mort mettra un terme à Ses adversités a voulu pourvoir autant qu'il dépend de Lui au Gouvernement de l'Eglise et l'a fait; et J'ai lieu d'exécuter la nouvelle Constitution pour l'Election de Son Successeur, J

"En cette occurance, où la confiance dont m'honorent mes Collegues, je crois non seulement qu'il est nécessaire, mais qu'il est de mon devoir le plus sacré comme sujet de l'Empereur et Sujet bien dévoué, et comme Cardinal d'avoir quelques entretiens avec Votre Excellence sur différents objects sur lesquels véritablement il est impossible de s'exprimer par écrit."

"A ce premier devoir sacré puisqu'il s'agit de la Religion et des moyens de prévenir le Schisme, qu'il est plus aisé d'empêcher, que d'étouffer lorsque il existe, s'est joint un autre au sujet de Relations que m'a rapporté de Rome et de l'Etat de l'Église, et en particulier de la Romagne, mon secrétaire qui après être 3 mois vient, de retourner auprès de moi. J'attends à eet égard une réponse de Votre Excellence avec d'autant plus d'espoir de l'obtenir qu'il ne s'agit que de deux grands intérêts, celni de la Religion et celui de S. M. Votre Auguste Maître.

1. Dezember 1798. Ein franzsisser Pries an Tsingatiber die Lage Perzaus. Er stellt sein Alter, seine Deinste von Der Krieg sit vor der Thitr. "En ce cas Sa Majesté voudra-t-elle me placer à Padoue? et à quelle époque? Je suis vieux, jai des besoins et depuis trois ans environs Vous savez à quoi je suis réduit! "Er sagt: Man pat thu jum Cardinal gemantis et bonté le bien de pouvoir achever ma carrière avec décence!" Ucher die Ethichyung seine sieherigen Behaltes spring seine de justice, car Elle ne peut ignorer pourquoi ils m'ont été accordés et pourquoi J'en suis privé!"

16. Februar 1799. Berichtet Horzan franzöficht: "Der Pabfi Pius VI. fey geftorben. Bas ich in meiner Setslung als Carbinal ber Religion schulbe und was ich als Minifer des Kaifers am Hofe bes Pabfies bem Kaifer schulbe, verpflichtet mich, über einen Ort nachzuberften, an bem bie neme Pabfiwahl in Ruche geschen tonte, und die Meinung Sr. Majchat hieraber einzubolen. Bei sodien umfanden gibt es Ding, die sich inricht schriftlich abthun lassen, wie ver werde baher mich Er. Majchat personich vorstellen. 3ch weiß, wie Ew. Excellen beschäftligt sind und ersuche Sie, mir durch einen Sekretat nu antworten."

13. Juni 1799, Lehter Brief Derzaus von Grab. Er dankt für den Paßport nach Wien, und wird, jobald feine Unpäßlichteit vorüber, die Reife nach Wien in 2 Tagen zurüdlegen, um sich dem Kaifer vorzustellen und Thugut zu daufen.

# herzan im Conclave ju Venedig.

Schr bezichtend fit Herzans Berhalten beim Conclaor (vom 30. November 1799 bis 14. Wärz 1800 zu Benedig) in welchem Pius VII. gewählt wurde. Gin eben so mertvibirdiger als authentischer Auffchlich sieriber fludet sich in des Staatssetzens Card. Conclaid Wenwiere, die erft in neuerler Zeit des Ercht der Christististischildt haben. Der 1. Band behandelt pag. 199—290 das Conclave zu Benedig. Dier folken nur einige Womente über das Wirten. Der zu den between dangestlicht werden.

In Benedittinercoment auf ber Infel & Georgio Maggiore wurde betanntlich das Conclave gehaten. Noch ist Bins VII. ober bem Hauptportal im Innern der Kirche in Lebensgröße abgeführt zu sehen. Ende Avoember 1799 weren 35 Sardinäle jufammengelommen, auleht erschie Hersen. \*\*) In Benedig herrigte damats Orsterreich \*\*). Die Cardinäle waren zumest ihrer Snöfftenzwitte beraubt. Orsterreich ertlärte sich bereit die Kosten des Genedaus zu bestreiten. Mm 30. Avoember scholen lich bie Cardinäle ein. Im Weisfelte des h. Golfzginms wurde Herrote Consado zwoähr. Das Einwirten des h. Golfzginms wurde Herrote Consado zwoähr. Das Einwirten

<sup>\*)</sup> Mémoires du Cardinal Consalvi, Secrétaire d'Etat du Pape Pie VII. Avec une Introduction et des Notes. Par J. Crétineau Joly. Ces Mémoires publiés pour la première fois sont enrichis du Facsimile du 8 Autographes précieux 2 Tom. Paris. Henri Plon. 1864.

<sup>\*\*</sup> Périn Genciace auuréen waren ser Garbinabétan Abani, bann bi schnidife; érejag von Fort, étab-Ödun, Antonelli, Vandin, Zelada, Lecemana, Gerdil, Archetti, Carafa, Capara, Onorai, Caleogniel, Martiniana, Giovanetti, Relitsoni, Busca, de Pertis, della Somaglia, Chiramonoti, Matta, Martiniana, Giovanetti, Rorgia, Roverella, Pignatelli, Joseph Doris, Duguani, Anton Doris, Braschi, Raffo, Livizzani, Carandini, Dinuccini, Flangini inn Vincenti; brin f\(\text{Statistical}\), Garandini, Dinuccini, Flangini inn Vincenti; brin \(\text{Statistical}\) etc et Xiler exclinier, unera abspicius Battaliana; (Vinnes be un lingua; end) m\(\text{Breta}\) fictions for un lingua; end) m\(\text{Statistical}\), Okano, Migrazi, Sentimanati, Mendocan unit Gallo.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch den faufen Feichen vom Campolormie 1797 wurde Scheie, gift ihr an bir fraughfisch Sputiel abgetretenen Swieberdamde mit gehich für bei der bei fraughfisch Sputiel abgetretenen Swieberdamd mit gehich zie fitte hierbeit; "Is faum mich nicht troßen über des versoffene Bluzz, fitte hierbeite find beremubet, erflägegen, mich vorz ist teuer gent and bier flächter mitten in dem allgemeinen Judet. Aus mit Thecharen in dem Augen wim mit gereffähre Argent den Frieden.

auf die Wahler begann mit der Anfanft des Cardinal Hernan). Die Cardinals stimmten anfangs ohne sich ju beradreden und beite irgend sich der einfallen zu lassen, wie beitenflussen zu lassen, was der fich ju bereinflussen zu lassen, was der fich bei diese Krokewahl in den Anfang der Bellism in Bettigen. Wegen der Mitte sienes Beiten war früher Raugins in Portugal. Wegen der Mitte sienes Syarderes, der Reinsteit seiner Sitten und erprobten Achtlichteit wurde er allegmein gestiebt. Sechon meinte man am sossenhen Tag Bellisomi durch Acciamation wählen zu fonnen, indem ihm ohne frühere Belprechung 18 Sitmmen zugefallen waren. Das helt. Gollegium bitt sienes Belst für geschiert. Diese voransssschäftliche Eriofg fürzie den Cardinal Perzam in die größte Angst — er wendete seine gaus Arast an — um ihn zu verhindern, oder wenigstens hinaus zu siesen

Orferreich hatte nämtich die 8 Legationen des Richenftaates befeith, und wollte fich des Bestiges berfeiben versichern, es hatte fich eigen, augecignet, und der Schlach toft Trebbia, als sich die Frausofen gurtüdegspen, angecignet, und den Pachs Pinis VI. gezwungen den Bertrag zu Totentino, beziglich diefer Provingen, zu unterfertigen. Orferreich wollte num einen Pacht, vom dem voraussischtlich wer, daß er besein abgezwungenen Bertrag zu Gunten Desterreichs aufrecht erhalte. Rum hatte Garbinal Watte diefen Bertrag angecirt und mit unterzeichnet; jomit meinte Orferereich, wenn Mattet Babh würfe, dienet er am wenigsten etwas gegen diesen Bertrag unternehmen, eben weil er der einzige Tarbinal war, der auf diese Utrlunde seinen Meine Geben weil er der einzige Tarbinal war, der auf diese Utrlunde seinen Mannen gefest katte\*\*).

Heisen begann nun seine "Operation" für Mattei, der mit Ausschluß auser übrigen Pabst werden sollte (il tenta de le faire nommer Pape à l'exclusion de tout autre).

Die in Aussicht stehende Bahl Bellifomis mar ben Inftruttionen Bergans entgegen. In höchfter Unruhe (fort inquiet) fam

<sup>\*)</sup> Carlo Bellifomi, geb. 1736 ju Pavia, Carbinal 1794, flarb ju Cefena 1808.

<sup>\*\*)</sup> Meffandro Matiet, ged. 1744 ju Bom., finmmte aus der Fomilie der Sprigge di Giove, feine Autrer war eine Kürfin Alfteri, 1777 murde er Erzebligfel von Fermo, 1782 ernamte ihn der Bohl Hind in einem in der Societiet des Domes ju Fermo gehaltenen Confificium jum Cardinaf, er farb 1820 im Rom.

hergan zu bem Delan des heil. Golfegiums Card. Alfbani, \*) mendete alle seine Redefinste an um blesen zu beweisen, weiche Richficht man Orstereich schulds sei, welches dem gedichen Theil des Kirchenstaates jest in seiner Anders habe. Er Sperand einer guten Luelle habe er gehört, wie Wattei willsommen sein diere guten Luelle habe er gehört, wie Wattei willsommen sein diese Ander obliefte. Oaher sollte Albani als Desan im Interess er Kirche und zum gehörten Sortsteit des heil. Entstes sindhalt dans l'interest de l'Eglise et pour le plus grand avantage du Saint-Sidge) die anderen Cardinste besteinstein just ein unstatt dem Belisson der einem anderen — dem Wattei ihre Stimmen geben.

Albani antworter mit Euergie und liebergeugung, dog bie Stimmenmehrieit für Belisson ihne alle fanftliche Modinationen ober Ottriguen, sondern nur durch eine wunderdare Einhelligteit der Gessenzugue, sondern nur durch eine wunderdare Einhelligfeit der Gessenzugue Einhe gedemmen sei, es lasse ihn einhe under eine Gerbindung ber der bei Garbindle werben am sofigenden Toge ber dirich in Oberschappt geben, dessen der bei Berien berwegten Zeiten so seifte für der herben der bei Berien berwegten Zeiten fo sehr bedürftig ift; Hergan werbe boch die Mirbigteit Bellismis anertennen — guben wird der verlangte Wattei die Wasjorität der Stimmen nich betommen, nicht als de er unwärdig wäre, sondern bespäll, weil er so wiele Verlage, Petfen und Sermandte in Rom hobe, und seiner sehr verlig bereiten. Bamilie u. 4. w., somt möge Jergan doch der verriffe beröfenden Wacht eine Judervussiffe bereiten.

Sergan aber ließ ifch nicht berubigen, sondern wiederhofte ohne Unterlaß eine icon vorgebrachten Einwürfe. Mun fragte Monit — ob benn Bergan bon Seite feines hofes eine Greinfine für Beliffoni beauftragt habe — er solle fich hierüber aussprechen; für biefen Ball sonne man um bes Friedenns ber Rirch Willen auf eine andere Ball benten, aber ohne biefer formellen Exelusive werbe Bellisoni am nächften Tage Babt fein. — Alls fich nun Pergan in bie Guge



<sup>\*)</sup> Mönni Gianfranceco, Bilichel von Ofia und Acterit, Defan des bicitigen Godlegiume, geboren 1720, Cardinal 1747, mar bei der Bohl Alemans XIII., Alemens XIV., Hins VI. und Pitel VIII., und fact 1808. Seita Seben in Giov. Paol. Cinque: Vita et res gestao Summ. Pont. et S. R. E. Card.

Bergan hatte bafür verfprochen, mahrend biefer Zeit nichts gegen die Bah Belijomis ju unteruchmen: ja er ging fo weit gut fagen, er und feine Parthei wollen mit ihren Stimmen fich an jene 18 für Belijomi aufdliegen.

Auf biefes Beriprechen trauend, bemirtte Albani burch sein bobes Aussehen bei den Cardinalen ben Berschub von 11 bis 12 Zagen, worüber Hergan als über einen unverhöfften Sieg fich sehn glücklich zeige. Uber biefen, in seinen Bolgen unberechenbaren Höcktritt Albanis it es interssand, die Betrachtung des berühmten Staatseichteiter Genfalb, nach bem irmahössichen Zett wortlich gu verrechmen:

"Une démarche aussi fausse, une creur aussi grave commises par le Cardinal Albani et par tous les Cardinaux qu'il avait su persuader, provoquèrent de tristes réflexions dans l'âme de ceux, qui en reconsurent immédiatement la portée. De pareilles manoevres anneèrent les conséquences qui devaient en être l'effet nécessaire et indispensable. É flit safèure produce, wares baris cinig: cis folder fadi (ci nos gar nide toerfelomme. Nie nos fourbet êt cricht, baß mon tinem Gejaubten mülprenb cines Centlebe bit Bejngniß gab, einen Rurier an [cine 364 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit Wahlt (night) ein 564 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit Wahlt (night) ein 564 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit Wahlt (night) ein 564 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit Wahlt (night) ein 564 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit Wahlt (night) ein 564 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit Wahlt (night) ein 564 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit Wahlt (night) ein 564 abgilenben, um heffen Wohjminung über bit wahlt (night) ein 664 abgilenben ein 6

Raum hatte der Eurier Benedig verlassen, als Herzan auffing biesen Zeitraum auszumußen, und durch seine Bestrebungen die Bahl Bellisonis unmöglich zu machen. Trohbem blieben die 18 Stimmen sest, zu sie von der und 21 und 21 an.

Coufalvi macht hierüber folgende Bemertungen:

"Herzan manquait, disons-le, des talents et de la sagaeitel indispensables pour réussir dans cette occasion." "Um ber Wahrfeit Zenguiß ju geben, sige ich soger bei, dog es ism volleicht auch an einem sesten. Stillen schler, um im erstem Angaethich auch an einem sesten. Bettiem it eine Gegenvertei ju bilden oder herauf zu beschwerten — mag auf sein resigioles Gewissen gewirtt haben. Er bezustet ich, feinem Hos gewissen wie wurden der Weissen der bestieden der der der der der burch den Ausstellung der der der der der der hieden zu haben, und auch hieden zu haben, und auch hieden zu haben, und auch Bably geneigt zu machen, ober auf Auswege sinnen zu souwen, von bennen er sich einem Bortseile vermuthen tonnte.

"Aber ber Zufal, ober besser gesagt, bie Borfegung, weiche so so so bei menichtlichen Angelegensteiten hienlieft, und beiestlien leitet, macht, obs aubere, die anstelliger und selure waren als Herzan, bas aussuhrten, was er zu bewirfen nicht im Stande geweien ware.

Der Cardinal Leonardo Autoneffi (von Confafri uur bezichnet, uicht genannt) intereffirte fich — gegen Belisomi zu wirfen. Autouelli wor sonit ein rechtschaftener Manu — aber es war ein Zugfeituse Charafters: daß er Alles nach seinem Billen und den ihm 
augaschend, durchschen wolfte. Er hob doher die zu eroße Gutte 
Bellisonis hervor, die in Schwäcke andacten fonnte, und wirfte sürMattet, so daß diesen auf 10 Simmune sam, während Bellisoni immer
wach missen po -22 fabraufte. — Dieser Erosa undete Moant

einseben, wie febr er gefehlt, ale er Bergan ben verlangten Bergug geftattete. Run ließ Albani ben Carbinal Bergan auf fein gegebenes Beriprechen betreffe Bellifomi ermahnen. Bergan fagte: es fei ber Courier noch nicht getommen, er tonne fich bie Bergogerung nicht erflaren und machte verichiebene anbere Ausflüchte. Geine fünftlichen und faliden Grunde fuchten Albani und andere pergebene ju miberlegen - er fam mit benfelben immer hartnadig wieber auf's Tapet. Eine andere fühnere Sand hatte fur Bergans Blan eine Majoritat bewirft. Der eble Cardinal Bellifomi, bem bie Tiara faft gewiß in Ausficht ftaub - batte biefen Umidmung mit Beiterfeit bes Bemuthes übertragen, fo bag man auch feinen Schatten von Difmuth über fein Autlit geben fab. "Disons-le franchement, on la lui arracha de la tête à l'aide des cabales," benu mon fonu in Bahrheit fagen, bag er mahrend ber Beit bes Aufschubes bie Tiara auf feinem Saupte getragen. Der Conrier aus Bien lief fic nicht febeu \*). Albani und bie 18 Carbinale, welchen Bergan bor ber Senbung bes Couriers nach Bien feine und feiner Unbanger Stimme für Bellifomi gufagte. - gaben nun bie Soffnung auf. baß Bergan fein Berfprechen erfüllen merbe.

<sup>\*)</sup> Somit war er von herzan offenbar aus teinem andern Zwede abgefendet worden, als — um Zeit zu gewinnen. Derzan war sicher ichon mundlich mit Infruktionen auf verschiedene mögliche Kalle versehen worden.

und gerühmter Biffenichaft murbe vorgeichlagen. \*) Es maren bie meiften bamit gufrieben - nur hanbelte es fich um bie Deinung Bergane, bee Reprafentanten Defterreiche. Der Carbinalbefan ging ihn an, er folle feine aufrichtige Deinung barüber fagen: Bergan erwiederte: qu'il ne fallait pas penser à ce cardinal, car il n'était pas possible qu'il fût Pape. Bieber pergingen mehrere Bochen, ohne baf fich ein Refultat erwarten lieft. Die Bartei Mattei nteinte immer noch ihren Candidaten burdaufeben und bemufte fich auch bafur. Gublich ichlug man brei von ber Bartei Dattei vor, namlich die Cardinale Balenti, Liviggani und Archetti, und brei pon ber Bartei Bellifomi : Albani, Calcagnini und Onorati, Calcagnini \*\*). Bijchof von Ofimo, hatte barunter am meiften Chancen. Bergan, ber ibn nicht tanute, fprach mit ibm langere Beit, um feine Befinnungen aneanforichen. Calcagnini, burchaus rechtschaffen, gerade, aufrichtig für bas Sofleben nicht geeignet (obwohl er eine Beitlang Runtine in Reapel und Maeftro ber Rammer im Beginne bee Boutificate Biue VI. mar), troden und abgemeffen bie gur laugmeile, gab fich auch gar feine Dube, Bergan fur fich ju gewinnen. Bergan erflarte fich nach ber Conversation entschieben gegen ibn.

<sup>\*)</sup> Die große Bebentung Gerbils als Gelehrter und Schriftsteller fcilbert bergenrolber im Kirchenlegicon von Weber und Welte. (herber in Freiburg.) 12. Bb. 469-472, Geile.

<sup>\*\*)</sup> Calcagnini Buido, geb. 1725, Cardinal 1776, ftarb 1807. Brunner. Die theol. Dienericaft ac. 20

Chicacomonti, obwohl noch beim Serutlinium am Worgen vor bem eigentlichen Bahltage Belitiom und Mattei in die Etimumen geftellt waren. Dem Cardinal Sharamonti wurde, als er nach feiner Gewohnheit im Garten Ipaziren ging, des für ihn unerwartete Meinitat mitgeteitt. Mattei und Serzan begländinigfeten ihn im Garten. Der Cardinal Chiaramonti war im ersten Womnten bewegt, hatte daer bald feine gewöhnliche Auch gewonnen. Das Conclave batte ichen über Erverutug sang gedauert. Sharamonti überliß fich dem, was die Vorfregung mit ihm versigte. Nachmittag fattete er dem Cardinalbefan und Cardinal dernan ich petind ab.

2m 14. Marg 1800 tam enblich bie feierliche Bahl gu Stanbe: nachbem bie Rirche 6 Monate und 16 Tage ohne einen oberften Sirten gemejen, und bas Conelave 3 Monat und 14 Tage gedauert hatte. Chigramonti murbe mit allen Stimmen gemablt, feine eigene gab er bem Carbinalbefan. Nachbem bie feierliche Bahl gefchen mar, murbe ber Gemahlte gefragt, ob er bie Babl annehme. Er bat um Frift zu einem Bebete. Rach bem Bebete fprach er: Er erfenne fich in Anbetracht fo vieler ansgezeichneter Manner im beil. Collegium biefer hoben Stellung nicht murbig, er verebre aber Gottes Bege. In Anbetracht ber Burbe, welche auf feine Schultern gelaben merbe, gittere er, befondere wenn er betrachte, wie fcmer er ber Burbe genugen tonne, er hoffe auf die Mithilfe bee beil. Collegiume in Musübung feines Amtes - wie jest bie Umftande liegen, meine er nicht, renuneiren zu burfen, um bie Rirche nicht noch langer verwaift und ohne Oberhaupt ju laffen. Er erffarte bie eigentliche Babl augu. nehmen und baufte fur bas Bertrauen, bas bie Carbinale ihm geidentt, obwohl er fich burch feine Berbieufte besfelben nicht murbig miffe.

Der Jubet bes Boltes in Benedig bei ber feiertlichen Proclamation ber Walt Gins VII. mar unbefchreiblich. Die Heine Infel Giorgio Maggiore tonnte die Boltsmenge, werche gufmmengeftrömt war, dem neuen Oberhampt der Kirche ihre Hulbigung darzubringen, nicht fassen.

Wir haben une hier, wie icon benerft, junadft nur mit ben Beziehungen herzans gur Wahl und ju Bine VII. ju befaffen; und folgen in Aurzem Confaties Bericht: welche Stellung man in Wien ber Bahl gegenwher eingenommen.

In Rom wird der nen gewählte Pabft 8 Tage nach der Bahf in Et. geter gefröut. Dermalen hatte hier in Benedig bie Krönnung feierfich in der Partierögdfirfee Et. Marce erfolgen follen. Go verlangte es offendar die hohe Bedeutung der Feier einerfeits — und der für eine große guigammenströmende Menifigenmenge erforderlich Raum anderfeits. Gedermann meinte, eb werden hiezu nie E. Warco großartige Bordertiungen geschehen, es werden die Spiten des in Benedig beständlichen dierreichissen Militars, wie der Geisberwoltung fand sich doch einstinden n. f. w. Mer de allegeneine Erweitung sauf sich entstalicht. Die Agenten der die flieden Regierung hatten beim Beginne des Conclaves sich wie wegengtige, wie man fich and ber Mach der des einem Pachfte in Benedig zu verhalten hohe.

Natürlich handelte es sich um die Ardnung, um die Bestimung ber Art, wie die Regierung baran Theil nehmen solle, und um bie Regieung ber hiezu erfordertichen Ausgaden. Drei Wonate waren nach der Aufrage verstoffen, und teine Antwort erfolgte. — Alls es zur Krdnung fam, erstarten biefelben faijertichen Agenten, das sie sich nicht gestrauen die Fertifdelt in der Warensliche vorrechmen zu lassen. Die Frausen die Waldelbegen freiwillige Gaben für felbe zusammen, so daß der lauferliche Sof keinen Pfennig dafür auszusagen branchte. Die fromme Generosität der Benetianer zeigte sich in einem außerordentlichen Erade.

Der Pabft äußerte dem Cardinal Herqun feine Berwunderung iber alle diese sonberbaren Ereignisse. Herqungen zog die Schulten hinauf, soget, "er wisse nichts dwww, hode über diesen Sogenstand feine Befehle besommen, und glande nicht auf eigene Sauft hierin etwas thun zu dürfen. Im beschloß der Pabst die Teierlichseit in der Rossetzieche nech dem Conclave abhatten zu sossen.

Gin venetlauischer Patricier lieh eine sedia gestatoria ber, bag ber Pabit auf berselben getragen werben tonne.

Um 21. Mary, 8 Tage nach ber Wahl wurde unn die Ardnung im Beifein einer ungeheuren Bollsmenge gefeiert. Die Kirche tounte die Menge uicht faffen, die Menge wogte auf bem ffeinen Plate vor berfelben, in ben Gondeln, auf ben Dudgern und auf ber Piazzeta unt finielitaen Ufer. Am Abend waren alle Saufer, alle Palafte, alle Ranaie tagbelendztet (furent illumines a giorno.). Dant bem frommen Sinu und bem guten Wilfen ber Benetianer; mögerneb die Regierung teinertei Befehle gab, auf welche Beife bem neuen Pabft die convenirenden Chreu erwiefen werben follten. Ge ift nicht möglich die Berteftbuß und das Erflammen der Bolles zu falibern, indem es über diefe Benehmen Desterreichs bei der Gelegenheit dieser Arönung urtspellte: man faunte das Motth hiezu, und biefes war mätzen des fieltes der Kaentland des allemeinten Gefrackes enworden

Die Rronung bes Babftes ift bie Manifestation feiner zeitlichen Dacht - und eben bas mar nach ber Meinung eines Beben ber eigentliche Beweggrund ber Sandlungemeife von Geite Defterreiche. Confalvi fagt: "Defterreich mar nicht nur wenig entichloffen bie Brovingen bes Rirdenftaates, welche es nach Abzug ber Frangofen befett hatte, jurudzugeben, es mar auch wenig entichloffen ben Blan auf ben gangen Rirchenftaat aufzugeben," und er führt bie politifche Lage und Combination bee weiteren burch. Aber auch Reapel hatte fich fehr beutlich mit bem Bunfc berumgetragen: ben Rirchenftaat ale eine Urt herrenlofee But eingufaden. Diefe Bolitif ber Beraubung bes Babftes mar nun nicht wie Cretinean-Joly bemerft, bas eigentliche Bert bes Saufes Sabeburg ober bes 3meiges ber Bourbonen in Reapel. Es mar eben bie Jofephinifche Beit noch nicht abgelaufen. Gie herrichte in ben Rangleien gu Bien und Reapel, fie reichte einerseite ben frangofifchen Revolutionaren bie Sand gur Beraubung bes Babftes, und anberfeite führte fie wieber Rrieg mit biefen Revolutionaren, um von ihnen nicht beraubt zu merben. Gin folder Berrath nach beiben Geiten fonnte jenen nur Unheil gebaren, welche bie Drohung ber Schrift außer Acht liegen; Nolite tangere Christos meos. -

Die Rombination anderte fich, als Ochterreichs Baffen fiegreich auftraten, für Reapel. Diefes ware nun gufrieden gewesen Rom für ben Pabst zu besehen, und es so zugleich als eine gute Bormauer für sich stellt zu erhalten.

Consalvi ertlart: Desterreiche Project, burch bie dem Cardinal Minister Bergan gegebene Inftruttion enthullt, mar, ich wiederhole es: ben Cardinal Mattei um jeden Preis auf ben pabfil. Stubl gu

a Marin City

bringen, um fich hiedurch bes Befiege ber dei Legationen ju verfichern. — Auf beufelben Umftand beutet auch die Einladung an den neuerwählten Pahft — nach Wien zu fommen. Die Sache ift so glorecich in Beziehung auf das Beuchmen des ueuen Pahftes hiebei, das biefelbe eine lleine Erfahrterung verblied.

Raum woren die gewöhnlichen Gratufationen vom der Hoftauglei zu Bien angefommen, als der Minister biefes Hofes hergan an den heil. Bater die dringendsten Borstellungen machte: er möge einer Einsabung nach Wien Folge leisten.

"Bergan machte fein Borbringen und feine Schritte befimegen nicht nur beim Babfte, foubern auch bei mir, ber ich biefe Reifen fcreibe (Coufalvi), ba ich eben bamale in Ermanglung eines Staatefefretare bie Dienfte eines folden verfah. Bine VII. hatte Die Ernennung eines Staatefefretare bie gu jener Beit verfcoben, in melder er mieber einen Staat ju regieren haben merbe. 3ch murbe von Gr. Beiligfeit beauftragt unter bem Titel feines Scfretare auch bie Beichafte eines Staatsfefretare ju beforgen, und will berichten, wer hiezu befonbere beigetragen hat. Der faiferliche Carb. Bergan gab fich brei Tage nach ber Babl beim Babft alle erbenfliche Dube, (tous les efforts imaginables) biefer moge ben Cardinal Mangini, ber ale Benetianer ein faiferlicher Unterthan mar - jum Staatofefretar ernennen, benn auf biefen tonnte Defterreich rechneu\*). Der Babft aber wollte ihn aus verichiebenen guten Grunden um feinen Breis für biefe Stelle - und fand feinen befferen Ausweg, um bem taiferlichen Minifter nicht gleich im Anfange feiner Regierung eine abichlagige Antwort geben ju muffen, ale ju ermiebern: er habe iest feinen Staat und wolle fomit, ba biefes nicht nothig ift, auch feinen Staatsfefretar erneunen. Bius VII. feste bei, er molle fich für feine Beichafte bee Secretare vom Conclave bedienen.



<sup>9,</sup> fienglni Anigi aus einer Beneismilden Partipieriamitie, geb. 1783, aus verfeitnetet, 1769 gebr einen Gemaßtin. Er ileff fich derund jum Brieffer meißen, murke Utidore della Rota für Benedig ju Ram, fpäter Cardinal, 1800 Abritach von Benedig und gard 1804. Seine fachgam tiget in bereichnet, jesof Patriach für Benedig und fiend 1804. Seine fachgam tiget in bereichnetigen Beiner Sachter iben ihre Tachter iben iben im berachselle Benedig fien.

Der Carbinat Sprayan ftellte num vor, daß durch biefe Reife bes Babfes nach Wien ein unberechenbarer Bortheil für ben appflotlichen Stulyl ermachjen toune, bie perfontliche Befanntschaft bes Raifers werbe Ger, Hillgeling um Beften ber Kirche und bes Staates von größten gernten jeden ben abfel eben in Benecht fel, fo fitten gruten jeden ben unt ber Babfe eben in Benecht fel, fo meter eine so fostbare Getagenheit nicht vorübergehen lassen zu einer Reifen gene Roften gubem bie falfertiche Regierung auf fich nehmen wie. be-

"Mit halfe biefer und noch anderer Gründe erichoftle herzaben Born feiner Beredfundti deim Pochte und bei mit, um uns zum Beiterit zu seinem Plane zu bewegen. Als Perzan die Gegengründe des Pohlfes icht zu eutfässten vermochte, schiefe er, um nichts wurefucht zu lasse, des des eines Auflen, der letter au: "Ge feb diese der Wursch des faisters." Dezgan bildete sich ein, man werde nicht den Muth haben einem so flar ansessehvordenen Wunsich des Anifers zu widerstehen. Er meinte, die Aurch, einem Fuffen zu miffallen, von dem nan die Rüchge einem Abeise des Ominiums der Kirche zu hoffen habe, werde ieder andere Anische Weisen.

Der Pahft antwortete aber jedesmal, er wiffe das Wohlmolten ber faifertiden Majeftat bezüglich biefer Einfadung wohl zu würdigen, bag er felber fich wüniche bie personiliche Bedanutschaft mit bem Raifer machen zu fonnen, um ihn burch das batterliche Wort feiner Zueigung zu versicheru, daß aber feine Pflichten als hirt und herricher ihm unter ben gegenwärtigen Umsfahden uicht erfauben, feine Reife ind Rom zu verschieben. Der Kaifer werde in seiner Weiselund Komm zu verschieben. Der Kaifer werde in seiner Weisendarft wirfen.

Die erneuerten Berfuche hergans, ber fich nicht so geschwind als übermunden erstaunte, waren vergebens, und ber Kabst gab in bieser schwieren Berhandlung, der ersten seiner Regierung, eine Prode mertwürdiger Entschiedenheit, wie eines flaren Erkennen seiner Plichten und der Ausssuffrung berfelben. (Consatvi sehr die Mithelie leiten weiter anseinander, in weche der Pabst durch die Reisse nach Bien sich verwiedet hatte.)

Sier folgt nun in Rurge bas Beitere ber Berhandlungen, bei benen mohl Bergan nimmer babei mar - bie er aber angefpon-

nen, und welche er im Sinne ber damaligen Orsterreichischen Regierung ertedigt wissen wollte. Er war mit seiner bissonatischen Aumft zu Ende gefommen — in Constabi hatte er einen Meliter gefunden, mit dem er sich nicht messen derste. Consalvis Größe und seine Birtsamteit bestand darin: daß er obrenhaft und gerade voorging, aber auch die Intiten und Kniffse sincer Gegner in ihrer äußersten Consequenz mit dem schäftsten Bild durch und durch schauf schauer

Nu murbe von Seite Desterrichs Marquis Spisierie id auferorbeutlicher Gefandter jum Pabft nach Beneids geschieft. Bevor biefer zum Pabft nach erbierte zu bahlt aus, eröffnete er dem Pro-Staatsfeftraßt (Considet) den Zward seiner Sendoms. Ghistleri uneinte — Confadt) solle Englissfeit ingan, bah der lassfeited Sos, der juch den Richfenstaat bis zu den Thoren Roms beseich biett, bereit ware, die beseicht Provingen zuruckzugeben mit Ausnahme der der Legationen von Gerrara, Bologna und Roderma. Er seite hingu, es fage im der Intention bes Kalfere, biefe untlauft durch die Frangolen im Bentention bes Kalfere, biefe untlauft durch die Frangolen im Extention bes Kalfere, biefe untlauft durch beiten. Diefe Sectionen, jagte er, seien nicht mehr dem helligen Stuhte gehörig, und die fairftliche Enauskausseit verlange eine neue bestätigende Concession

Der Staatsichtett war über biefen Antrag betroffen; fannte er auch das Berlangen Defterreiche, biefe Legationen behalten zu wollen, so war es doch und nie so offiziell ausgesprochen worben, wie eben icht. Er ertlätzt Ghistliert: er werde die Sach Er. Beitalteit mithelen, muffe aber ichgon im Borhinein mit eben so viel Breimathsigteit als Entschiedente ertlären, Ghistliert wormachen, denn der Pabft werde fich nie zu einer solchen Transaction beraeben.

Seislieri stellte nun bem Bro-Staatssstretate die verschiedenen Geschienten vor, im weche durch biefe Zurüstweisung auch das Beibehalten der übrigen Provingen des Kriedinates fommen werbe. Aber auch diese Drohungen verschleten ihre Wirtung. Der Prochaatssfertetar, verlcher die ganze Unterredung dem Pahfte vortrug, erhielt vom diesem den Auftrag, eine absolut urgative Autwort zu geben. Es läßt sich benten, daß Ghissieri darüber unicht besonders angegehen berährt werden lonnte.

Nun faßte er ben Guifchinf, fich ohne Uniterhanbler birett an en Pabft ju wenden. Er erhielt nun aus dem Munde Bind VII. jene Antwort, die er sich hatte erwarten tonnen. Das entmuthigte ihn aber nicht. Wieberbolt mehrere Zage hintereinander fam er mit bereifelben Angelegenschet jum Pabft im di zum Pro-Etanatsfertaft. Um Ende ertfärte er nach seiner Justrustion: er ware für Desterreich mit zwei Legationen, Bologua umd Berrara, zusfreben, und ermeurte in jugenblichem Muthe bei blefer Proposition seine Drohumgen.

Pins VII., weit entfernt, in beife Anforderungen einzugeschen, wet Ghisfier über die der degationen gnrück. Es läßt sich deuten, wie Ghisfieri über die Jorderung erschroden war. Der Pahst wender sich nun in einem von Consadvi redigirten Schreiben unmittelbar an den österreichigken Catathminister Thyant, wadrend erstehen verlangten den Austret auf auf hier Echter eigenständig an den Austret und an Thyant schrieben verlangten die Jurudgabe der entrissen Provingen. Man gab dem Kaht won seiner Seite eine Antwort. Consadvi erstätt nun in einer Vete ausderücklich, des die gange Attion bis auf die Austretung der Beise ein Wert Thyantsk war und sagt zum Schlusse: "Nous avons des prouves trds-évidentes et démontrant que Klugut surprit la religion et la justice si connues de Sa Majesté of qu'il en abusa."

Wafpend dem blich Ghiefleri in Benedh und wiederholte ohne Untertaß fein Anfinnen, bis Bins VII. endlich einmad zu ihm die bentbubridigen Worte fprach: "Da nun der Kaifer sich zur Anradgabe (der Provingen), wedche Religion und Gerechtigelit sordern, troch aller überzeugenden Gründe nicht herbeilassen will, moge sich See Majsstat und in Acht nehmen, Alteber in seinen Schrauf zu hangen, weche nicht ihm, sondern der Rirche gehören, denn nicht allein, daß er diese wied nicht benugen tonnen, es werden narus die Motetu auch in seine cigenen Ateider, (b. h. in seine Erbhaarden) sommen."

Mnf biefe Mutmort founte Ghistieri nichts fagen, er lief nun gu Confaloi und beftagt fich fehr bitter hierüber: "il lui dit (Consalvi) tout en colère, que le nouveau Pontife était jeune dans le métier, qu' il connaissait bien peu la puissance de l'Autriche, et que pour ronger sa garde-robe, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup.

Der Pro-Staatsfeftettet erwiberte: "Der Pabft hütte so entsieden sprechen missen, weil es eine Berletung der heitigigten Imteressen gegelten"). Es sonne das über diese Angelegungtet Gesagt eintreffin, benn bei Gort ist Alles möglich; aber er (der Prosfertett) schmeichte find: es worde diese nicht im Erstümung gehen, dem Erlaijert. Majestat werde das nicht aufs Spiel sehen, weil seine Frömmigstit den Bitten bes sieht aufs Spiel sehen, weil seine Frömmigstit den Bitten bes siehten und den Kirchenland ber Kirche wieber überfollen wirb."

Michebeltoweniger rechifertigte ber Erfolg die Borberfagnus ber Jahfte, Anum nach zwei Wonaten vertor Orfterreich durch die Schlacht von Warrenge nicht nur die berei Legationen, sondern auch die Lombarbei. Später ging auch nach Benedig nub deutsche Provingen verforen mub der Archie den benag bie in die Saupflicht vor.

Beiter berichtet Confaloi in feinen Memoiren bie Rückreife Ge Pabfie uach Rom und fernere Berwidfungen mit Defterreich, Wir sir ihr mifern Zwed tomuten hier mit der bedauernewerthen Richterlage Offetereichs schieften, welche fich bodfethe durch eine beine benauernewerthe Beilitt jugezogen hatte deren ungsächtlicher Bertetet am pabfilichen Hofe Bersam durch 20 Jahre laung gewesen wie bei der Bersam durch 20 Jahre laung gewesen ihr, und wieder Bolitt er spater beim Conclave zu Benedig — die Krone aufsetet.

Der öfterreichische Minister Thugut arrangirte — als Bine VII. auf ber Reich nach Rom bestaub biese seist. Der Pabst burste nicht burch bie Legationen, benn man strägtete, er werde bort als rechtmäßiger Fürst empfangen. Gine alte Fregatte Belsona wurde ihm zu Gebeit gestellt — biese follte in nach Besaro außer ben 3 Legationen gelegen) bringen. Das Schiff machte ben Weg von 24 Stunden in 12 Tagen. Spisdieri war auf dem Schiffe, um die Jonneurs zu machen. Es mußt in Portofino sanden.

Bon ba ging ber Pabft zu Bagen bis Uneona, wo bie Nachricht von ber unglücklichen Schlacht bei Marengo antam. Der



<sup>\*) &</sup>quot;Lo pro-Secrétaire d'État réplique que le Pape ne s'était certainement expriné de la sorte qu'en pénétrant dans la sacristie, comme le dit le proverbe. Terdinem hat hier sen indiminifique Bert res Conflatoi notifiliq ibbertjet, unb le des Werflahninjs bieter Etitle und metre umifort; entrare in Asgrestia épit le met indiminifique Religairende, von hétiligen Dignet reform.

So enbete damals im erften Abschnitt bie Bolitit des Minifters am de Goup. Es war eben eine Politit, bie fich mit firen Gintsfen von einem Tag auf be an anbern das Leben friftet, die fich findisch über momentan errungene Bortheile freut, und auch teine anderen anyuftreben weiß, die feinen Bick in die Zufunft hat — und ber es an allem Berfhandniß für die Jactoren mangett, weiche die Geschiefte conftruiren.

## Die Reformbewegung schon unter Maria Therefia vorbereitet.

Es handelt fich hier barum, die Auffchrift bes Capitels altenniagig aus authentischen, bieber unveröffentlichten Schriftstuden gu beleuchten.

Einige Rotigen aus neuen verläglichen hiftoritern Defterreichs muffen jur Bermittelung bes Berftanbniffes voraus gefendet werden.

przan gibt in scinen Berichten (12. Og. 1792. Seite 25) ar ben Spien in geistlichen Sachen und Beröchtiffig miesschaft Desterreichischen und Römischen Dose fich 1755 gefindert. Der erste Disserter der Therefinnischen Opoch stellt diesen Umschwung dung dungschafter Abglachen weiter grund? 9. Der Bisscho von Gurt,

<sup>\*)</sup> Waris Theresis erfte Regierungsigher. Bon Miren Kitter von trucht, Dweiter Am 1872—44. Bien. Pkaumiller 1864. eifte hoffelh über ben Dest. Gefahlteriger am Römisfen Hofe, Gera Thm Bissophisfel wert, Seite aby, 305, 307, 307, 307–311. — Bit fighgen noch eine biogaphisfel Boit heit: Iofeph Maris Gera von Thum wor 1741 bie 1761 Bissophisfel wert, als folger Vonlighter Cheferrich im Won, 1761—68 Bissoph von Affain. Er ahr eine Gera der eine Bert Abhard eine Underfreigen und der Appfelgeschichte beraus und parb bei einer Sklindiwerten Machine der Abhard eine Bert der Bopfelgeschichte beraus und parb bei einer Sklindiwerten Machine der Abhard eine Bert der Bert

Graf Thun, entwidelte in feiner Stellung eine befondere aus perfonlichen Rudfichten bervorgegangene Reinbfeligfeit gegen ben Romifchen Dof icon 1744, indem er auf gehäßige Dagregein gegen Rom in Bien einrieth. Thun betrieb bie fehr ungludlich ansgefallene Eroberung Reapels burch ben Felbmarichall Fürften Lobtowit - und wohnte felbit bem Rriegerathe bei. Lobfowit brachte bem Babit in Rom mit bem gesammten Offigiereforpe bie Sulbigung gur Frende ber Romer bar, um ben Beweis ju liefern, baf Defterreich mit bem Babft nicht in offener Feinbichaft ftebe - benn ber Botichafter Thun wurde wegen feiner Behäßigfeit beim Babfte gar nicht mehr porgelaffen. Go finden wir hier ale einen Beginner ber Feinbfeligfeiten auch wieber einen theologifchen Staatebiener, ber fich mit Bolitit und Rrieg befaßte, in beiben nicht gludlich mar, und ficher beffer gethan hatte, wenn er entweder ju Baufe geblieben und feine Diocefe orbentlich verwaltet - ober in Rom minbeftens nicht vergeffen haben murbe, wie er fich hatte ale tatholifder Bifchof bem Brimat ber Rirche gegenüber benehmen follen. Er mar ber Initial bee biden Buches Defterreichifcher Rirchengefcichte - bas mit feinem traurigen Inhalte noch beut zu Tage nicht zu Enbe gefommen.

Bir haben nicht bie Aufgabe, une mit ber Nothwendigfeit eines Umichwunge ber Regierungemaximen im Innern gu befaffen, boch wollen wir barüber einen neneren hiftorifer hören.

In ben "Memoiren eines Gunftlings ber Kafferin Maria Frereita, bes fürften Aftevenhüller" b) fagt ber herausgeber S. 47: "Bon 1747 au terten allmälig die Staatsmaner ein, welche durch eine Reife bon Reformen die Grundzüge bes Sipfems gegeben haben, auf bem ber Staat Destrerteit in feiner politigken Afferd aben, durch be. i. 1858) beruht." "An die Stelle ber Lobfowie, harrach, Olirichfieln und Knieds frammen nun die Raunis, Choerf. haufeld, Mofemberg" u. f. vo.

Bir wollen auch gar uicht in Abrede stellen, daß eine politische Reform nothwendig war, aber damit ist noch nicht gesagt, daß diese Resorm den historischen Grund wegsegen und die modernen

<sup>\*)</sup> Ans dem hoffeben Maria Therefias. Rach den Memoiren des Fürften Khevenhuller von Adam Wolf. Wien. Gerotd. 1858.

aus Frantreich eingeschieppten socialen und nationalosonomischen Abereien als neuen Grund für ein neues Staatsgebände legen sollten. Mit biefer Keforum – die da abfalten Staat als ihr Ziel vor Angen hatte, begann auch des Hincippten in den friechtigen Crganisams und die theilweise Zerstörung desselben. Die Maueren nahmen die Keforum in die Handen der Gerus wurden der Angen in der Jande, auch die Stimme des wisselfichen Tommen fonne, sein Kinflug follte ja vernichtet werden. Sefer interefigiant Belege hiefür sinden sich verden. Sefer interefigiant Belege hiefür sinden sich und pratiquen zur Gründung einen Abernich der Wissenschaft und 1764 und höcker). Wir fanden der Auffläter: "der Clerus war ein Zeind den andherig Gescherich und für kinflug erweien. Hie der Auffläter: "der Clerus war ein Zeind der Wisselfart", eine pure Lügg gewesen. Her wir einen sehn der unparteilschen Gewährsmann. Keils" exidäte solandes

"Der Erfelult und berühmte Aftronom Maximilian Beil, welcher icon um's 3ahr 1764, wo er noch im Orenwerbande ftand, bie Errichtung einer Alabemie vom Renem anzuregen versucht, aber damit feinen Auslang gefunden hatte, wurde nacher ausdricklich mit der Ansarbeitung eines Planes zu einer Alabemie beauftragt, dem er auch wie es heißt, nach 3 3ahre langer Arbeit zu Stande bracht. Leider ist dieser ist dieser het von etwacht. Calber ist die feine Entwurf bisher nirgende aufgefunden worden." (Jahrbuche 372.) Arribert von Betroß in seinem Vorlenden der Wiffenschaften fagte betreffs der Berufung Gotichede, der, wie es in Feil's Schrift undharwiesen ift, feinen Protestantismus dimmer voran stellte:

"Bielleicht fei es felbst für die Pfiege der bentichen Sprackening, beinen ausländigen Breichnaten zu bernich, da man ja auch Desteretidere oder aus fandisige Katholiten sinde, welche ber deutschen Sprache vollfommen fähig wären. Antesperg und Schob seine lebendige Beispiele dafür. Barum sollen wir — Lutheramer in fatholische Einde Beispiele dafür. Barum sollen wir — Wutheramer in fatholische Einde genischen gemiß teinen Ratholischen auf einer Kannzel der Doch shule ober des Hofes

<sup>\*)</sup> Joseph Feil: Berfuche jur Gründung einer Atademie ber Wiffenschaften unter Maria Shreffa. (Jahrbuch für vaterlandische Geschichte. L. Jahrgans-Bien. Gerald. 1861.)

von evangelifden ganbern leiben. Dieß hieße nur ein übellautenbes Zeugniß ber Romifden Religion burch Ratholiten felber unterfcreiben."

Mis bem Gaugin gest hervor, baß es bei ber verfinchen Berulung Godische, ber personeriette Eutspraner won, fich icht so sehr un einen Sprachfundigen, als um ein Jerment zur liberalen Bruegung hambelte, ein Umssand, ber auch patter öftere ihatsächlich vorgefommen sil und ber in bie neuefte Zeit shieneitragt.

Die Bortrage an bie Raiferin und fire Refolutionen hieraber geben eine Enight in ben hamaligen Regierungsmohnen. Ueber bie ebte und große Raiferin Maria Therefia werben wir anderwarts noch ju pfrechen sommen. Es hat fich aber bezugs ber Rirche bald und fibere Thombestleigtung ein modus regenal entwickte, ans weldem die faktere Robenbergung herworgeben mußte. Bit werben hier beipieleweife aus den Refolusjonebüchern (im Archiv des Staatsmittlertiums) von 1771 am mehrere Bortrage und Ref Duisjonen bringen, welche uns in die Raber bes Mchaussund bamacliger Staatsfenderregien, einem Einbild gemachen. Mehr fie haben beifes Capitel beswegen gleich nach hersand Berichten gebracht, weit es bem Lefer das Berfeldundig ber weiter solgenden Bortommenheiten unter ber Regierung 30sfeph II. vermittel.

143. Bortrag. "Bomittels eingeratzen wirb, bem wegen feiner besonderen Berwendung in dem Unterricht ber Jugend-angeruguten B. D. (Borber-Defterreichische") Pfarrer ju Biefeln, Rirnberger einen Gnadenpfennig von 4 bis 6 ober mehreren Dulaten ju ber willigen, 16 et 20 Martii 1771. Placet."

Die bamaligen Bravingen Defterreiche im heutigen Ronigreich Burtemberg, Großbergagthum Baben ic. gelegen, wurden mit dem allgemeinen Ramen Borderofterreich bezeichuet.

212. Bortrag, "Die von dem Jafob Richteg Medie. Candiato und geweitent Schanfpieter allifter gebetent Zufalfjung ad Examen et Doctoratum medieum 20—27. April 1771. R. "Er wäre and besonderer Gnade zum Examen zu sassen: im Utstrigm hat Ban Switten nur gar zu Rocht. M. Abr.

240. Bortrag. "Die Berfauf und refpeetive fernere Beibehaltung ber benen landesfürstlichen Bfarrfirchen und Bfarren gugehörigen Reglitaten in Unter Defterreich, 3 .- 18. Dai 1771. R. Deine Willensmeinung geht babin, bag von nun an in bem Beitraume Gines Jahres alle bermalen ju ben landesfürftlichen Rirchen und Bfarren gehörige Grundstude und Unterthanen plus offerenti veraukert und bas barane erfoft merbenbe Belb wie alle anbern Buvillarund Stiftungegelber in einem öffentlichen Fundo ad fructificandum angeleget, mit fauflicher Sintangebung ber von beneufelben befibenben Biefen, Balber, Bebenten nub Barten, unr alebann fürgegangen werben folle, wenn ber Bfarrer felbit biermegen bie Borftellung und Bitte einreichen wirb. Die Ranglei bat bemnach gemäß meiner Entichliefung bae nothige unverweilt ju verfügen, mobei aber in Ueberlegung ju gieben, und fich gutachtlich auszulaffen, ob nicht bas namliche respective ber gesammten in meinen Erblanden befindlichen Rirchen und Pfarren, welche auch bem landesfürftlichen Batronatus nicht unterworfen, an verorbnen fen. Bofeph Corregent."

Schon im Jahre 1771 ezistirte eine Commission in Publico coclosiaticis, welche am 5. Inii 1771 bon ber Kaiserin ausgehoben wurde: "Hebe viese Commission ganz ans, zu traetiren wie alle anderen Sachen bei ber Kanzlei, boch mir allezeit die Vorträge a parte, nicht mit beneu anderen Kestenten zuzusschieden. M. Th."

"367. Bortrag. 3nft 1771. Bortrag, die von bem baprifden Unterfancen Georg Rarf gebetene Diehenfizien gier gu geiftlichen Benefitzien bierlandes gelangen ju fonnen. R. "Man fann um befto veniger von ber Berordnung abgehen, weiten Bahern in allen Fallen die unfrige ausschliebet, nub Vaffau im Vaffauifden umb Bahrifden fossenug Beneficie vor biefen wirb finden, mithin ein anderer vorzufchegen. D. Th.

407. Bortrag. Am 10. Auguft 1771 murbe für ben weltlichen Briefter bei ber Cenjur-Sof-Commiffion von Praitenau bis zur Er-

langung ber ihm zugedachten Berforgung einsweifen jährlich 500 ft. vorgeschlagen. R. "3ch errwilige bem Praitenau bis zur Erlangung eines Canonitats jährlich 200 ft. M. 28, "5." Somit kounte sich biefer Eensper sür bie 300 ft. minus mit der sichern Possuung auf ein Canonitat verrössten.

Wie mitunter nicht nur die geringssigsten, sondern auch setzt omische Auträge an die Kaljerin gemacht und resolviet vourden, ein Bespiele. "391. Bortrag vom 10. August 1771. Die von dem f. t. Kammerdiener proponirte Haardwert-Ffinddung betreffend. R. "Placet und ist mit der Gattnug Rr. 2 angetragener Masse eine verläßliche Probe zu veranssatten. M. Tp."

23. Oftober 1771. Pag. 463. 555. Bortrag. Schriften ber verwittweten Grafin von Uhlefeld, womit die bei bem Dominifauer frauentsofter zu Dimit fich befindiche Bovoigin Katharina Zwenestin, eine Bürgeretochter zu Wilftet im 22. 3ahre ihres Alters die feier tichen Orbensgelibbe ablegen burfte. R. "Wit biefer allein zu bispensiren ohne Bomp in der Stille diefe Profession zu ertauben. M. Ap. " (Es sollten namtich nur Abelige im Rtofter aufgenommen werben.)

Eigenhandige Refoluzion Maria Therefia's über einen Bortrag bes Grafen Blumegen, Oberften Ranglers vom 14. Juni 1777. Archiv bes Staatsministeriums.

"Begen göhet hat es auf 3 3ahr sein Bewenden, fünstig sollt einem Auden, wie sie nachmen haben, ju erkauben hier zu sehn ohne meiner schriftlichen Erkaubniß, ich senne kine ärgere pelt von finat, als diese Nation wegen Betrug, wucher und Gelvbertragen, sent in Bettlessch die bringen, all übse Handlungen aussüben, die ein abereschiefter man verdissigente, mitthin, so viel sehn lau, von hier abzuhlten und zu vermeiben, mir eine Tabelle einzuhändigen, wie vill Juden hier fehre, wo sie wohnen, alle quatember widerschen, was zu ober abgefallen. Marie Apressa. Alle quatember widerschen, was zu ober abgefallen. Marie Apressa.

"5. Bortrag. 30. Ottober 1779. Das Gefuch bes Joseph Benbt von Benbenthal, Reichs-hoffanglei-Offizialen bas von ihm auflegenbe

<sup>\*)</sup> Es finden fich in ben Atten ber Regierungszeit Maria Therefias viele ahnliche Judnica vor - wir haben als Beifpiel nur obigen Alt genommen.

Buch Austria Sacra über bie Oft. hierarchie ober Monosterologie Ihrer Majeftat dediciten ju dürfen und um einen Beitrag für ben Ornet. R. Die Debitation nehme nicht au, folle es Cardinal hier Defesstangter ober Pergen behieten, folgen 100 Duggaten für ben Beitbt. M. Th.

"6. Janner 1780. Bittichrift bee Joseph Graf Coreth, t. t. Rammerer und t. t. Gub.-Rath, um Berleifung ober Anempfehlung qu einem Cauonitat für Olmüh für einen seiner Söhne ansuchen. R. Nach Brigen. DR. Th."

27. Matz 1780. Nata. Das Gefind bes Weinhard Gresen von Trantmanneborf um Bormertung seines Sohnes Thabband bir dem erst vocant werbenden Canonicat in dem Domissit zu Olmis. R. "Bis nicht es hermtergesommen bis auf 2, will teinen anderen was girigen. DR. Th."

"5. April 1780. Bittidrift bes Carl Graf v. Morzin um Benennung feiner Tochter Balbburga um bie erfebigte Damenftiftoftelle ju Prag. R. Placet."

"6. April 1780. Ueber die Bitte ber Maria Michaela, Rovițin bei benen Elisabetinerinnen allfier um Nachsicht ber zur Ablegung bes Orbensgelubbes noch abgangigen 5 Monath. R. Placet."

Die Aurede unter M. Th. lautete auch in Schriftstuden für höchfte Staatsanter: Er. B. B. "Er Oberfter Rangler wirb" u. f. w. (Rejoluzion am 6. April 1780.)

"Bittschrift des Richters und Gemeinde im Martt Haberesdorf am größen Kamp, um einen versöhten Bittgang nacher Langegg für die die das hunderte Jade mit ihrem Sexflorger anfelden zu dürfen. 28. Kpril 1780, R. "Heuter es zu erfanden machet 2 Tag ang, vergen Sacculum. M. Ah."

2281. Bortrag, Die von dem Tomherru zu Olmith Geraf von Walifs gebetner Erfaubnif, sich auf 6 Monate nach Spaa begeben zu bärfen. 1. Juni 1780. R., Placet sier das feste Wal. Vor ein Jahr Er hat das nämliche begehrt, muß also die Kur nicht viel arfruckte kaden. M. Th.,

"393, Bortrag. 1780. Gefuch bes Juben Gelcher fur feinen Sohn, hier gu bleiben. R. Abzuweifen."

"400. Bortrag. 1780. Das Gefuch bes Juben Salomon Mag Schlefinger um Ertenbirung feiner Toferang auf einen beftanbigen Mufenthalt allibier fammt Beib und Kindern. R. "Reine mehrere Juben ju erfanben bier zu bleiben."

"351. Bortrag. Die von bem Brzemieler Bijchof Riensty vorgefchiagene Benennung best Canonici Petansty zum Coabintor biefes Biethums do. 30. Juli 1780. R. "hier Auersperg zu vernehmen, ob er einen beffern wufte. DR. Th."

"Nota. Das Diépensgejuch des Olimitier Domircilar Canonici forst von Kollowrat wegen ber jur Cinridung in die Refibenz jo notigien Doltorwirde und venia actatis. 29. September 1780. R. "Placet. Grafen Seiler, doß er wegen venia actatis expedire, zuguchidien. W. Th."

## Ein Theil des öfterreichischen Episkopates gegenüber den nenen Verordnungen.

Brvor wir eben so interessaute und haratteristische als wenig erientliche Tetellen ans bischöflichen Hirtensteinen möhrend ber Josephinischen Kegierung briugen, wossen wir ein kleine Betrachtung über die theologische Richtung sener Zeit und ihre Träger anzlieslen. Das Bert des Brifchisches Houtelm den Trier gab dem separa-Brunner, Die keit Zienschaften.

tiftifchen Streben feiner Beit eine formell tanonifche Unterlage "). welche von ben Defterreichischen Aufflarern gehorig benutt murbe. Der famofe Abt bee Benebiftinerftiftes Brzenop in Bobmen, fpater f. f. hofrath und Referent über theologifche Studieu, Ramens Stephan Rautenftrauch, fertigte ein Lehrbuch bes Lirchenrechte im febronianifden Ginne (Sontheim nannte fich Febronius) an: es follte biefee Rirdenrecht mit ben verquidten und verzwidten Staate. und Rechts Aufchauungen ber gangen Beriobe harmonieren, Die Rirche follte nach bemfelben bem fogenannten "hochften Staategmed" ale eine Art polizeilicher Anftalt gang und gar untergeordnet werben. Ein etwas rudfichtevolleres Rirdenrecht gab Brofeffor Rigger 1776 in 4 Banden heraus; es mußten fant Befehl die Theologen aller Universitäten, theologischen Facultaten und Orbeneschulen nach biefem Rirchenrechte breffirt merben. 3m Jahre 1784 murbe bas eutschieben febronianifche Schulbuch von Bebeim in ben Defterreichifden Staaten eingeführt.

Ban Swieten und ber Sofrath Connenfete faben in einer Bunahme ber Bevollerung, ber Bubuftrie und ber Sabrifen, wie auch in ber Ausgliederung ber Polizei, welche bas Laud netartig umfangen follte, bie beften Grundlagen mobernen Bollergludes einerfeite, und eines febr feften abfoluten Staategebaubes anberfeite; in ber Macht ber Rirche aber faben fie bafur, ben unfeligen "Staat im Staate", "bie Revolution". Bie icon meitane über ein Dezennium por Jofeph II. Regierungsantritt in ber Bahl von Berfonlichfeiten, und in ber Borbereitung pou Buftanben im "reformatorifden Sinne" gewirft murbe, bas haben mir fruber im Rapitel; "Bergan ale Diptomat" beiprochen. Manner eines moglichen Biberftanbes, einer energifden Rraft, eines Bewußtseine ber Birteupflichten, murben natürlich für Bifchofftühle nicht auserfiefen. - Bir haben es aber nun bier nicht mit ber Gebuld gu thun, mit welcher die Debrgahl ber Bifcofe bie Chlage gegen bie Rirche hingenommen, wir muffen auch über einige Bifchofe thatfachlichen Bericht erftatten, welche bas firchen-

E Trogl

<sup>\*)</sup> De statu Ecclesiae et de legitima potestate Romani Pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione Christianos compositus Bullioni 1763.

feinbliche Unternehmen ber Staatsgewalt noch aus allen Rraften forbern balfen.

Die ungarifchen Bifchofe burfen wir unter biefes Urtheil nicht stellen. Uns ift fein Altenfild vorgefommen, welches jene unfirchliche ferville Connibeng ben nenen Berordnungen gegeniber gur Schau truge, ble wir an manchen außerungarifchen Bifchofen finden werben,

3m Begentheil, hatten bie anbern Bijchofe auf eine fo gemiffenhafte Beife ihre Pflicht gethan wie bie ungarifden, benen ficher auch noch die politifche Berfaffung Ungarne Rraft verlieb, fo mare ber Bergewaltigung ein Damm gefett worben. Der Carbinal unb Ergbiichof von Gran Graf Bojeph Batthnann machte im Ramen ber anberen Bifchofe Ungarus bem Raifer in einer feierlichen Erflarung ju miffen : "baf fie bie in Rirchenangelegenheiten ertaffenen Berordnungen, im Bertrauen auf eine beffere Uebergengung Gr. Dajeftat, bisher nicht veröffentlicht hatten, und ohne Berletung ihree Bewiffens und ihrer lebergeuging auch nicht veröffentlichen fonnten." "Er (Carbinal Batthnann) wolle gwar Gr. Dajeftat ben Bormurf nicht machen, ale maften fich Diefelbe eine Gematt über bie Rirche an, febe fich aber gleichwohl genothigt, in tieffter Unterthanigfeit gu erinnern, baf bie neuen faiferlichen Anordnungen in Rirchenfachen bie Grangen ber blog politifden Bewalt überichreiten, wenn fie and im übrigen mit bem Beifalle und auf ben Rath geiftlicher Berfonen getroffen worben feben, bie Ge. Dajeftat vielleicht mehr aus Schmeichelei als aus Liebe gur Sache gebient haben." Der Raifer ließ ben ungarifchen Bifchofen erwiebern: "Er habe bie Berordnungen in Rirchenfachen nach reiflicher Ueberlegung und auf Anrathen mehrerer frommer und weifer Manner bes geiftlichen Stanbes erlaffen. Gern fei von ihm ber Bebante bem Bemiffen feiner Unterthanen Zwang anguthun, daher raume er jebem, ber in Betreff biefer Berordnungen fein Bemiffen nicht beschwichtigen tann, Die Freiheit ein, feinem Umte ju entjagen und auszumanbern."

Die bejagten frommen und weifen Manner werden wir bed Breifen feinen Mute gut and gern feinen Mute gut entfagen und aufgundenbern, hat immerhin dann und eingen Werth, wenn man fich an das Schieffal der Chriften unter den heibnischen Laifern Roms erinnert. Horen wir einige Stellen aus 21.8

folden hirtenschreiben über bas Tolerangpatent. Der Bifchof von Roniggrat ") fchrieb:

"Ge. Dajeftat wollen Alle, welche bie Religioneverschiebenheit und ben Zwang ber porigen Befete in Bartheien getreunt bat, burch bas untertreunliche Band ber driftlichen Liebe auf immer vereinigen, bem Baterlande in feinem Chooke ungahlige gute Burger. fleifige Canbwirthe, gefchidte Runftler, und folgfame, ben Befeben willig gehorchende Unterthauen erzielen und erhalten, und hieburch bie Gicherheit ber einzelnen Burger fowohl, ale and bie Bohlfahrt bes gangen Staates immer mehr und mehr befeftigen. 3hr miffet felbft, wie unbegrangt ber Behorfam fenn muffe, welchen wir ben Regenten und Dachten, unter benen wir burch Gottes Anordnung fteben, ichulbig find. Bir halten bemnach fur überfluffig euch in ber Bollgiehung biefer allerhochften Billensmeinung, in bem mas euch hierinfalle obliegt. Genquigfeit und ftrenge Bunftlichfeit zu empfehlen. Unter fo vielen und fo murbigen Prieftern aber, welche ber Berr an Mitarbeitern in unferm Beinberg bestellt hat, Die folgfam gegen bie vaterlandifchen Gefete, voll Alugheit, Daffigung, Bruderliebe und Canftmuth ben Beift ber Apoftel, bas ift bie echte Lehre gang inne haben, und barum bie Freude unferes Bergens find, burften auch andere fenn, welche bon einem unbescheibenen und untlugen Betchrungseifer hingeriffen, Gott ein gefälliges Bert gu thun glauben, wenn fie ihren, fich ju andern Religionen befeunenden Ditburgern burch bittere Controvereprebigten, ober andere bem Befete bes Chriftenthume gang guwiber laufenbe Bladereien ihre Deinungen ansbringen (in illorum sententiam abducere cupientes) und auftatt bas Bobl ber Religion und bee Staates gu beforbern, bie Banbe ber Liebe und Gefelligfeit gerreißen." "Wem von ench ift ce unbefannt, bag bie Grundlage unferes evangelifchen Befeges bie Liebe und Rachficht ift, wovon une unfer gottlicher Befetaeber un-



gahlige Beifpiele gab - er, ber feine gange Lebenegeit, ba er unter ben Meufchen manbelte, einer ununterbrochenen Reibe bon Bohlthaten weihete; bes verlorenen Cohnes, ber öffentlichen Canberin, bes im Chebruch ergriffenen Beibes, ber Inden und Griechen mit ber Erbarunng eines Batere ichonete, beffen jeglicher Schritt, jegliches Bort, jegliche Sandlung und ganges leben ein beiliges Deufmal ber Liebe, Bebuib, Cauftmuth und Rachficht mar. Bem bon euch find bie Ausspruche bes Apoftele unbefannt, welcher une überall einpraget: bag wir einauber in affer Liebe vertragen, une mit ben Chrenbegeugungen einauber guvorfommen, und mit allen Menichen in Frieden leben follen. Ermahnet er une nicht, Die Schmachen im Blauben aufznuehmen, und fie nicht in gantifden Bebauten, fonbern mit bem Beifte ber Belindiafeit ju unterrichten, baf mir einer bes anbern Burbe tragen follen, wenn wir bas Befet Chrifti erfullen wollen. Durchgehet bie beil. Schrift, die Anefpruche ber alten Bater, fie zeugen von nichte ale vom Befebe ber Liebe, ber Wohlthatigfeit und Dulbung." -

Min haben aber alle biefe Stellen, welche ber Bifche aufihrt, mit bem Toleranybactete bes kaffer Joseph burch aus nichts gu thun, deau fie handeln von Sindern, die zur Buse bereit, sich bekebren, die der Delland mit Liebe aufnimmt, und die auch wir mit Liebe behanden sollen.

Der Bijchof mußte fich auch in öffentlichen Schriften vom rein firchlichen Standpunkte gurechtweifen laffen \*). Es handelt



<sup>&</sup>quot;Gine febr rubig gehalten Schrift über den beigeten Siteriberie filst beiteitet. "Aus der ihre ver eine gehalten Schrift über den Stagen der von den Dan, Bissolis Verra von Dan, Bissolis Verra von Bangarib, an die Geftlichfeit leiner Sieces, über die Zocken, fenaturist gedrucht 1728. "Mattich hatten die Kumpfliche dammiger Zeit den Mund von der Gebes über viele gestigtigen Bissolis Gine Bochafter filder den Tittet. "Das Buch Joseph Gescheiten von einem Secher von 18. abstrudberen. Datid Geschie Bereite Verlagen gesten mit Tente ver eine Verlagengen von fil. A. Bisgere Veng. Bossigung Gerte 1783. In delte Bereite bei der gespie Seche Cap. IV. Bere 20—241; 20. Gis woren aber nie bericken Zogen einige der oberten Briefer, die der ander eine bericken Zogen einige der oberten Briefer, die der ander eine bereite Briefer von Rossigerik, aus der Manhe, dem der Kaller die Affelia der Seichtsprückelt gefälet der A. 21. Leophi von Spa der bereite Briefer von Konligerik, aus dem Ause, dem der Kaller die Affelia der Seichsprückelt gefälet der 29. Umd die Kaller Schalten von Schleften der Weiter Briefer der der Weiter Briefer Briefer der Weiter Briefer der

fich in ben bon bem Bifchof citirten Schriftstellen nicht von folden Sunbern, melde ber erfannten Babrheit miberftreben, melde bie Rirche nicht anhören, die in ihrem verstodten Sinne verharren, welche in bie Gurbe Chrifti nicht nur nicht eintreten wollen, fonbern biefe haffen, fie ju berführen ober ju berfolgen fuchen, gegen biefe mar Chriftus ber Berr nicht fo liebreich, nachgiebig und fauftmutbig. Er aß zwar mit ben Pharifaern, er fprach mit ben Sectirern bamaliger Beit, ben Berobiquern und Cabucaern, weil er auch fie gu erlofen und felig ju machen gefommen war, wenn fie bas bargebotene Beil ergreifen wollten. Allein mit biefen fprach er gang anbere. Er fagte: "Bas versuchet ihr mich, ihr Beuchler?" (Matth. XXII. 18.) Und ju ben Cabucaern: "Ihr irret und verftehet bie Corift nicht, noch bie Rraft Gottes" (Matth. XXII. 29), er mabnt bie Geinen, bag fie fich por bem Sauerteige ber Pharifaer und Sabueger huten, ja er wendet fich von ben Pharifaern in volliger Scheidung weg mit ben Borten: "Ihr werbet mich nicht mehr feben, bie ihr fagt: Bebenebeit fei, ber ba tommt im Ramen bes Berru." (Matth, XXIII, 39.) Das mar ber Ctanbpunft, ben ber Beiland gegenüber ben hartnadigen Irrlehrern einnahm, in biefem Ginne fagte er auch gu feinen Bungern : "Wer bie Rirche nicht hort (wie fie alle Brrglaubigen nicht horen), ber fei bir wie ein Beibe und öffentlicher Gunber." (Matth. XVIII, 17.) Desjelben Ginues maren bie Apoftel und Junger, Die Stellen, welche ber Bifchof anführt, gehoren nicht hieher, benn ber Apoftel rebet nur von ben Glaubigen, wie fie fich einander in aller Liebe vertragen, mit Chrenbezengungen einander anvorfommen, mit allen Menfchen in Frieden leben, und ben Schwachen im Glanben aufnehmen follen. Gang anbere reben bie Apoftel von ben 3rr- und Unglanbigen. "3d) bitte ench aber Bruber, bag ihr euch in Acht nehmet bor benjenigen,

von Laidad, 24. Und Sofelh Fram Aufon, der oberfte Beicher von Gurt."
Die andern Biddie tommen bei dem Scher begreiftigter Beite iche fibet weg.
Von biefen beigt es V. 2: "Der Wille des Alleites wurde finuer erflicht, und
sie wurden überzeigt, daß er gut war und heilfum, die es aber nicht erkenne wollen, und murteren und des Bollandwiegelten nichture ihren Resignaben, dem sie fich batten, die wurden der Erteft werth geschiete, und sie wurden ihren volleggen. Komidier Weifei fang beiter genfe beiter auf der 4. Seite eine Menge Dinge voraus — die güdlicher Weife alle nicht einkeinen.

weicht Uneinigfeit und Kergernis anrichten wöher die Echre, die sihr geernt habt, und meidet sie. (Ndm. XVI. 17.) Geben so fauten die Seitlen:
Tims I. 9—11, I. Zimotheus III. IV., II. Johann. 10. Gebenso die
Kirchensdere, wie Irendam Buch III. R. 4. "Eine soche Faucht hatten die
Hopfeit und bir Jünger, doß sie nicht einmal rederte mit einem aus sienen,
weiche die Wahrheit verstäsche der Spyrianus Buch 1, Brief 3.
"Unifer liebsten Brüder sollten kandhosft answeichen und die Worten
um Gespräche der zieglich wermelden, deren Rede wie der Krebs
schliebst," und weiter: "Wit solchen soll man keinen Umgang, teine
Gassunglie, keine Unterredungen haben, und wir sollen so siehen die, wie die fied von die fiede von die fied von die fiede von die fied von die fiede eusgeheit sind."

Muguftinus Beief 62. "Wie wir ermahnen, daß man einen Arrgfaubigen vermeibe, damit er nicht die Schwachen und Reienen betrigg, so verweigern wir auch nicht, ihn auf was immer für eine Art gurcchtumeijen." Beo, Robe 18. "Die giftigen Gespräche ber Irriehrer vermeibet, es fei auch mit jenen leine Gemeinschaft, die bem bofen Ramen nach Spriffen find."

Muf bie Borte bes Bifchofe San: "Auch miffet ihr alle mohl, baf ben Regenten und Ronigen über bie Gebeimniffe bes Gemiffens nicht die geringfte Bewalt guftebe, fondern baf fich felbe ber Brufer ber Bergen, Gott, in bem wir leben, weben und find, gang allein porbehalten habe", erwiedert bie citirte Schrift: "Run mas folget bieraus? Diefes, baf es bem meltlichen Regenten nicht angebe, mas ein jeber für einen Glauben im Bergen habe, und bas ift mahr. Bei feinem Berichtebof feibet niemand eine Strafe ber Bebanten megen. Es mag einer noch ein fo großer Dieb in feinem Bergen fein, fo ift er berowegen bei biefem außerlichen Gericht nicht ftrafbar. Bie aber wenn er feine bofen Begierben in's Bert fetet? Benn er auch außerlich fliehlt, fteht er bann nicht unter ber Gerichtebarfeit bee Fürften? und muß er ihm nicht Ginhalt thun und bem Beichabigten Genugthuung leiften? Dhue Zweifel, eben fo ift ce auch mit einem 3rrglanbigen; glaube ein Beber mas er will, fo lang er's nur im Bergen behalt, fo hat ber Fürft barüber feine Gorge gu tragen : aber wenn er fein verborgenes Gift anefpeiet, wenn er anbere bamit anftedet und um ben mahren Glauben bringt, foll bief bem Rurften nichte angeben, foll er feine Unterthanen nicht ichnigen, bag fie nicht ihres größten Gutes auf Erben, so ber Glande ift, von einem solchem Menichen beraubet werben? Gefeigt aber, es ginge m Firther biefes uicht an, odwohl man ihm biefes Recht feines- wege abstreiten fann, fo Lann boch ein Wischof nicht also reden, und er fann and biefem gar nichts für feine Dulbung heranebringen; benn ihm ist auch eine inneriiche Gerichtsbarfeit von Gott agegben worben, er hat durch bie Gewalt ber Schliffel bie Macht, auch innericht zu felb, nicht auch auch innericht gut löfen und pa binber ", f. w.

Der Bifchof gielt aus feinen bebenflichen Bramiffen ben uoch bebenflicheren Schluß: "Wir werben baber ben Borfchriften unferer beiligen Religion (?), bem Befeje ber Natur und Bernunft (aus Ratur und Bernunft wurbe aber in ben frühren Borten bes Bifchofe nichte remiefen) folgen, wenn auch wir biefe Oemiffens-freiheit durch feine audern Baffen als durch das Gebet, das wir in aller Gebuld und Lechen außere zu Bott beten, auf bie Wege ber Babtpeit und Tugenb hinderften."

Alm ift aber des Gebet allein ichen beswegen nicht genng, weil es heißt ,in aller Gebuld und Lehre, darum ruft auch ber Applitet "Fredige des Bort, dringe darum jur Zeit und Ungeit" u. f. w. Aum ift aber die Lehre, des Predigen, sicher an der Zeit ... wenn die Bertehrer von allen Seiten nicht nur ihre Stimmte, sondern ihr lautes, gellendes Geschrei gegen die Riche erheben.

Der Bischof sogt noch weiters: "Seum wir cublich, damit wir mit wenig Vorten wieles ausammensssien, mit alleu Mitbewohnern unsfers Schafftalles ohne Küdssich ver Religion, zu der sich her dernnen, mit unversellter Liebe und gutem Bissen verträgisch und auffichtig mit gleiche leben, Niemanden etwas zu Leibe thun, und alle mit gleicher Bendersiede umfassen; die Leiche Allen predigen" u. j. w. (eum omnibus ovide nostrum inhabitantibus, non attenta einam professionis varietate et ect.) Aus dieser eigenthämstigen Ausgannungen, die der Wischof Grundsäge neunt, leitet er nun verschiedene Pantle ab, diere weiche er sogt: "die wir von euch heilig beobachtet und besogte wissen wosten.

"Erftens follet ihr end auf euren Rangeln von allen Controverspredigten, welche ben Ratholiten und Protestanten mit Recht mißfallen, ganglich euthalten; jenen (ben Ratholiten) muß jeber wiber sie gefaste Verdacht schwer falten, biese (den Vroteslanten) der bitter Tam der Streitunden undhwendig aufbrüngen. Ertläctet an ihrer Statt bie Evangetien der Sonne und Feiertage auf eine Art, wodurch beibes: das Seefenheil und das bürgertläck Wohl, gewinnen. Unerschapflich sit biet, Duckle, worans ihr den verner Trant der Stietenschreibs sit der Verlegen welche bei das gehorchende Unterschapen Verstender, den Verlegen willig gehorchende Unterschanzun', folgfame Würger, forgsätlige Handsvater bilder' u. f. w. \*\*) Im tatechetischen Unterrichte sollen dem Bolte die Glaubenswahrheiten vorgetragen werben.

An biefem Stife geht es sort und fort. Am fatfiften ist ber 5. Huntt der Wahnung an tie Gelfticher leiner Dieefe: "5. Beil es durch aus uicht erlaudt ift, dem Gewissen all irgend eine Beife fallstride zu legen, so sonnte ihr leicht schliegen, daß, wenn ihr eutern ertfätrent Vertestante Zatraumete anspruckt, oder andere geistige Verte far sie verrichtet, als da sind die Zause ihrer Linder bie Tanung, die hervoriegungn nach den Wochen (wenn sie sehr bertangen sollen), die Verichubegänguisse — ihr bei allen biefen Vertrangen bieß das Westeltliche, was zur Guttigleit des Satraunets nothwendba sis, diebesten, wa allen Formerin deer, welche bieß tatholisch (!) und ihren Glaubensssätzen geradezu entgegen sind, euch völlig enthalten (!) missiert Kafornung veradezu entgegen sind, euch völlig enthalten (!) missiert Kafornung veradezu entgegen sind, euch völlig enthalten (!) missiert Kafornung veradezu entgegen sind, euch völlig enthalten (!) missiert Glaubensssätzen exactholise et dogmatübus illorum directe contraris plene abstinendum sit, et ect.), asso

<sup>\*)</sup> In bem Refalujionsbuche ber Kalieciu Maia Therefin von 1780 (Archio bes Gustemiisfreium bes der Annen) jadmen wir untern 30. October eine Bitlacheift bes Bifchofs Dan ju Röniggrüß um eine Zeufenbach iche Elifabet Dan ju Röniggrüß um eine Zeufenbach iche Elifabe von wirb, delen ju urdenne. Maia Derrefin. Im Andersach, doß der Derre Bifchof and bei Berforgung seiner Bermandten gliniges Gehör len, war es ibm nicht sicher eine urter Untersach ju fein, es fell füll uns nich ein ihn be fhalb zu taebeit. freilich die Pflichten eines Bifchofs — bätte er über ben darbenen lüterthen nicht zu verzessen gedrungt.

<sup>\*\*)</sup> Wer den Cepten der Kirche gekorfam iß, der wied wohl abnedieß dein Keckell, dein ungehordenner Wärger und deit un aglößiger dausvorten werken; despregen dat oder die Kirche doch eine weitaus habere Mulgade als gehorfame Steueraldere und dielliche Spießdrunger beraumblichen. In diefer Klickung dat die Kirche zwickfern zwei Aussprücken das erchte Ausunsch zu eicheren: weichen dem L. Kirche Perick III. 3 nu des Appeldagefiches der

Der katholische Lefter traut seinen Augen nicht, werm ihm ein Sassins wie der obige, im Hirtenbrief eines satholischen Bischofs vortsammt, eines Bischofs, der, mit dem anathema der Kirche beladen, Hirtenbriefe absat hab von seinen Gestätlichen Gehorsam haben wiss, währende er der Kirche den Gehorsam aufständig. In der Sessio VII. De Sacramentis Canon 13. des Tribentinischen Geneillung heißt est: Si quis dixerit receptos et approdatos Ecclesiae Catholicae ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuctos aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitit, aut in novos alios per quemeumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit.\*

Roch ansführlicher rebet berfelbe Bifchof nber bie ju Bunften ber "Tolerang" geforberten Auslaffungen aus bem Rituale in einer Unterweifung, in welcher es beißt : "Beil ber Rirche Gottes an ber Bultigfeit ber beil. Saframente, bem Laubesfürften aber und bem Baterlande an ber öffentlichen, hanslichen Gemiffenerube aller Unterthanen gelegen ift, barum habe ich ben Seelforgern bie Beifung gegeben, bie Rinder ber hierlandigen belvetifchen Religiousverwandten mit Austaffung aller allein tatholifden Bebranche gu taufen und auch ju topuliren; ich glaube biefes ben Umftanben fculbig ju febu, weil die Reformirten nach ihrem Ratechismus die menichlichen und firchlichen Bugaben (!) in ihrem Bemiffen nicht annehmen burften. (!) 3ch glaube bamit viel Mergerniß gehoben, und befondere jenen unerlaubten zu taufend Unordnungen abzieleuben Digbrauch abgestellt gu haben, ber fich in biefem Chrubimerfreife an mehreren Orten ereignet bat, wo Bauern ihre Rinder felbft getauft haben. Damit biefes ja auch in bem Chrudimergebiete nicht gefchebe,

. .6

Dumin Grego

wird der Magistrat vorzinglich derüder wachen. Die Bigtigteit der heitigen Handlung ist hier mit dem allerhöcksten Confert fertytions pateute verstäufet."— Somit mußten die Erstsogken die verstämmelte Laufsandung, aus Rädsicht für die Bucher des Solsbechfercivang vorziehmelt. Das Concilium Triedentinum mußte dem "allerbächsten Conscriptionspateute" weichen; oder wie der Bischof handlung ist hier mit dem allerbächsten Conscriptionspateute fell. Handlung ist hier mit dem allerbächten Conscriptionspateute verstäufet."—

Die Katholiten befagen in der Diocef Konigardi ihre igenen Genteader eit ihere, der Alichof befahl - es follten alle Matholiten auf denfelden Friedhöfen begraden werden. Um Schluffe wünschied der Wickelder ist des weitigen Gener der Aufregleich geneilt des über beitlichen Oberenspefeches als würde gederer der Kriefe, als müßliche Unterthanen, als weife Gefeverftändige ihres Batertaubes, als muthig Schrichbiger und redliche Schlicher der Schleche des felden aus allen am ersten erweifen. "Unfere Landbilder werden einem jeden unferen sowohl Aufte als Dronngestillichen einem Kobena diete unfere Vorschriftst der Vorlächt alse Dronngestillichen einem Kobena dieten under Vorschriftst der konflichen der Muthe befeite unfere Vorschriftst der konflichen fallen und vermöge ihrer Amte-Plick befonders darunf jehn, daß man alle Puntte derfelden heilig ertüle. "

So auch der Erhischof von Salhung. Der Titet seines "Beformhirtenbriefes" von 1782 lautet: "Se. hochfürftliche Gnaden des Hochfürftliche Gnaden des Hochfürftliche Breitendumme Joseph, Erzhischof und bes helt. Mömischen Reichsfänktun zu Salhung, des helt. Stucktes zu Mom geborenen Kegaten und Deutschlande Primaten z.c. e. Piertenbrief auf die am 1. herbstmonat diese 1782 Jahres nach zurächgelegtem 12 Jahrhundert eintretende Jubelsseine Salben ge, Wien, Trattmer." 90 Seiten.

Dagegen erschien: "Gedanten eines Landbechants über den hirteufrist von Salzburg, in einem Antwortschreiben an einen Sparrer seines Kapitels eröffnet, worln auch hin und wider auflößige Schriften unferer Zeiten nach ihrem Berblenste gerügt werden. Wotto:



<sup>\*)</sup> Die Rirchengefete waren biefen Staatebienern nicht beilig, fie anberten nach Belieben baran, für die Staategefete aber nahmen fie die Beiligteit ober: die heilige Erfullung berfetben in Anfpruch.

3pr fend das Sal der Erde; wenn aber das Salz siene Kraft vertiert, womit foll man fatzen. Matth. V. 13. Brefdurg und Freistadt. Bei Peter Glaubrecht und Paul Gottlieb felfgen Erden, 1783.\*
262 Seiten. In biefer Schrift wird mit der anständigfen Sprache von der Beld der vorige hirtubrief logisch, historisch und dagmatisch nicht nur gerichtet, sondern zu Grunde gerichtet. Der Kritikre beiste Schäfte des Verstandes, Wissenschaft und eine ternhafte fieldschie Gestimmen.

Detei Burcht weifungen vom firchlichen Standpuntt ungiten fich zu jener Zeit manche hirtenschreiben gefallen laffen. Der Erzbischof vom Salzburg schreibe im befagten hirtenschreiben auch gegen den verschwenderischen Glaup des firchtlichen Cuttins ganz in damaliger Manter. Er wurde eben hierüber siehe rubig zurchtzewissen damaliger Manter. Er wurde eben hierüber siehe nicht ganz fen damit folgende Schrift: "Grindvliche Aumertung in bedeuflichen Tragen über den erzbischofflichen Salzburgischen hirtendries vom 29. Brachmonate 1782. Um deren nahrer Erläuterung und Muftkarung der hert Berfasser gebührend ersnehet wird. Bon E. A. P\*\*\* 1783.



<sup>\*)</sup> Daß die Kirche abergläubische Beihungen nicht begünstige, ist aus einem Beispiel eben jener Zeit erschilich. Ein zu Stabt am hos (Regensburg) erschienter Thesaurus Benedictionum hatte die Approbation der Hispost Angeburg (eigentlich der Generalvitare basselb), denn die Pringen stummerten

Bitle Leute verlöbten fic an Enabenorte, ober an ber selfigen Jungfrau geweiste Kapellen in Krantheit ober Bebrängnis; dog sie eine Opfergade, ein Bild das lipe auf die Fürbitte der sel. Aungfrau geschächene Genefung andeuten soll, darbringen werden. Diefer fromme Dani nach einer Gebeterehörung wurtet go sieher durchauß leiner Controle, die Erhörung wurde auch leinem Menschen als ein Bunder aufgebürder, jeder sonnt dieselben auch Gefallen glauben, der nicht glauben, d. hir der einer flage fen glauben, der ihr von einer flage fen glauben, die figt der eine Falle vor eine Falle bische die Bische der befahl, sämmtliche offene Darstellungen bes Danken auch einer Gebeterhörung ans ben Kapellen, in benen solche sich werden.

"Die in ben Rirchen und Rapellen aufgehängten, sogenannten Gelubentafeln, wenn fie nicht nach ben Rircherregeln von bem Orbinarius untersuchte nub bewährte Miraclevorstellungen find, welches uns in einem solchen Falle zu beweisen ware, wollen wir ohne

fich nicht fest um die Bermaltung verschiedener Dischen, demen fie jugleich vorstanden) zu erlangen gewofit – es sind unter vielen febr fichonen und firchlich gedoletenen Weispungen auch ein paue abergläubische dennuter, und dieser Thesaurus wurde von Kom aus ohne Nachficht auf die frührer bijchoftliche Augaburger Approbation verboten.

<sup>\*)</sup> Circularichreiben bes heren von Arrrens, Bifcofe von Reuftabl an bie Beiftlichkeit feiner Dioces vom 27. Junius 1781. Aus bem Lateinifchen, Wien bei Gräffer.

Ausnahme in einer Zeit von zwen Monaten ganzlich abgeschaften wissen, und verlengen, daß diese in besgeter Zeit nach und nach, und dene Geräufch, um den Schwachen fein Aregernis zu geben, mit Klugheit gesches. Wie verbieten aber auch, daß fein bergleichen Mit den unserer Abweschaft werde, man hätte denn vorher von uns oder in unserer Bowscienheit von unserm Generalväruns, nach fluger Untersichtung und Gutheissung die schriftliche Erlandviss dan erholten. Des aber die Derfe von Ande oder Silver betrifft, sogssatzen wir nicht, welche auf den Altar ausguhängen, dieseingen aber, welche, wie wir hin und wieder geschen haben, von ungelenticher Gestall find, wollten wir afmisst der verwenden haben. "

Das lehte Berbot hatte einen Grund; die Untersuchung der einzelnen Falle aber, in welchen Bolivtafeln in Ballfahrtsorten aufgehangt zu werben pflegten, war für ein Ordinariat eine Unmöglichleit.

Der Bifchof von Berona ließ fich herbei, in einem eigenen hirtenfchreiben bie Bebetbruberfchaften und Unbachten zu verbieten. \*)

Der Birteubrief beginnt: "Johann Morofini, Benebiftinerorbens, Bifchof von Berona" 2c. 2c.: "Mur begwegen wird ein geweihter Geelenhirt jum Bifchofe ernannt, bamit er auch auf bie eutfernteren Gegenben feines Rirdenfprengele fein Angenmert richte. und fur bie ihm anvertrauten Seelen Sorge trage." Rach einer Abhandlung über außeren Gottesbienft und Diftbrauche beifit es: "Co find 3. B. bie von ben Batern aus bem 3. Orben bee beil. Frangielus eingeführten Gurtelbruberichaften; eine Anbacht, Die nicht ben geringften lobwurbigen Begug auf bie gottlichen Bebeimniffe ber Chriftlichen Religion bat, - fo bie Bruberichaften vom Berg Befu, Die nicht auf bas fpmbolifche, fonbern auf ein fleischliches Berg Chrifti (?) bie Begehung ihres außerlichen Gottesbienftes menben, und fo ben Glaubigen einen Gegenstand ber Anbetung porfeten, ber nicht Chriftus ift, und indem fie bie in feiner gottlichen Berfon vereinigte ungetheilte Menichheit in Stude theilen, (?) bie boch ber einzige Begenftand in unferer Anbetung ift, fo fuhren fie 3weifel, Bant und Streit ein, und find bem Frommen ein Beweggrund bee Mergerniffee (?)

<sup>\*)</sup> hirtenbrief bes Bifchofs von Berona an die Pfarrer und Gemeinden feines Kirchengebietes in den zwei Bifariaten Avio und Bretonico in Tirol. Ueber die Aufhebung einiger falfchen Rlofterandachten. Wien. Rurzbed 1782.

und ben Ungläubigen ein Beweggrund bes Spottes." Am merf. wurdigften ift ber Schluß biefes Birtenfchreibens: "Endlich verbieten wir ben Bebrauch ber fogenannten pabftlichen Ablaffe und Beneralabfolutionen, und wollen in Bufunft feine bavon gulaffen, wenn fie nicht bon une eingesehen, und ihr Grund bon une gutgebeißen worben, und wir bas faiferlich fonigliche Blacet au ihrer Befanntmachung und Bollgiehung erhalten haben. Bir find bon bem Beborfam unferer Dioces-Beiftlichfeit überzeugt und hoffen nicht gezwungen ju werben, eine nachbrudlichere Aufforberung an fie ju thun, bag fie fich genau nach unferem Willen richten, noch weniger werben fie une in die Nothwendigfeit fegen, ben Beiftanb bes Monarchen angufleben, ber une in angeführter Unordnung fraftig verheißen wird. (!) Richte ift une mehr angelegen, ale bag auch unter euch vielgeliebte Gobne bie Worte bee Berrn mahr merben: Die Stunde ift gefommen, ba mahre Unbeter ben Bater im Beift und Wahrheit anbeten werben. Und ingwifden ertheilen wir euch unfern bijcoflichen Gegen."

In ahnlichem Geifte verordnet der Bilchof von Mantua \*)
1781, daß nan sich in Chedspenien von nun nur an ihn zu venden
habe. "Es ist zeichlich wahr und weitstundig, daß die ursprüngliche
oder ordentliche Wacht der Bissolie lieft schr langer Zeit her in
spren Ausbung in manchen Teilt gedemut mort. "Aun hat es
Gott gesallen, diese Wacht (dem Pahle durch den Kaifer wegunchmen, versehel sich) den Bissolie untehmen, versehel sich) der Bissolie untehmen, versehel sich der Bissolie sich die Berordnung "Uberigen nehmen sich ja die Fatrer in Acht, der
Berordnung "Uberigen nehmen sich ja die Fatrer in Acht, der
fieb biesem unserm ernsticken Verbote unter welchem Borwande immer,
nicht zuwöder handeln, nud zwar unter der Ung nade und
alsen den in dem Gesetz Ser. f. apps. Wasselfals, welches
zu Wien den 18. Weinmonat ergangen und ihnen kund
ammacht worden ist, anaechtokten Etrasfen."

Derfelbe Bifchof von Mautua fagt in feinem hirtenschreiben ber Gerus vom 29. Januer 1783. "Betet also gu Gott für unfern allergnädigften Kaifer und feyd ihm dantbar. Necht fo pielen anderen Utfachen, warum ihr eines so großen Fürften, eines solchen

<sup>\*)</sup> Bifchöfliche Berorbnung wegen Rtoftern und Ehedispenfen vom 7. Desember 1781.

Baters feiner Unterthanen end ju erfreuen habet, tommen etliche neue gnabigste Berodnungen bingu" n. f. w., es wird ber neuen flegtonerdnung ber neuen Sedipseigen, ber Berodnungen, bag bie Riofter von nun an von ihren Generalen von Rom getrenut, ben Bischoften unterliehen follen, gedacht. Wefonders sollen die Prieste aus Gott danfen, ba Gott danfen, ba Gott danfen, ba Gott danfen, ba f. Gottes wunderbare Berichung fich des Knifters als Bertzeug bedient hat, um den Bischoften bie Ausbung ihrer urspringstichen Macht nach einigen Jahrhunderten wieder zu verrichnessen.

"Es ift zwar mahr, bag burch meufchliches Recht, es feb aus

firchlicher Bollmacht ober mittelft einer Gewohnheit und einer Berjahrung, welche unter Genehmhaltung bes Lanbesherrn gu einem Rechte erwachfen ift, bem Babite mehrere Befnaniffe eingeftanben und borbehalten worben find, ja noch heute gu Tage borbehalten merben. Allein, wem taun es mohl unbewußt fenn, bag bergleichen blos bie Rirchengucht betreffenbe Sandlungen und Bortehrungen, je nachbem es bie Beit und bas gemeine Befte erforbert, abgeanbert merben tonnen?" Run fucht ber Bifchof, burch Berufung auf Die ju Bien gewechselten Ctaatofdriften und burd bie am 19. April 1782 pon Bine VII, gehaltene Rebe ben Beweis ju liefern, bag auch ber Babit mit ben Reformen bee Raifere übereinftimme. Run bat in biefer Rebe ber Babft aber unr von ber Frommigfeit und ben Beiftesaaben bes Raifers, von feiner Billiafeit und Freundlichfeit (de æquitate et suavitate) gesprochen, ein Compliment, aus welchem ber Bifchof zu feinem fühnen Schluft burchaus feine Berechtigung hatte ableiten follen.

Es czifirit auch ein Beschelb versieben Bischofes an bie Karthaber einer ib der Tolseck Pkantau auterbrücken Korthausse vom 2. Jäuner 1783. Sie wurden vom zweiten föniglichen Ktosterralbe im föniglichen Raumen aussecheben. Am eine Eingade der Unterbrückten aben Bischof erwöhert bisser unter anderen: "Dem bier handelt es sich um die fönigliche Wacht. Han wissen wir, daß Gott den Ländessärtlich eine unbeschrächtte, gestegebende, oder mit Gewalt versiehen, and den Westellichen, wer sie immer siehen, unabhangig Wacht versiehen habe, eine Wacht die in allen zeitlichen, es sie die wertellichen der ereitlischen der amischen Sinnen inden allein unstehl.

Community Comple

nur solch ausgenommen, melde bles die Setel betreffen und numittelbar Gottes Sache sind ", i. w. "Nach diesen Grundfäßen (!) erachten wir, daß sogar eure siertichen Gefalde, wedch sich auf die Fortbauer eures Orbens und eure Regel beziehen, und theits nothjwendig dieselbe vorausiehen, als in derer hinsight ihr end jum Asselberichen versieder habet, bedingte Gufabbe sind, und bei euch als geborene oder ausgenommene Unterthanen, mothwendig diese natürliche Bedingnis mit sich geführt haben: wenn anders und so eine die geber der ausgenommene Unterthanen, wohwendig dieselber die gestellt die gestellt die gestellt die gestellt die gestellt die gestellt die und so ein die gestellt die ges

"Nachbem nun ber Canbesfürft burch eure Aufhebung fich bamiber erffaret, und fo bie Bebingnif mirflich quaetroffen figt, fo feben mir gar nicht ein, mer ba zweifeln fonnte, bag icon bieburch und ohne meitere Diepene eure Gelübbe gernichtet morben, mas man auch hiewider für Berfommen, meufchliche Berjährung, ober Gemahrleiftung auführen mochte. Denn alles bas fann bort gewiß nicht Blat baben, mo bie allgemeine Boblfahrt nicht mehr ihre Rechnung findet. Dag aber bie Fortpflauzung eures Orbens mit biefer Bohlfahrt nicht mehr vereinbarlich fen, bas hat ber Landesfürft geurtheilt. Run ift es ihm allein bon Gott gegeben worden die Erde zu richten (cui soli a Deo datum est judicare terram) und eines jeden andern Bewohnere biefer Erbe Antheil ift ce, bak er feinem Urtheil mundlich und thatig nachlebe, er mag bernach weltlich ober geiftlich, er mag ein Apoftel, Donch ober mer immer fenn (sive Apostolus, sive Monachus, sive quisque tandem fuerit)." \*) Mithin bleibt euch nichts anderes übrig, ale baft ihr bem andern allerhöchften Gebote Gr. Dajeftat and gehorfamet, meldes porfdreibt, bag ihr, bie ihr in feinem ganbe bleibet, und euch nach Urt ber Weltpriefter fittfam fleibet, ber Briefterichaft einperleibt merbet und jur emffgen, geiftlichen Bebienung je einer Rirche biefer Stadt ober Sprengele nach Borichriften bee Rirchenrechte und ber mantugnifden Spnobaliabungen, mittelft bon une anegefertigter Patente gehörig angestellt werbet. Bu biefem Enbe erwarten wir

<sup>\*)</sup> Es muß immer festgehalten werden, daß die Anfanger bes Josephiniichen Spftems bie ansgeprägteften Absolutisten waren, welche mit Leib und Seele istere Diöcefauen dem absoluten Willen des Landessürsten ein perennirendes Brandovier barbrachten.

Die Bittidriften eines jeden aus euch, er mag ein geborner ober angenommener Unterthan febn ober geworben febn." \*)

Gin Beiftlicher ber Diocefe Mantua batte fich auf ber Rangel und privatim gegen die gewaltsamen Reformen ausgesprochen und auch an ben Bifchof einen Brief mit verschiedenen Unfragen und 3meis feln über die ichmebenden Fragen ber neuen Legielation, ber Rlofterunterbrudung u. f. m. gerichtet. Das Antwortidreiben barauf fand ben Beg nach Bien und murbe bier "gur Belehrung bee nieberen Rierus" fogleich, wie alle andere ahnlichen, reformfreundlichen Altenftude burd ben Drud in italienifder und beuticher Sprache peröffentlicht. Es ift batirt bom 9. August 1782 und beginnt: "Beil G. G. boch Gine Antwort verlangen, fo will ich Ihnen eine geben, boch mit bem Bebingniffe, bag Gie mir ben Behorfam, ben ich bon Ihnen verlange, nach Ihrer Pflicht leiften, benn wibrigenfalls laufen Gie Befahr von ber Rangel aus fuepenbirt gu merben, und vielleicht noch eine icharfere Strafe fich gugugieben." "Die Berordnungen gielen nur babin ab: bei ber Rirchengucht ben urfprunglichen Glang (?) berguftellen; ber Frommigfeit, Andacht und Gottesverehrung ihre ehemalige Reinigfeit, Ginfalt und Regelmäßigfeit wieber ju geben (?); und alle Dligbrauche ju heben, Die fich feit lauger Beit eingeschlichen haben." "Aber mas ift gu thun, um Gie barüber aufgutfaren, nachdem Gie fo viel Jahre in Borurtheilen und 3rrthumern verlebt haben, Die bon Ihnen mit ben erften mangelhaften Studien eingesogen, burch pobelhaft angewohnte Gebrauche (!) beftartt worben find." \*\*)

Anch der Bifchof von Laibach suchte feine Didcesanen für die allerhöchsten Berordnungen zu gewinnen ?). Ans sicherer Quelle in Laibach find nus über einige Details ans dem Leben des Fürstbifchofs

<sup>\*)</sup> Zuerst mußten sich die Karthäufer in aller Gebuld aus ihren Orbenshäusern hinauswerfen laffen, dann sollten fie bittlich um eine nene Bestimmung einschreiten. So war es damals durchgebends Sitte.

<sup>\*\*)</sup> Bein fich ber Pabft von Seite biefer allerunterthänigften Staatebiener Grobbeiten gefallen laffen mußte — jo tonnte natürlich ber ihnen untergebene Eleme nichte befferes erwarten.

<sup>†)</sup> hirtenbrief an bie Beiftlichteit und bas Bolt ber Lapbachifcen Dioces. Bon bein Bifchofe ju Lapbach, Mit allerhöchfter I. f Genehmigung. Bien. Sonnleithner 1782.

Carl Grafen Berberftein folgende Daten zugefommen. Er murbe ju Grat in Steiermart geboren. 2018 Domberr von Trient murbe er im Jahre 1769 jum Coabintor bee Guritbifchofe von Laibach. Leopold Graf von Betaggi cum spe successionis ernannt und trat im Jahre 1772 bie Regierung ber Diocefe Laibach ale Bifchof an. Er mar mit einem auferorbentlichen Gifer in bie reformatorifchen Bedaufen eingegaugen und forberte beu Jaufenismus in optima forma; bas ging fo meit, bag er eine lebhafte Correfpondens mit ben Utrechtern unterhielt, und - in Utrecht um einen Rector für fein Seminarium in Laibach - Nachforschungen auftellen ließ. Raifer Bofeph felbft foll biefe extreme Richtung perhorreseirt haben, benn gu einem offenen Schisma wollte es ber Raifer nicht tommen laffen. Um in ber "auten Gade" boch etwas Erfledliches gu leiften, berief Berberftein einen Briefter ans Wien, Ramens Schwarzenbach (1780), bem er bas Canonicat ad baculum verlieh und ben er gugleich jum Seminar-Rector machte. Diefer Schwargenbach ruinirte bie Dioceje burch einige Jahre. Wie Bofeph II. Berberitein jum Erzbifchof erheben wollte, bas haben wir aus Berjane Berichten erfeben.

Der Bifchof fagt in biefem feinen hirtenbrief: er wolle feine Diocefanen "über bie laubesfürftlichen, bifchoflichen und pabfilichen Rechte beiehren." "inebefondere aber über bae Dondemefen (!!) bie Chedispenfen und die Tolerang einiges erinnern" "und die Bemuther porzubereiten fuchen, wenn bort und ba einige Andachteubungen in ber Bufunft unterlaffen werben follten, welche meber ben Beift noch bie Burbe ber fath. Rirche betreffen." Die Erflarung ber landesfürftlichen Rechte liegt ichon in ben menigen Borten ber Ginleitung : "Bon ben Beiten an, ale Lanbeefürften gur driftlichen Religion übertraten (!!), zweifelte Riemand baran, baf bieburch ihre Rechte nicht ben geringften Abbruch leiben burften." Rach einer 16 Seiten langen Erflarung fommt ber Bifchof ju folgenbem Ausfpruch: "Die gauge Rircheuregierung befteht barin: ber fath. Landesfürft ubt feine Dacht über bie angerliche Diseiplin aus, und gwar in feinem gangen Staate, die innere Diseiplin, bas gauge, mas man eigentlich Religion beißt, ift ben Bifchofen, jedem in feinem Rirdenbegirte, von Gott anvertraut worden. Der Babft macht und traat Gorge, baf bie Bifcofe bas Befentliche, ohne melden bie Reinigfeit ber Religion nicht bestehen tann, bemahren." "Befrembet euch alfo nicht, meine Bruber und Rinber, über bie flugen und weifen Einrichtungen, unferes Mouarden. Denn wenn ihr fie nach ben angeführten Grunbiaben\*) beurtheilet, fo merbet ihr barin nichts finden, bas auch nur bem Scheine nach bie Grangen feiner Dacht überfdreiten follte. Alles betrifft nur bie außerliche Diseiplin und eingefchlichene, fur bie Religion und ben Staat fchabliche Digbrauche." Der Bifchof rechtfertigt die Alofteraufhebungen, bon benen er in ben febr unichulbigen Borten ipricht; "Er (ber Raifer) bief einige Rlofterversammlungen auseinander geben, die ursprünglich nach ihrem Inftitut ein beichauliches leben führten." Er fagt ferner wortlich: "Bon ben Bettelmonden rührt ber Urfprung ber, ihre Orbenebaupter, die Generale nach Rom ju überfeten. Barum follte biefes fo fpate Bertommen nicht aufgehoben werben fonnen?" Es heißt, "burch biefe Berbindung mit Rom entstanden fur ben Staat traurige Auftritte" - ee wird aber fein folder Auftritt angeführt. Ueber bie beichaulichen Orben wirb gerabewege losgezogen, biefelben ale unnnt erffart: "Es murbe eine ungemeine Aufmertfamteit verbienen, wenn fich die Dlouche über bie

L. Cangle

<sup>\*)</sup> Diefe Boransfetung mar allerdings febr flug und porfichtig.

gemeinen Vorfariffen ber Religion, die alle Chriften betreffen, vermage ihre Stannbes erheben und ein erhabeneres Serfinenhum ansgeübet hätten, als man vor ihrem Entlichen gefaunt hat. Wan müßte aber dobel die Frage aufverfen, warum ber Stiffer des Griftenthums eine folgte Lebenst der nie feinigen nicht befannt gemach wan auswiphofen hobe. Mam müßte auch Veneige geben, daß biefe ihre Lebenster ein wirflicher Theil ber christlichen Sittenlehre und Frömmigfeit fen," — "Die Wonde," mehnt der Prietwirf, "verfleien durch schieden. Machang und werde geben der geben der bei der kaberung und wenig Arbeit auf lange Weife und in Untatieftie fei.

"Daraus entitand eine andere betrachtliche Rolae. Der im Rachfinnen zu fehr vertiefte Beift, dem es an hellen und beftimmten Begriffen fehlte, gab feiner erhibten Ginbilbungefraft zu viel nach. verfiel in nagende Traurigfeit und fuchte fich burch vermeinte Ericheinnugen ichablos ju halten. Das Granfenbe ber oben Monchemobunngen trug eben auch bei, ber ansgemergelte Rorper und pertrodnende Fieberu ftanben ebenfalls gu Gebot." Rachbem es noch ein paar Geiten lang über bie Donche, "bie fich fremben Befeten unterworfen batten, und baburch bem Staatswohl oft hinderlich maren" fortgegangen, fommt auf ein Dal bie in einem Birtenbrief febr frappante Folgerung jum Borichein: "Aus allem biefen laft fich die natürliche Folgerung gieben, daß die Rlofter und Orben ber Rirche nicht unentbehrlich find, und bag, wenn fie auch alle follten aufgehoben werben, diefes nicht ale ein Unglud fur bie Religion angufeben fen. Gie mar ja in ben erften brei Jahrhunderten nicht ungludlich, obaleich bamale noch feine Orbenemanner in ber Rirche aufgetreten find." "Wenn alfo unfer Monarch auch noch mehrere, ja alle Riofter aufheben follte, fo murbe boch baburd unferer afferheiligften Religion auf feine Beife gu nahe getreten werben: um fo mehr, ba Ce. Dajeftat Bedacht nahmen, alles mogliche beigntragen, bamit fromme, aufgeflarte und beideibene Seelforger gebilbet würben, bie bem Bolle bie reinen Glaubenefabe ber Religion beibrachten" u. f. w. 3m gleichen Ginne wird über bie neuen Chebispenfen und über bas Toleranapatent geiprochen: \_llufer anhaltendes Gebet, unfer untabelhafter Lebensmandel, unfere bon aberglaubifden Bebrauchen gereinigte Religion wird bie Glaubenegegner am besten von ber Bahrheit unscrer Lehre überzeugen." "Er (ber heitanb) ging seinen Bep burch sonfte tleberzeugeng, burch reinen und rührenden Gifer nachm zwor bie, welche von den Bahrfeiten, die er presigte, über seuget waren, siederich unter die Seinigen auf, niemals aber außerte er den mindesten Ausbruch der Undulssanfein gegun iene, welche ber Bahrheit lein Gehör gaden." (!)

Die Erflärung des Tolerangvatentes von Seite bes Bifchofs von Laibach enthalt eine Stelle, Die trog ben nachfolgenden Deutungen berfelben in bem hirtenbrief eines latholifchen Bifchofs fich wunderlich ausnimmt. Er fagt:

"Ob und wie weit sie (die Alatholiten) in Glaubensfachen der einen Wahrheit zugethan sind, darüber wirst lich der Wonarch nicht zum Richter auf, er übertäßt es übere eigenen Einsicht, weil jeder das angeborne Recht hat, sich an die Religionspartei zu halten, die ihm nach seiner Einsicht und gewissenkalten Pröfung die wahre zu sein binte."

Nach einer Berwaftrung des Bifchofe, daß er hiemit die fathoisisch Aleisjon den andern nicht gleichgestellt missen wolle, fagt er: "Mein Zweck ist uur dieser, ench meine Brüder zu überzeugen, daß ihr, od ihr schaffigt demtessteit, denn auch sie mollen als erchischische, sie doch nit gütiger Nachssiche dem auch von Brundbagen ihrer eigenen Männer handen, und sind nach dem Grundbägen ührer eigenen Ketigion bereit, wem sie in ihrem Ketigionsgedände geher einsehn sollten, diese zu vertassen, nur tounten sie es dei aller auge wandten Sorglatt und Mühr nicht io weit brüngen, nach dem Waße sierer Uderzeugung mit und bründsgedad geleich zu dereten."

Au biefer Debuffien ift gar nicht erwöhnt, wie sehr oft ber oble Bille an ber Berlehrtheit Schuld trägt; obwohl in biesen hierbeiteste die Religiousnengerei und das humauistische Berwachen weitans nicht so arg und plump austritt, wie im hirteubrief von Röniggrüb.

Sonderdor erscheint das Ausmpfehlen des Gebetes für die Luter de amten des Kaifers, deren "täuberliches" Gebahren bei Klohren ausgebungen theise in dem Alten des Archives der L. Lydsammer (eigt im Teaatsminisserium), theise in den Archiven der nicht gestehenden Klösser chip ausgezichne findet. Es deifzi mic hierteriert, Wer allem empfehle ich einch, daß ihr für alle Menficen, inspowerheit für eurem Landesherrn und die von ihm bestellten Ulerveirglieten betet, siedet und abntsaget, damit ihr unter ihrem Schutze ein enhiges und fillies Leben in aller Gottfeilgiett und Sprbarfeit führen möget." Sben so sonderbar tlingt der Paffise: "Guer Gebet ming ätzl mehr in Empfindungen als Worten bestjeben, und geradezu den Endspurch haben, end zu bestjern und tingendhöfter zu machen. Obischon das Gebet so wie ich gesigt hode, beschäften seum uns, weil die Religion gang geflich und himmtlich ist, so follt is de do die von der Kirche eingeflührten Ceremonien ehren. Sie sommen eurer schwachen Boer letzlungskraft durch eine sinntliche Erinareung zu Jülse und geben end zusch eine Stürfung des Glaubens."

Unter ben Beweifen, daß man sich von nun an nicht mehr nach 36m um Diebensten abe, weibe and angeschiet. "Noch als die Pohlen ben Kasimir, Diaton und Atugniaceniermönd, zum Könige erwählten, gaden sie nicht undentlich zu versteben, daß es wegen Anslichen seiner gestelltichen Getiebe und feinem Bermählen nicht nöthig wäre, sich um die Diebens an ben Nömischen. Op zu wenden.

Am Gangen genommen ift der Spirtenbrief des Bischofe von geläche die nie formtick Kriegerichtung gegen bei frücklichen Bischildtunden und eine förmtliche Verachtung des Brimats — er ist ein eben so trauriges als schnedoulte Denstmal seiner Zeit. Ein gelehrter und chaeffinniger Autor mit ichtigien, stannischen Aenutuissen ausgerüste, dat in einer eigenen Beschier (in quarto, 74 Seiten start) dies hirt weiter Spirtenbrief Suh sir Sah vollig zermalmt\*). Der Aritiste sogt in Sah vollig zermalmt\*). Der Aritiste sogt in Esah vollig zermalmt\*. Der Aritiste sogt in ber Borrete: "Mit Bedauern sieht man, daß es einem Stribenten von der Modezgelessiamteit gelungen habe, unter bern ehrvührigten Vonne eines Bischofes erscheinen zu basien, und seine Spirtenbriefes austramen zu sonnen. Diesen Ertidenten versteht ich in meinen Annertungen, vonn ich von dem Genetischen ober. Denn ich habe vor



<sup>\*)</sup> hirtenbrief an die Beischichteit und das Bolf der Lapbachischen Diöces von dem Bischofe zu Taibach. Mit unentbestrichen Anmertungen nach seinem gangen Inhalte. Mit dem Motto: Angelo Laodiceae Ecclesiae scribe. Dem Engel der Kirche von La... schreib. Joh. Diffenb. III. 14. 1782.

ber bijchölichen Warbe zu viel Chriurcht, als daß ich mich mit einem Manne, der damit geziert, und bis zum Gbjefe bes Priesterthymas erhoben ist, personlich in einem Widersprach einzulossige getraute. Unterdessen war es eben meine Chriurcht gegen diesen Charalter, die mir zur Berfertigung gegenwärtiger Aumertung die Jeder in die Jand gegeben hat" u. f. w.

Es hat auch wirflich ben Anfacin, die tägliche Mache fei von, den freicherifchen Annzleimännern in Wien dem ichwoachen Bischof von Laibach geschvet worden, und biefer habe seinem Annen barunter geseht. Die den Regierungsertlässen freimblichen Hirtenschieden tragen alle den Stempel der Wiener Fabrit an der Stiere, sie behandelt mit wenig Araitiauen bieschen Themach, so daß man sich geradewegs deuten muß, eine Stizze zu diesen hirtenschieden sein der Anglie der gestischen Seinen biesen der gestigtigen haberiert und durch biefelde ben gutgefinnten Bischoffen zugefrucht worden.

Auch eine populäre, feit auf geigeiebene Jurechneitung vom irchich-fatholifchen Standpuntt mußte fich ber Bifche von Caibach gefallen laffen \*). Es werben daria bem Bifche febr bittere Babrheiten über fein mantelberderifies Benehmen bei berichiebenen Resierungen vorarbalten, wie z. B.:

"Allein man sagt, der Brief ich feine Erncht ans dem Hochfürftlichen Garten, deffen Aumen lie doch führert, und die boss Bestel
glaudt es salft allgemein, desfer Brief sag in Wien von einem Mitgliche einer in dem Hausse eines gewissen Bertammtungen haltenden Geleichaft, woder sich auch wier frürft,
als er tehtlich in Wien geweien, ssil die einstend, anch dort zu speiten
bie besondere Spre hatte, soneipiet worden, nur der Spilog möchte
ben dom einem hiesigen inngen bischbilden Kangellisten beigefildet
worden ichn; aber meintwegen! der Barts mag immer in diefe
Back, wie Alleitand is sienen, unschablig sehn, die fir er doch
meinem Gedunten in so weit befangen, daß er das Koncept nicht
siesbil ernstru und übersselen, nur Druck bei
feider enzitet und übersselen, gloden von ihm Tortech wei eindert hat. — Doch wod will man mehr von ihm fordern, als dos

<sup>\*)</sup> Dem Kürstbischofe von Labbach abgelegtes öffentlich und anfrichtiges Glaubensbetenntuiß haus Michels Sörweh, einer landesfürstlichen hauptstobt im Perzogishum Krain, Bürgere. Geadethi 1783. 56 Seiten.

"Sein Eifer hierin, wie in Beförerung alter wohren Andocht is jedermann mehr befanut, als da ich beswegen weitläusiger fenn sollier, geinng, er hat mehr getfinn, als Maria Therefin, die fremme Kaiferin, haben wollte und wünschen lounte! Und Joseph II., wie oft dat er schon den Eifer unsers unter jo vielen weisen, weiselten Wickoph und unter anderen geilltidign Fürsten eispischen Weispischen Wickoph und antere anderen geilltidign Fürsten eispischen Striften angerühmt, und andern zum verschiegenden Beispisch anbefosten? So haben wir's sagen gehert, dabei ist freisich von und salbachischen Bürgern teiner geweien. 3d bin also um Zange vom Sagen hören."

Der Berfaffer ergafit "ein paar Beweife von ber Aufrichtigteit, Reblichfeit und Offenheit ber Laibacher Burger S. P. Q. L."

"Alle einsmal unfer guablifter fürft, unfern herr Stabtichter, wie einst Isfus Spriften ben ersten feines apostolischen Gollegiums, fragte: "Bas sagen bie Lente von mir?" so antwortet er ihm vielleicht nicht eben durch eine Offenbarung des himmlissen Baters, wie Betrus, wohl aber und ungezweiset aus ganger Sufrichtigfeit seines Bergens ferte beraus. "Em fürstliche Bundon, einige das, andere das, doch die meisten sogen, daß ihnen Em fürstliche Bundon nicht gut tathotisch, ich on halb lutherisch siehen. "Ein anderer von unserm außerm Mathe, als er die hohe Guade und Belegenheit batte, mit Josebenssehen zu sprechen, sogte unter anderen: "Em bochfürstliche Guaden missen nicht ganden, daß giv nicht wissen, wir den der mit gelten und bie Beiligen verchren und gurufen follen, wir find nicht gar fo bumm, ale une Em. fürftliche Gnaben insgeheim halten. Baren wir gleich von unfern Seelforgern in biefen Studen nicht recht unterrichtet worben, fo haben wir boch biefe Lehre icon von unfern Meltern, Die allegeit gut tatholifch maren, die wir une nicht nehmen laffen. Dber laffen une Em. fürftl. Buaben bier in Laibach von ben Rangelu eines beffern unterrichten, wir boren ig noch immer eben biefelbe Bebre, bie mir eber empfangen batten pon ben Laibaderfathebern porgetragen. von ber Berehrung ber Beiligen. Wenn wir irren, marum weifet man une nicht öffentlich ju Rechte?" - 3tem ein anberer Ditburger fprach: "Em. fürftliche Buaben, wenn and bas Bilb bes beiligen Mobfius über bie Mouftrange bervorfieht, fo miffen wir, Gott feh's gebautet, bennoch, bag ber binten am Bilbe vorgeftellte Beilige nicht mehr, fondern unendlich weniger ift, ale ber unter ber Beftalt bes Brobes gur Anbetung unfern Mugen porgeftellte Gottmenfch." "Bon bem in ber fatholifden Rirde lobliden Gebrande ber Brogeffionen betreffend haben unfere zwei Burger, ber Rettor und ber Raffier von ber \_Belterloferbruberichaft", in ber Domfirche Gr. bochfürftlichen Buaben auch ein paar aufrichtige Borte gerebet."

Aufer biefer Ipecifigen Volenti gegen den Bifdof von Laidod, felt fer Berfeife in 19 Misfen den atfantifen Glauben auf, umb schließt mit einer Aufprache an seine lieben Mithurger: "Bleibet beständig in diesem Mauben, altzeit getren der Römliss-fatsfolissen kleride. Nichts eil im Stande spin, ench down zu bringen. Die Auswärtigen mögen von uns sogen umb förriben, wos sie wolken, um Ergan zu friegen, doei die diese Glaubenbeschautsig verfasset und zum Drude besodert, uehmet es hin, teste und überlest es wieder, prediget es euren Ausmen von bewahret es bei Muren Daufe als eine wiege Augebenfen, damit unfere Rinder umd Rindesstung au alen Zeiten wissen, was der im Jahre 1783 für einen Glauben in Leiten das gebothen u. f. w.

Der Bifchof von Gurf \*) beginnt: "Bir Jofeph Fraug Auton, von Gottes Gnaden Bifchof und bee heil. Romifchen Reiche Fürft gu

<sup>\*)</sup> hirtenbrief über die den augeburgifden und helvelifden Religionsverwandten, dann den nicht unirten Griechen gestaltete driftliche Tolerang. hinansgegeben 1782. Alagensurt. Aleinmaber.

Gurg aus dem reichsfürstt. Saufe von Auersperg, des hoben Ergund Domftiftes Salzburg und Baffau, Domfapitusarberr und taif. fon. Probst zu Artater" zc. zc.

. Es fcheint fammtlichen Sofbifcofen bon ber Biener Ranglei ane, unter berichiebenen anberen Binten auch ber Bint gegeben morben gu fein : fie follen bei ber Befprechung und Empfehlung bes faif. Tolerangpatentes barauf hinmeifen; "wie bann auch ben Ratho. lifen in protestantifden ganbern bie bieber bermeigerte Tolerang gemahrt merben muffe." (?) Bare es bem Grafen Raunit barum Ernft gemefen, fo hatte er mit Comeben, Dedlenburg, Prengen, England u. f. m. Berhandlungen anfnupfen und bon biefen proteftantifden Regierungen basjenige fur die Ratholifen forbern fonnen, mas ben Broteftanten in Defterreich gemabrt murbe. Es mar ber herrichenden Bartei ber Maurer offenbar nicht barum au thun; ben Ratholifen in proteftantifchen ganbern bie Tolerana gu Bege gu bringen. Der Bifchof von Gurt empfahl nicht nur mit ben proteftantifden Biarren Gintracht zu balten, benn gegen bie Anempfehlung ber burgerlichen Gintracht lagt fich gewiß nichte fagen, fonbern er empfahl auch bie anzuftellenben Baftoren in ihren Saufern gn befuchen. Much er befiehlt; "bie Rontroverspredigten haben von nun in unterbleiben." Er empfiehlt ferner ben bon ber Regierung heransgegebenen großen Rormaltatechismus. \*) Rebers bei gemifchter Che über Rinberergiebung foll feiner mehr geforbert werben. Rofenfrang und Beihmaffer follen nur mit ber größten Behutfam feit angewendet werben, auch "Lucaszetteln, Bfennige gum Umhangen und bergleichen Mondaeidente langft verboten", find um fo mehr hintanguhalten, "ale hieburch ber finnliche Denfch nur gar gu febr bas Bahre befeitiget, und in bem Aberglauben, fo ohnehin bei bem Bobel im Comunge geht, noch mehr geftartet mirb." - Es ift wiberlich von einem Bijchof bas arme religiofe Bolf ale "Bobel" bezeichnet ju boren. - Der Bobel in Paris (und bas ift boch ein mahrer echter Bobel gemefen), 10 Jahre nach bem Sirtenbrief, hatte



<sup>\*)</sup> Es wurde alles Rormal, auch die Meglieber, fo: "Rormalmeggefang, Litanepen und Gebeter, wie felbe bei der neuen Gottesbiensteinrichtung jum allgemeinen Gebrauch vorgeschrieben wurden."

sicher leinen Aberglauben an Rofentrang, Weispossjer, Wönchpfennige n. del. Die Perten des Wojenkrauzes, weckhen jener Pöbel zu Spren der Vernunstgöttin betete, waren die tausend Köpfe, vom Kopfe des Königs an — die in Frankrich über das Schaffol in die unten bereit stefende Kisse nit Schaffolden des Schaffol in die unten bereit stefende Kisse nit Schaffolden des Schaffol in die unten

Der Bijdof Joseph Maam (Graf Arto) von Setan empfiecht feiner Geistlichfeit die neuen Ehererordnungen am 5. Mugust 1783 \*). umb schieftet: So befehleten Se. f. f. Majestat benen hier-ländischen Herren Dedinariis zu bedeuten, daß in solchen Fällen, wo es ledysich um einen Casum consolennies zu thun sen, fen, sein Musland dowatet die Össperation, mertheiten."

Die Bifchofe, welche mit einer unbedingten Ergebung bie Regierungeverordnungen in Rirchenangelegenheiten nicht nur annahmen, fondern auch noch jum Ueberfluß eifrig bem Clerus anempfahlen. fonnten fich bee hochft verbachtigen und nichte weniger ale ehrenben Lobes ber Aufflarungepreffe erfreuen. Der febr efenbe Rauten. ftrauch (nicht gu verwechseln mit dem Abt Rautenftrauch, ber bier genannte war Proteftant und Auslander, wurde nuter Maria Therefia in Bien Ratholit, bezog bon ba einen Jahresgehalt wegen feiner Befehrung, und fing unter Jofephe Regierung an ale einer ber heftigften Wegner ber Rirche aufgutreten) ermabnte einige Bifchofe in ber Borrede einer Brofchure befondere lobend. \*\*) "Es gibt ein ftilles geiftiges Bergnugen, welches bentenden Batrioten lieber ift, ale raufchende Ergötlichfeiten. Bon biefer Art war jenes, welches ich jungft an einem einfamen Abend empfand, ale ich die landerbegludenden Auftalten Jofephe überbachte, ihren Fortgang bewinderte, an der feit Erweiterung ber Breffreiheit ftundlich gunehmenden Aufflarung (!) bee Bolles mich ergobte, und ben apoftolifchen (!!) Gifer mancher Bifchofe im Bebauten fegnete, welche burch Unterricht und Beifviel bie beilfamen landespaterlichen Abfichten unterftugen und beforbern. Dein Bergungen vollfommen gu machen, nahm ich bie vortrefflichen Sirtenbriefe

<sup>\*)</sup> Unterricht bee Fürftbifchofen gu Geggan über bie ben 16. Januer 1783 in Chefachen ergangene t. f. Berordnung an feine gefammte Geiftlichteit.

<sup>\*\*)</sup> Rautenftrauche Traum von einem hirtenbrief. Bien. Sartf 1782.

des Herru Bissofes von Königatib, des Fürsten Bissofes von Gurt, des Fürstenbissofes von Laibach und bes Fürsten Erzhissofes von Salaburg wieder zur Hand. Ias sie noch einmal und gerieth darüber in eine so angenehme Begeisterung, daß ich in der solgenden Racht eine Erischeinung hatte, die meine gange Seele mit Bonne erfüllt. Darauf läßt bieter Kautenstrauß elder auf 72 Seiten einen Klatungs-Hitchurde sieden wie der der der der die klatungs-Hitchurde so, in welchem Leib- und Sectenbeil in die nurden Wernebaungen gesetyt, und besseu Grundprineipien (S. 24) also ansgesprochen verben:

"Alles was dem weientlichen Beften des Staates entgegen ist, tam teine Religionelade fen, und alles wos Staatsischabilich zu werben beginnt, hört auf jur Religion zu gehören. Es bedarf folgtlich der Weien auch Eifperlichen. In der Rieche ift wie in weltlichen Bulen noch Tippenfaion. In der Rieche ift wie in weltlichen Regierungen Salus reipublicae des erfte Grundzeite, nach meldem alle übrigen Berodungen verfah, erfanglich nach melgem alte übrigen Berodungen verfah, erfanglich und ausgeführt werden muffen. Ein Statut oder ein Privilegium, welches fich gegen diesen Wennday verftößt, ift an und für flich som nichtig. "

Es ift hier zu bemerten, daß diefer und andere Bifchofe nicht im Allgemeinen gegen Tolerang fich verwahrten, soudern daß die Berwahrung specifisch dem gegebenen Gefete gegolten hat, welches das Kirchenaeies geradwags vergewaltigte. Im felden Bert

<sup>\*)</sup> Beifler: Stigen aus bem Charafter Jojeph II. Salle 1785. 15 Bbe.

3. Bb. S. 262 erfahren wir ähnliches: "Jwar zeigten einig eisische feine apoliolische (1) Denkungsart, und flärten die Begriffe ber Boltes durch hirteligeriden auf, welches die Bischoft von Andersche Serten Derventungsard, Cormons, Brizen und Berona thaten. Allein einige andere ließen sich boch besondere Diehensationen vom Pahlte geben, welche sie auch begleich, obthon nur ad interim erhielten. Inzwischen werche sie auch der Kaifer, daß er sich Sehoriam zu verschaffen wisch wenn es nebtschie sied. Der Bischof von Vool im Mocion, welcher einen pähltlichen Judust wegen den Basteuspeissen mit dem Ausbernach publicit hatte: daß dem Pahlte allein zufomme dieß zu bewissten wurde uwerziglich zur Verantwortung nach Wien gefordert, nut dem diesen siehen biefer Beschl erging au den Bischoft mach die Ausbeit den über gefordert, welcher dabet connivit batte, wurde spelchie figste, Err Frässeut, welcher dabet connivit batte, wurde spelch giete fie ere Ertle entspekt.

Bifchofe wurden öffentlich gelobt ober getabelt, je nachbem. Ginen Borgang ersterer Art fanden wir im Buch ber letten Refolutionen Maria Theresias, wie folgt: \*\*)

. 122. Bortrag vom 11. Matj 1780. Ein Abrud ber von bem fürft Bifchof zu Konstan an den Dideces Clerum feiner Dideces, wegen Berbesstrum ber Schulen erlässenen Erimerungen. Reiol.: "Ich genrchmige das Einrathen und ist auch dieser Hirtenberief in einer guten lebersstylden Zeitungen mit einzwerteilern: daß ich dieser gerichten Schulen ist einzwerteilern: daß ich dieser zu erstennen gegeben. M. Theressa. — Im 285. Bortrag 1. Juni 1780 sinden wir ein Daussgungssgerieben ber Bischopfe über "bisc allerhöchse Abriebenheit" notiet. Zeigte sich ein Bischopf gegenüber der Verorbungen im Ganzen andgiblg — so half ihm diese doch nichts, wenn er auf Vitten hin, hie und de eine Wodssstand vorlagen wollte. So wollte laut Resolutionshuch der Wischsston Sonstanz des Generalseminar in Konstanz haben, stat in Freidung im Verlögan. Seine Bitte wurde ihm am 8. Juli 1783 rundweg abertschaen.

<sup>\*)</sup> Der gelehrte Berfaffer meinte "Laibach" fei auch ein Land, beshalb fagt er: .im Laibachichen." Daß ber Bifchof von Laibach jubem ein allerunter-thäufafte Bollicher ber Beropbungent war, baber mir auf gefeben.

<sup>\*\*)</sup> Manufcript im Archiv des Graateminifteriume gu Bien.

hatte ein Beiftlicher hochgestellte Berwandte, fo tonnte er bisweilen um biefer willen irgend eine Rachficht oder Dispens von ben allgemeinen Berordnungen erlangen. Die ans folgendem erfichtlich:

"891. Bortrag. Das Gejuch des Frauz Grafen Kobenzi, Kapitular der Olmither Kathedratlirche um Nachficht einiger Requisiten pro gradu Doctoratus. 9. Juni 1782. R. Aus besonderer Gnade für den Grafen Kobenzi in Rufland will ich das Gesuch seines Bruders für diehfalls, doch ohne Consequenz gestatten. Joseph.")

Als fcon eine zientliche Augahl ber Bifchese für des "Reformert" gewomen waren, fusite bei damalige fürstliche Meinung im Sinne des Ministers Kaunity immer zwingender und deingender auch an bie andern herangstommen, die bieher mehr oder minder träßiger, oder doch position Widerfaud eliteken. Ge erfcigien 1763 eine formtliche Auffrederung \*\*) an die Bijchofte. Die Brofchare arbeite grendengs an eine Terunung von Bon, mad auf eine betufche Nationalftriche hin. Sie sorbert auf, das Beispiel der 4 Erzbischofte zu Wainn, Arter, Köfn und Salburg undgundhmen, "wolches ein wachhigt erzbokenes Beispiel feb.

Gerade die 4 Erzbijchofe fonnten die Josgen ihres fegeureichen Beginnens, d. h. jiehre Ausschlaus gegen den Römijscher Primat an ihren eigenen Sitzen erschieren — sie wurben alle einsfac dowongejagt, ihrer Länder und ihrer weltlichen Fürstenhüte und Ehren beraubt. Die Herren, die ihren loszam Kacken nicht vor dem Primate zu Rom beugen wollten, nuzhten vor den Kituten der französischen Wobistrion dowonlaufen. Zur Belehrung der noch streistig gefinuten Bijchofe ertschien auch eine halbossische Gafrit — welche ihnem die Pumttationen des Emserongerschog des höhds aunehwelde, ja als für dass Spistopat siehr siege und glorreich darstellte. )

<sup>\*)</sup> Robenzi war bamais Gefandter in Betereburg, fpater Minifter bes Auswärtigen zu Bien. Giebe in Bergans Berichten Grite 233.

<sup>\*\*)</sup> Aufforderung an die dentiden Bifchofe in Dinficht auf ben Emfertongrefi. 1787. (Done Drudort, aber gebrudt in Wien).

<sup>+)</sup> Resultat des Emfertongreffes von ben 4 beutiden Erzbifchofen unterzeichnet, fammt genehmigender Antwort Gr. faiferl. Majeftat in Aftenftuden.

Mis Stylprobe, wie der "Aufforderer" die deutschen Bifchofe aupredigte, mogen einige Zeilen vom Beginne feines Sermons hier angeführt werden:

"Birten ber beutichen Rirche! ber erfte Schritt gur Wieberberitellung eurer Rechte und ber beutiden Rirdenfreiheit ift gethan! Berbet ihr bem Beifpiele ber Gblen, Die ben erften Schritt magten. nachfolgen, werbet ihr eure Bemuhungen mit bem Schweife biefer Eblen pereinigen - merbet ibr jur Aneführung bee rubmwollen Planes, ben fie entwarfen, hilfreiche Bande biten? - Bie, ober werbet ihr unthatig am Wege fteben bleiben, und euch mit Anftaunen bes großen Unternehmens begnugen? Sirten ber beutichen Rirche! Dit febuinchtevoller Erwartung feben Die Batrioten eurem Benehmen entgegen, und munichen, daß ihr euch halten moget wie Manner, die ihre Rechte und die Rechte ber Rirchen feunen, welche ench jur Berwaltung anvertraut find, - lange laget ihr in ben geffeln, Die end Die Romifche Dofpolitit fcmiebete, - ber Beift ber Auftlarung, ber über Bofephe Stagten feine Schwingen ausbreitet, entbedt por ben Augen bee Bolles ben Ungrund ber Romifden Anmagungen, Dentichlande erfte Bifcofe treten öffentlich auf, und forbern bie freie Ausubung ber Rechte jurud, Die ihnen und euch durch Rome Runfte find entriffen worben. Der bentiche Raifer, ber bie Rechte feiner Untergebenen ichutt, unterftutt eure Forberungen. Die icouften Ansfidten eröffnen fich euch." u. f. w.

Die publieistischen Politiker für bas Volf siub zumeist Eintagefliegen, sie bereiten alle ihre Anschauungen nach den Bebürfuissen bes Tages, nach der Mode, nach der Leibenschaft der urtheitslosen Massen und dem eigenen Quicke.

Der Broichairemprediger, wenn es ihm nicht an Berftand gemangelt hatte, würde in Bezug auf die 4 Emferpunttatoren noch dazugefeht haben: Eure Terone werden einftürzen, eure hermeline bie Wotten zerfressen, die Fürfenhalte in alten Rumupclammern vermobern und eure deutsche Reichgerklicht in fürzigkeite Zeit in Trümmer gehen, denn das waren ja die thatsächlichen. Im Gallusse der Ansforderung wird ein beutsche Rationalenklimm zu völliger Goereisung worden beutsche Rationalenklimm zu völliger Goereisung won Hom

verlangt, und das Finale lantet: "Diefes von allen Batrioten so seinlicht erwartete Rationalconcilium") wird der Reformazion ber beutichen fittige, welche der große Joseph begann und auch endigen wird, das Siegef aufdrücken. Guch aber, hirten Deutschlands! die ist dassfelbe in Borfchlag brachtet, euch wird die beutsche Rationen, und euer Andenten wird ihr heilig bleiben, wenn ihr auch lange zu dem Gebeinen eurer Bater werbet versammelt fepn."

Wir tonnen getroft mit biefer Aufforderung unfer Aupitel ficifiers, dos Utrheft ber tachglischen Bett und anch die Kirchengeschichte find nicht gesonnen, den Emserpunctatoren und ihren geflüsigen Genossen Genoffen in Deskerreich von damals — ein anderes Dentmah ju seigen, als ihnen im obigen Aupite gefest worden ist.

## Die faatlichen Erzieher des Clerus.

Ein Beiflider Namens Blarer (auch Ptarer) fpielte gleich im Anfang ber Jofephinischen Regierung bei ber von Seite bes Staates beabsichtigiten Erzischungsmethobe bes Cleuse eine große Rolle. Schon 1780 machte fich biefer Blarer im Briefterbaus zu Brinn als fehr auruchiger Reformator bemertbar. Ueber fein Wirten baselbis fautet ein bentburbriger Bericht aus einer hanbschriftlichen Qualle\*) wie folgt:

<sup>\*)</sup> Siebe Brief Bregans an Kanuih 17. Juli 1784 und bafetbi bas Gitat aus bem Briefe Kaunih an Bergan, in welchem Raunih bem Pabli mit einem Rationalconcilum mit wölliger Costrenung von Bom förmlich broben lägt.
\*\*) In bem Archive bes Benebilinerftites Radgern in Mahren.

Brunner. Die theol Dienerfchaft sc.

lich eine refpettvolle Entichutbigung machen," worauf er, weil ebenfo geichidt ale eifrig, nach Bien ale erzbifchoflicher Alumnate-Borfteber ju überfeten fen; bas Lefen protestantifcher Bibeln fen ben Geminariften erlaubt, "um fie mit bem Bift, welches fie ju befampfen haben merben, befannt gu machen;" ebenfo bie Schriften ber Jaufeniften, weil Diefe Berte von ber f. t. Cenfur erlaubt (eine bifcofliche burfe nicht gebulbet merben), und meil bie Bifcofe oftere bie beften Bucher. Die fie entweder nicht einmal fennen, ober welche nicht mit ihren Bringipien übereinftimmen, verfetern und verdammen, folche auch auf alle mögliche Art aus ben Sanben ihrer untergebenen Beiftlichen ju bringen fuchen, und Bene, bie wegen Lefung bergleichen Bucher verbachtig find, außerft qualen und verfolgen," weghalb bie Bifcofe fernerbin feine von ber Sofceninr erlaubten Bucher ber Beiftlichfeit ju lefen verbieten burfen; "ber Orbinarius habe fich feine Soffnung an machen, jemale bie anverlangte und icon ju verfchiebenenmalen verfuchte volltommene Bewalt über bas Priefterhaus ju erlangen;" bie Seminariften burfen, um nicht bie Beit an verschwenben, nur an größern und Sochfeften in Die Domtirche gur Affifteng geben; ben 2 Gliebern ber gemifchten Commiffion, bem Olmuter Domherrn Bf. bon Migaggi und bem St. Jatober Pfarrer gu Brunn, Gufupp, welcher augleich Rangler ber Univerfitat mar, "einen angemeffenen Bermeis zu geben," weil fie es gewagt, gu Bunften ber Bullen Unigenitus und In coena Domini ju fprechen, und lettern jugleich auch von ber Rangleremurbe ju entfernen, "ba es bei Univerfitaten allau gefährlich mare, berlei Lente gu haben, welche gur Berachtung ber lanbesfürftlichen Dacht ber fernenben Jugend fo gefährliche und irrige Grundfage beibringen;" ber Dimuger Domberr Bf. v. Better "tonne ale ein fo übel bentenber und fo ichlechter Sandlungen überwiefener Dann" (er hat nämlich unter andern auch gegen die Priefterbaus-Borfteber gezeugt, bas mar feine "ichlechte" Sanblung) "weber ale Borfteber bee Briefterhaufes, noch ale Archibiatonus, weil er als folder febr großen Ginfluß auf Die Beiftlichfeit ausubt, ferner gebulbet und fomohl vom Archibiatonat ale auch vom Borfteberamte fogleich entfernet werben," und ber Grabifchof muffe ein "Gubjeft bon mehrerer Belehrfamteit und beicheibenerer Aufführung, als Bf. Better war," ju letterem Amte nachftene vorfchlagen; ber Dinoriten-Provingial folle, "da derfelbe die Briefterhaus-Borfteber megen bee Bortiunfula-Ablaffes eines fo offenbar ungegrundeten 3rrthums beidulbigt, und überhaupt biefer Orben bie Ralumnien gegen bas Briefterhaus großentheile ausgebreitet hat, mit einem fcharfen Bermeis fur fich und feine Untergebenen" beftraft, Die amei Griefniten P. Gubid und P. Mainone, "welche nach orbentlicher Borausfünbigung bie auftoffigen, bas Bolf gegen bas Briefterhaus aufhetenben Bredigten gehalten, pon ihrem Bredigtamte und weitern Bredigen abgefchafft, ber Beltpriefter und Profeffor ber Theologie Damiau Czerny weil er fich angeblich "ju einem Bengen eines offenbar und ihm wohlmiffentlich verfalichten Brotofolle hat gebrauchen laffen" (?)], fowie ber ungenannte Profeffor ber Theologie aus bem Dominifanerorden bom Behramte fogleich und fur immer entfernt; ben Bifchofen "ein beideibenes Betragen" empfohlen und zugleich eingeschaft merben, "eine beffere Auswahl ber Theologen ju treffen," bem Carbinal und Ergbifchof von Wien aber die allerhochfte Ungufriedenheit gu erfennen gegeben merben, "bak er fich fo unichidiam in bas Direttorium anderer Priefterhaufer einzumengen und felbe gleichfam aus ihrer Rube jur Uneinigfeit aufzuheten bat beigeben faffen." Ueberbieg beißt es im Eingang ber allerhöchften Refolution: "Das Brunner Briefterhaus erffare ich ob aller wiber felbes porgebrachten Unfculbigungen für unichuldig, und will felbes vielmehr wohlverdienet in meinen Cout nehmen" u. a.! Bum laubesfürftlichen Rommiffar bee Briefterhaufes murbe bis jur Genehmigung bee ergbifchoflichen Borichlages Freih, von Stillfried ernannt und unter Ginem befohlen, bie Bullen In Coena Domini und Unigenitus aus allen Rituglbuchern auszureißen."

Richt nur in handschriftlichen Quellen, auch in der Brofchitenliteratur find oft wichtige hiltorische Momente aufbewahrt, aus denen ein Urtheit über die Josephinische Zeit construier werden Tanu. So ergibt fic auß einer eigenthimitigen Brofchire, daß der Kaister den belagten Varer zum Oberaufficher des Briefterhaufes in Wien berufen!"). Cardinal Ergbifcher Bigggig zeigte fich mit biefer Beurfung

<sup>\*) &</sup>quot;Blarers Bertheidigung feiner Berantwortung, warum er feit feiner Anwefenheit in Bien nicht Dieß fas. Rebft einem Entwurfe jur Instrution 23\*

aus begreiflichen Bründen nicht einverstanden. Blarer war im Canton Glarus in der Schweiz geboren, studierte im heseucischen Geklenigen Golfschusst geleichte feine Professoren waren, und wurde dort zum Breister geweiht. Aurz darauf sam er nach Wien als Erzieher und wurde dem Bischof Simon von Stock, Domheren bei St. Stephan, einem Andager der Staatslirche, empfohlen. \*)

3m Rejoluzionebuch von 1781 (Archiv des Staatsministeriums) fanden wir folgende charafteristische Entscheidung des Kaifers über Plarer in der besagten Angelegenheit:

"891. Bortrag. Die Anzeige bes Carbinal Erzbifchofe über bie erfolgte Anftellung bes Priefters Balthafar Plarer. ddo. 20. Rov. et 5. Dezember 1781."

R. "Oa bie Kanglei icon unterm 25. f. Jahres den Auftreg erfalten, dem Bermögenstand des hiefigen Brieflerhauses und bas genauefte zu unterfuden und mir solchen lammt Beiritdung ihrer Wohlmeinung heranftyageben, so versche ich mich, daß mir ... die Kanglei dies gneigen werde."

eines Diemulischer des Piescherkaufes und einer vorausgefächten Debenscheftung beischen "Dien. Aprall 1824. Meherkauft vom er Mode, die Nehandung tinischer gestigt der Verlegen hie um die hierüber erelftiener Deftete um Bliefengefreg gar uicht zu führente "Hrage, ob man den Annou der Wiefe mit lauter und erhobener Stimmer lefen [all Veigal vom heren Joseph Louber, Hieruber, diesen Vergeben den der Vergeben den der Vertrag bei der Vergeben den der Vergeben der V

<sup>\*)</sup> Somit muß Plarte schon vor 1772 nach Wien gefommen sein; bern und Regestum Studil generalis Viennensis Ord. Praed. (Mountivipt im Biener Dominifante Archiv) sit der Zod des Simon, Ambros. Nobilis de Stok Eppus Rossonensis, safi, Nath, Direttor der ihrol. Haculidi zu Wien am 22. August 1772 verzichung.

"Co viel es bas von bem Blarer ju permaltende Umt und Die babei ju beobachtenben Bflichten betrifft, ba muß fürderfamft für beufelben eine mobluberlegte und bunbige Inftruttion perfakt merben. Darin wird Blarer vorzüglich barauf anzuweifen febn, bag er fich zwar in bie in bem Briefterbaus eingeführte Bucht und Ordnung nicht mifchen. bas ift, für fich allein baran nichts anbern, öffentlich in Wegenwart ber Alumnen nichts ausstellen, und baburch zu Renerungen Anlag geben, auch junge Lente in ber Abficht, um fich mit Ihnen über bie Bermaltung und Ginrichtung bes Alumnats ju unterreben, feinerbings ju fich berufen foll. Dagegen aber, ba ihm die Oberaufficht aubertraut ift, ob meine Befehle fomobl megen ber Lehre, Studien ale Disciplin ber jungen Beiftlichen beobachtet werben, muß 3hme allerbinge freifteben, bei ihren geiftlichen Uebungen, Studien, Correpetionen, bei ihren Berrichtungen, ober auch Recreationen und fonftigen Bufammenfunften, bann bei Tifche gegenwärtig an fenn. Richt minber muß 36me auch die Ginficht in bas Deconomicum foldergeftalt geftattet merben, auf bag feine Ginnahme ober Ausgabe ohne fein Biffen ober feine Erinnerungen anguhören, gefchebe. Sat Plarer etwas bemerfet, mas Er fehlerhaft ju fenn (?) glaubet, fo hat er foldes ohne öffentlich barüber und befondere bei ben Mumnen, au fprechen. mit bem gegiemenben Refpect bem Carbinal gu eröffnen und um bie Abftellung au bitten. Burbe ber Carbinal hierauf feine Abhilfe perfchaffen, fo hat Plarer folches ber Rauglei angugeigen, biefe aber ben Bergang ber Gache bem geiftl. Brotofoll einzuverleiben und ihre Meinung barüber in bem Protofoll gu eröffnen, wenn andere bie Sache nicht einen eigenen Bortrag erheifcht. Endlich muß Blarer verhalten werben, am Gube bes Schuljahres über Alles, mas er mabrent bee Jabres beobachet, mas, wie und burch wem ce verbeffert worben, einen ausführlichen Ausweis nach Datis ju verfaffen und einen folden ber Ranglei gur Ginficht porgulegen. Rach biefer meiner porftebenben Befinnung bat bie Ranglei eine formliche Inftruftion auch mit Einvernehmung bes Blarer und bes Carbinal zu entwerfen und folden mir gur Beftatigung heraufzugeben. 3ofeph."\*)

<sup>\*)</sup> Bon ber angeftrengten unabläffigen Thatigfeil bes Raifer Josephs tann man erft einen Begriff betommen, wenn man bie Maffenhaftigfeit und Biefeftilgteit feiner Arbeiten vor fich liegen hat. Alle Raben ber Glaats. unb

Run murbe Blarer vom Carbinal Migaggi gum Borfteber bee erft errichteten Briefterbaufes in Wien ernannt, er aber blieb nicht fange bei biefem Boften, weil er glaubte, um eine folche Stelle gu befeten, muffe man in Biffeuichaften mehr gegrundet und in Tugenben geübter febn. "Geine Emineng entließen ibn fobann und erlaubten ibm, auf ber ergbifchoflichen Eur \*) ju berbleiben; aber biefe beinabe mechanifden Rirdenbienfte maren nicht nach feinem Benie (!); er verlegte fich immerfort noch auf ferneres Studieren" u. f. m. Gin Graf Stod. bammer mabite ibn jum Begleiter feines Cobnes in ferne ganber. Spater nahm ibn ber Dimuger Domherr Graf Salm nach Rom mit. "Rach biefen zwo Reifen murbe er von 3. Dan, ber feligen Laubesmutter und Frau, ber feine Berbieufte nicht unbefaunt maren, nach Berlin ale f. f. Befanbtichaftetaplan gefanbt, mo er mit Mannern. bie fich in ber Belt burch ihre Schriften und Belehrfamteit großen Ramen erworben haben, mit einem Teller, Engel, Ulrich, Menbelfobn und andern Befanutichaft und Freundichaft machte, \*\*) und von ihnen fo wie fie von ihm, ungeachtet fie verschiebener Religionen find, geehrt und geliebt murbe." 1778 murbe er ale Spiritual bee Briefterhaufes in Brunn angeftellt (von ber Regierung aus). "Dan befculbigte ibn, bag er laut Deffe las, ben jungen Boglingen bes Briefterbaufes verbotene Bucher ju lefen aab, fie jum Ungehorfam gegen bie Bifcofe verleitete, fie bartnadig und feterifch gefinnt mache." Gein Biograph führt ben Beweis fur Blarer, indem er fagt, es ließe fich febr leicht bas Saliche und lacherliche biefer Rlagepuntte nachweifen, "wenn nicht bie ju Bunften feiner und ber übrigen mit ihm unrechtmäßig angeschulbeten Danner gegebene allerhochfte f. t.

Kichenergierung follen dei ihm jusammentaufen und von ihm ausgeben; feine Regierungsart war das dollenderste Bild des Abfolnissmus und der Entratifiation; er mußte am Ende der Arbeit — die er sich unnöbigger Weife felth aufgebürdet — erfrigen, wie anderfeits auch die Baalsmachfine in feinem Letzen Kacierungsgieh in Trümmer, justerschen derhetz, und hefringele auch gerbach

<sup>\*)</sup> Unter ber ergbifcoftichen Cur wird in Bien die Domplare bei St. Stephan verftanten; beren Borftanb Cur- und Chormeifter beigt, von: Cura animarum, Sersorge und von: Chor - wegen bes Chordienftes ber tanonifchen Gebeiftunden.

<sup>\*\*)</sup> Aus bem Bertehr mit biefen driftlichen und jubifchen Rationaliften

Berordnung des Jahres 1782 ihn und die anderen vollsommen geceftsfertigt und eine weitere Bertheidigung unnötsig gemacht hate."
"Seine I. I. apostolische Walestat beriefen ihn sodam nach Bien,
um als Oberaussische bei dem dassign Peiefterhause zu sehn; jedoch
die Sache ging uicht vor sich; Se. hochsürstl. Eminenz der hiefige
Erzbischof wusten dieselse zu hintertreiben. Blaere schätze sich auwürdig, Messe zu sessu der der arbeinal aber wollte es durchaus
deben, und Barer sogte: er sich es 1. nich mutig, 3. seit, es unnöttig, 3. seit, das dissische Messen der kiede hate, die keinen
Grund in ben ursprünglichen Zeiten ohnehin eine Sache, die keinen
Grund in ben ursprünglichen Zeiten den keinen keinen die in die ersaben
wollen. Er überreichte daher seine sich vor und zehn der keinen
wollen. Er überreichte daher seine schon vormals gedruckte Berantwortung, und dann zur weitern Unterstühung dersetbeb die bier
abgedruckte Verkleidigung.

3m faifert. Refoluzionebuch von 1782 fanden wir die Auficht bee Raifere über biefe Reniteng bee Plarer zweimal ansgefprochen.

"949. Bortrag. Ueber die Borfteslung des Cardinal Ergs bifchofe gegen ben Priefter Plarer. 24. Juni 1782."

"R. Es ift nicht cinquechen ob Alarer schuldig fen an großen Sectragen Wef zu seien, gewiß ist, daß es einmal gebräuchstich wes si kir die Jugend ein Aregeniß ist, wonn er unterläßt Wef zu lesen, von leinem bischollichen Oberhaupte einmal gegebenen Beleih nicht genügen leistet, wodurch er auch sonst auf ernen Zelente zur Erziehung junger Gestlichter vereitellt." ) In langer Ausschrugen bestieht ber Kaifer, "daß, wenn sich Parer nicht diesem Gebot des Erzbischofes lügen wolle — er aus dem Brieflerbaufe zu entlassen, war ihm den meine zu verleihen ist, Joseph."

"1186. Bortrag über bie von dem allhiefigen Briefterhaus-Oberausseher Balthafar Plarer überreichte Erflarung wegen des Deflesens. 4. August 1782."

"R. Da der Card. dem Plarer nichts anderes noch in feiner Aufhebung, noch in feinem fittlichen Leben, noch in feiner Gelehrfamteit ausstellet, als daß er sich vom Meßlesen nach wiederholten



<sup>\*)</sup> Ge ift nicht ju überfeben, wie der Raifer felber über die "Fortichreiter" im Clerus, welche noch weiter gingen, als er es wollte, feine Ungufriedenheit außeret.

Befehien enthaltet, jo ift biefe feine beriber wertangte Ertlärung bahin aussubeuten, baß er wegen Beifpiel ober wenn er Borftehre cinter herre wäre, Dieß zu lesen auch ikasisch ien Bebenten tragen, noch weniger seiner Obern zu thun fisch jemals entschängen werbe, und ba er seine versprechende Salbung und Eiser in Leiung berzieben obgin mölligen wird, so wie es ihm von seiner Derigleit wird vorgeschrieben werden, io soll er seine von seiner Derigleit wird vorgeschrieben werden, io soll er seinen Salenten und Bissenbrachgeiten, wenn er boch beren in einem höhern Grad bestigt als den Bisberhpruchsgeit jedoch zur letzten Warmung bahin verwenden, eine wohl verlaßte Instruttion für die Alumnos zu entwerfen, und felbe dem Cardinal vorschriftsmäßig zu übergeben. Joseph."

Der Berfaffer ber Biographie Blarere bebt berpor, bak er nicht nur febr fittlich, fonbern auch febr afeetifch gelebt habe - bas wollen wir alles hinnehmen. Aber wie fonnte benn ein Ergbifchof einen Denfchen, ben man im allerminbeften galle einen überipanuten Ropf voll Biberfpruchegeift nennen muß, gu einem Briefterbausporftand brauchen? Es beift nun ferner: Da Ge, f. f. Majeftat faben, baf Blarer in Bien megen ber lebermacht feiner Feinde niemale Rube haben murbe, trugen Sochftbiefelben ihm bie Schloftaplanftelle ju Schloftof an, er aber bautte fur biefe große Gnabe, bat bemuthiaft um bie Entlaffung in fein Baterland, die er auch fobald erhielt. Bier fonnen wir nicht bergen, bag alle feine auten Freunde über biefen letten Schritt hochft migvergnugt waren, unterbeffen mar eine feiner Sauptmaximen nichte ohne binreichenben Grund ju thun. Er trat feine Reife ju Guft an, fo wie er bie letten Jahre meiftentheile reifete, tam nach Brunn gu gmeen feiner beften Freunde, wich ber Stadt Dimut aus, um ben iungen Beiftlichen bes Briefterhaufes Thranen gu erfparen,") ging nach Berlin, bon ba aus burch bas Romifche Reich; wozu er fich aber bon bannen gewendet hat, ober noch wenden wird, ift bisher uns unhefonnt."

<sup>\*)</sup> Schabe, baß ber gefühlvolleg Lebensbeichreiber Blarer's nicht auch ertfart fat, warum diefer, feinen "beften Fremoen und ben jungen Geiftlichen um Brinn" - nicht ebenfalls bie Effreme erfortere wollte; benn er wirfte ja früher fängere Beit in Brunn, als in Omnib.

3m Entwurfe bee Blarer \*) fpiegelt fich fo recht ber bamalige Buftand ber Bijcofe gegenüber ber Staatsgewalt. Der "t. f. Oberauffeher bee hiefigen Alumnate" wie fich Blarer nicht ohne eine gemiffe Brateufion gegenüber bem Ergbifchof nennt beginnt fein Promemoria wie folgt: "Sochfürftl. Em. Onabigfter Berr! Guer hochfürftl. Emineng geruhten mir am Enbe bes verwichenen Jahres iene Ministerialnote vorlefen und abidriftlich mitnehmen au laffen. vermog welcher auf Allerhochften Befehl mit Enrer hochfürftl. Emineng und meiner Benigteit Ginvernehmung eine Inftruttion für mich entworfen, und Gr. t. t. apoftol. Majeftat jur allergnabigften Beftatigung vorgelegt werben folle. Bieber habe ich immer gewartet, ob Guer zc. ze. meine unmaggeblichen Erinnerungen von mir abforbern mochten, und weil biefes ben 3. hujus geicheben ift, fo nehme ich mir bie Freiheit, Guer ze. re. meine Bebanten gur hohen Beurtheilung und Begleitung an Ce. f. f. Dajeftat biemit in tieffter Ehrfurcht vorzulegen." - "Da Gr. Majeftat unfer alleranabigfter Monarch einen Oberaufjeher über bas hiefige geiftliche Mumnat in meiner geringen Berfon zu bestellen geruht baben, um au feben, ob und in wie weit bie allerhochften Befehle vollgogen merben, fo muß bie Erfullung biefer allerhöchften Befehle bie Grundlage biefer Inftruftion ausmachen. Die allerhochften Befehle befteben barin, baf bie jungen Beiftlichen zu auten Geelforgern erzogen, b. i. in ber echten Behre und Grunbfaten ber beil. Schrift und ber beil. Bater, welche auf allerhöchftem Befehl in allen erblanbifden Schulen gelehrt merben muffen, unterrichtet und mit auten Buchern, welche namlich bie f. t. Studien-Softommiffion vorschreibt, und bie Sof-Cenfurtommiffion gutheißt, befannt gemacht merben. Go viel bas Studium felbit betrifft, bat foldemnach bafur befagte Soffommiffion, für bie Ergiehung aber und Bilbung ber jungen Beiftlichen ber Oberaufieber ober Borfteber berfelben ju forgen, bem jur Inftruttion bienen muß, fich berjenigen Art ju gebrauchen, nach welcher Befus

<sup>\*)</sup> Unterthänigftes Promemoria an Se. hodfürfil, Eminem herrn Carbinal Ergbifchefen ju Bien, in weichem Meldior (sonft hift er: Balthafar) Blacer, faijet, fingl. Deraufische bes hiefigen Mumate, feine unmaßgeltigen Gebanten ju ber auf höchften Befehl für ihn ju entwerfenden Inftruttion in iefter Cherund vorfeal.

Chriftus feine Apoftel gebilbet, und welche er in ben Evangelien an einem immermabrenben Mufter binterlaffen bat u. f. f."

Die Borftellungen bes Carbinal Migaggi an ben Raifer mochten biefen am Enbe veranfaft baben, nadquaeben und bem Carbis nal biefen f. f. Oberauffeber fur's Alumnat nicht aufzugwingen. Die verwunderlichen Anfichten Diefes Oberanfichere bedurfen feines Commentare. Blarer mar nicht ohne Talent, aber febr confue, eingebilbet und obftinat. Er fuchte bas Bebabren ber Aufflarunge-Regierung burch Brofchuren gn rechtfertigen, die aber für biefen Fall gar nichts befagten. Go gab er bie Rlagen bes b. Laurengins 3uftinianus, Batriarden von Benedig, fiber ben tranrigen Auftand ber fath. Rirche feiner Beit beraus "). Diefe alten Rlagen bes Batriarden über Briefter und Bifchofe gingen nun aber 1782 gerabe jene Briefter und jene Bifchofe an, welche fich auf Geite ber Auftlarung 6. regierung gestellt hatten, und lieferten fomit burchaus nicht ben Bemeis, daß die Regierung in ihrem Rechte fei, fondern gerade bas Begentheil, - und bas ift auch ein Beweis, wie confus und ber eigenen Biberfpruche nicht bewuft Blarer gemefen ift.

Gin offigieltes Attenftud von großtem Gewicht gemahrt Ginicht in das Borbaben ber aufgelfaten Regierung mit dem Clerus "").
Schon in der Einleitung heißt est "Noch ift die Nationaldentungsart (!!) nicht durchaus gleich, noch bringen die Kandidaten
ber Generaleminarien die geminichte Borbitung uicht mit fich; noch
laffen mächtige Lapen sich durch gewisse körper und Oberhäupter,
die in den Generalsminarien die Beliegung der aberglündisischen Sphra und den des Weigung der aberglündisischen Sphra und des dellen leiten "u. s. w. "Soleph
em fellichenden Staatenbeglücte" tonnten die Nachtheite, welche
dem Staat aus der bisserigen ungleichen Erziedung des Etrus
erwachten, nicht gleichglitig fenr". — Benn die Aufflärer etwas durch
eiben wolften, bierfahlten fie den Regenten immer mit Gobrinden.

<sup>\*)</sup> Urtheil ber Beiligen Gottes über bie gegenwartigen Berfügungen in geiftlichen Cachen. Derausgegeben von Blarer. 2 Gude. Wien. Sonnfeithner 1782.

<sup>\*\*)</sup> Gutwurf jur Ginrichtung der Beneralfeminarien in ben t. t. Erblanden. Bien. Sounfeithner 1784.

"Alle, die in ber Folge ben gestlitchen Stand in einem Klofter ober in ber Welt antretten, sollen in dichten und gleichförmigen Grundstägen jur Leitung ber Secsson gering vorläufig unterrichtet werben. "— Es wurden 7 Generalsseminarien in den beutschen Erblanden errichtet, 31 Wieln, Prag, Dimith, Lemberg, Grud, Innoberuch, Breitung in Briefsgau. Bom Priesterthaun wird nichts geredet, immer heißt es nur von der Bildung der "Bottslehrer", "Bottsfihrer", "nübtsicher Linachblürger". Keine "Afferandachten", "Ruddsseletungen einzussahet, und es sind berfagut "Leine Madastegatiener einzussaher, die ihre Ersindung erst den spätern Jahrhunderten, wo Andachten zu Nahrungsgewerben gemacht, und erfunden wurden, verbanden."

"Das beilige Abenbmahl follen fie menigftens alle Monate ju geniefen trachten. Gin ofterer Benuf beffelben wird jebem frei gelaffen." "Die Erbauungebucher find mit größter Gorgfalt gu mablen." "Bei ber Darftellung ber ftufenmeife geichehenen Bervolltommnung bee geselligen Lebene muß ber lehrenbe Bicereftor befonbere auf bie f. f. Staaten bie Anwendung machen, und ben Mlumnen bas Glud in biefen Staaten gn leben an's Berg legen. Bieburch wird in ihnen ber Batriotismus ermedt und verftarft, ihnen ber Beift eines guten Burgere eingefloget, und bem Staate merben in ben bereinftigen Seelforgern jugleich gute Burger geichentt." Gelbft bie lebre und Lefebucher merben bom Staate porgeichrieben, unter ben beutiden jumeift protestantifche, wie g. B .: Die Doral bee Bellert und Bef - Sittenlehre Beine bee Sohnes Sirach von Linde 1783. Spruche Salomone von Doberlein 1782. - Spalbing: Bestimmung bee Menichen, Van Espen: Jus ecclesiasticum, Bittroffe Anleitung jur praftifchen Gotteegelehrtheit, Looftholne geiftliche Rebefunft 1780, Seelenlehre fur bie Rinder von Campe, Bacobi: Betrachtungen über bie weifen Abfichten Gottes." Ueber bie Reftoren (vom Ctaate ernaunt) ber Beneralfeminarien beißt es: "Gie follen Bebrer ber Religion Befu Chrifti ergieben und bilben. Bare es mohl verautwortlich, wenn fie aber bas Beifpiel bes Sauptlehrere und erften Ergiebere (!!), bes erften Geelforgere in biefer Religion unfere Beilande Jefue Chriftus je außer Micht laffen? Diefes herrliche Beifpiel alfo, meldes bie Apoftel in

ihrem Lehrer und Erzieher (und fouft nichte?) beständig vor Augen hatten u. f. m."

"Sie follen den Zöglingen feine andern Lehren und Pflichten aubringen, als weiche aus der heil. Schrift, den Batern und andern lande fchrertlichen und firchlichen Berordungen hergeleitet werden. "Es wird auch fehr erhrichtlich fenn, wenn sie chie Lehrer) jene aussertejenen Settlen des neuen Telamentes ihren Zöglingen vorlegen, in welchen die herrlichften Bruchflichte eines wohrhaft apostolischen Lebens vorlammen. Dieß sind die ficherten Muster eines gestistichen und apostolischen Lebensvondels, Am beige miljen die Zöglinge und apostolischen Lebensvondels, Am beige lieben der wohren Gefte eines fecljorglichen Lebensvondels, Min beiges miljen die Zöglinge tines sechlosen bei her fielden der wohren Gefte eines fecljorglichen Lebens, der freilich nicht im "schwarzen Roch, Tonster und Edibat (!!) besteht, in seiner echten Gestalt tennen zu lerenn u. s. i. "

Theiner in feinem Carbinal Trantenberg hat diese Antwurft ir die Generalieminarien ebenfalls gebührend beiprochen. Wie hietet man es denn 3. B. mit den Erdauungsbüchern? "Idder Seminarist muß ein erbauliches Buch hoben, dach dertie Bucher sind mit größer unstäte gebien, damit die Jöglingen nicht im Terthimmer gerathen, und ische Erdaumsschieden, damit die Jöglingen nicht im Terthimmer gerathen, und ische Sansenismus, Nivote, Arnauld, hadeal, Duguet besonders als Erdauungsschriftistere umplosten. Berner heißt est. "In die Classe der Frauungsschäftisteller umplosten. Berner heißt est. "In die Classe der Frauungsschäftisteller umplosten. Berner heißt est. "In die Classe der Frauungsschäftisteller umplosten. Berner heißt est. "In die Classe der Frauungsschäften gehören, geschoft man und sein eine Geschäftige aus den Gebetinder den der intrassischen Bucher der Kirche enthalten, und jene ausschließen, weiche oblig Erdöldungen, Gebete von übertriedener Verechung der Deiligen, übertpannate Bersprechungen für das zeitlich eund weige Eeben, und berartige geistliche Handwurftereien anbalten."

Se wird viel über die "Religion der Liebe," die "Religion des Selus," "Religion des Chriftins" gelprochen.) "Die Diener beier Religion möffen vor Allem nach den wahren Grundfähen des Sofrates erzogen werben." Die geistliche Lesung dei Tische wurde

<sup>\*)</sup> Roch ift une gut ber, oft in hirtenbriefen fogar wiedertehrende Terminus "bie reine Lehre Befur Getauf einmerlich; wie folde hirtenbriefe von ehrmalian Rochinen biefer Genrealteminarien aberfalt murben.

abgeschafft, die völlige Toleraus gegen alle andern Religionsfpsteme empfohlen u. f. m.

Theiner bemerft über biefe Erzichpung des Citrus: "Rann es befremden oder zweiselhaft fein, dog eine Erzichpung der theologischen Ingend nach solchen Grundbiden zum haß gegen die fathol. Kirche, zur Bernichtung alles vofitiben Chriftenthums und zum Unglauben fichtet." Die Erfahrung von salt einem halben Jahrhundert dat dieß trautig geung bestätigt. Man möchte glauben, diese Reformatoren der Theologie bätten die Erzichpung der theologischen Ingend gann den nach den ruchfosen Grundbiden des gesclischeitstichen Bertrages von 3. 3. Noussean vollen wolfen. Sie her ber gefellschaft unterschieden und hagen, er wolle sie dunch the Diener der kläre in den wahren Grundbigen des geschlichkaftlichen Erzichen lassen.

Diefe Beneralfeminarien bienten nun in Bahrheit bagu ben Clerus fo ju vermindern, baf icon 1788 barüber Rlagen laut wurden. \*) Die Rlofterichulen, welche arme talentirte Ruaben unterrichteten, maren gertrummert, bie Bauern ju arm, um ihre Gobne in bie Centraliculen ber Sauptftabte ju ichiden. "Bie leicht mar es bormale bem Jungling nicht, ju ftubiren? Bon allen Seiten gab man ibm Belegenheiten an die Sand. Richt nur in ber Refibeng, auch in den Bierteln Defterreiche ftanden ihnen Gunnafien, Lyceen offen. Richt nur ber Stabter, fonbern auch ber Banernjunge tonnte feinem Sange folgen. Der Arme marb unterftust. Deffentliche Bflegebaufer maren bagu beftimmt. Manner, beren Rame auch noch im Mustanbe unbergeffen ift, traten aus biefen Saufern hervor. Diefe fo angiebenben Anftalten find jest nicht mehr" u. f. m. Der Autor fagt : "außer bem Roftenpunet muß fich ein Bater jest auch fürchten feinen Cobn in Die Schulen groker Stabte zu ichicken, auf ein Berathewohl, mo er vielleicht nur feinen Rorper fcmachen, fein Gelb verfpielen, und feinen Ropf mit Schurfenftreichen anfullen wirb." "Bormale unterftutte man ben Armen, und jest follte er gablen." "Rur Reiche fonnen jest bie Stubientoften bezahlen. Die

<sup>&</sup>quot;) "Ueber die Berminderung der Beiftlichteit in ben öfterreich. Staaten Bon Siegfried Dorufteim, Motto: "Gebanten find ja 3olifrei." Wien. Geften. 1788."

Reichen wenben fich bem geiftlichen Stanbe nicht leicht gu." "Unfere Berfeinerung ift bereits ichon fo weit gegangen, daß man fogar die Natur nicht mehr erwartet. 3hr greift man icon por. 3m 16. 3abre ift ber Jungling icon Greis, Dlagbe, Diener, Gouvernants, alles tragt bagn bei. Gelbit bie Freiheiten, welche fich bie Meltern por ben Mugen ihrer Rinder manchmal icheulos berausnehmen, morben ihre Unichuld, Die ohnebieg von allen Geiten Befahr lauft. Bie foll nun ber Jungling, ber icon fo oft feinen Durft in Bfuten gelofchet und baburch noch mehr gereiget hat, in einen Stand übertreten, ber beilig ift und Gelbitzwang anbefiehit? Go unvollfommen er auch die Beftimmung bee Brieftere fennet: fo fieht er fie boch weniaftene bon jener Geite ein, die ihm die auffallenbfte ift und monach er am wenigften Sang hat. Go viel tragt alfo ber Sittenverfall gur Berminderung der Beiftlichfeit bei." Auch die Berachtung und ber burch bie liederlichen Stribenten ausgefaete Sag gegen ben Clerus tragt bei, bag auch gefittete Junglinge nicht in Diefen Stand eintretten wollen: "Ee braucht ja nichte ale Briefter gu febu um verachtet, mighandelt zu werben. Gin Dann mag noch fo rechtichaffen, noch fo verdieut fenn, genug, bag er ein ichmarges Rleib tragt, und fein Berbienft ift verfaunt, herabgefest. Der Briefterhaß ift nun einmal Dlobe geworben. Bei Tafeln und in Biericanten außert man ihn. Raum eine Unterredung wo man nicht damit aufgezogen tommt. Wenn barin Auftlarung befteht, fo maren es bie Turfen icon lange, benn auch fie baffen bie fatholifchen Briefter. Gine Wirfung fo vieler ehrichanderifden argerlichen Schriften, Die eine Beit ber au's Licht tommen!" "Den Bag ber in ihnen gegen Die Beiftlichfeit quillt, bat ber Jungling bis jur Beraufchung bineingefoffen, und jest foll er ein ichwarges Rleib angieben? Belche Forberung!" - Aber auch die vom Staate angeftellten Lehrer in ben Schulen balten es fur ihre Pflicht ben Glerus in ben Schulen ju verspotten! "Bie wenig öffentliche Lehrer find wohl (fo fchreibt ber Autor in Bien 1788), beren Lieblingeftoff es nicht ift, ja bie es fich nicht gur Bewiffenspflicht rechnen, Musfalle auf die Clerifen gu maden." "In Sadern, wo man es am wenigften vermuthete, werben Babfte, Bifchofe, Priefter burchgehechelt und lacherlich gemacht, und dieg nicht nur in Borfalen, fondern auch in Schulgimmern.

Bie foll nun ber Jungling einen Stand mablen, in bem er fich bei allen feinen Sabigfeiten, bei aller feiner Bermenbung nur berabgefett feben murbe." "Wer Ghre im Leibe bat, bem ift es nicht gleichgultig, ob fein Berbienft erfaunt ober verfaunt wirb. - Burger Wiene, fo lange man fo verfahrt, werbet ihr wenig Briefter aus enern Mauern haben." "Welche Ausfichten hat ber junge Beiftliche? Ungemein trube. 5 bie 6 3ahre muß er in einem Geminar unter Solbatengwangeabulicher Bucht fcmachten u. f. w., ale Raplan befommt er 130 fl. 3m Defizienteuftand befommt ber Beiftliche 200 fl. In biefem eleuben Buftanbe ber Rrantheit foll er mit 200 fl. Mrgt, Apothele, feine Bedurfuiffe beftreiten?" "Und mas mare es, wenn ber Religionefond in's Stoden geriethe. Chen feine Unmog-Die Rloftergeiftlichen werben noch mehr befdimpft! Bie foll ein Beiftlicher in ein Rlofter geben! Die Rlofter muffen nun Rleriter in's Generalfeminarium ichiden und bort fur ben Ropf 1200 fl. jahlen auf's Gerathewohl, benn bat er ausstmbiert und tritt er aus, ober wird Beltpriefter, fo bat bas Rlofter fein Gelb umfonft ausgegeben." Und biefe Dagregel mar alfo auf's Musfterben ber noch nicht mit Bewalt aufgehobenen Rlofter berechnet. Die Brofdure hat burch ihre Schilberung ber thatfactichen Buft anbe jener Beit ihren Werth.

Graf Heinrich Donnell, ein eben so ehrenhafter und glaubwürdiger als feingebildeter Cavalier, erzählte bem Heransgeber biese
eine hieher gehörige Begebenheit wie solgt: "Mein Valere war
in den achtiger Sahren Guberniafrath in Galizien und der Kaiser
Joseph war demselben beioaberd gewogen. Bei einer Aumesenhein
Des Kaisers in Lemberg handelte es sich un neue widerwadrige Berfingungen gegen den Elerus. Als davon die Sprache war, bemertte
mein Bater dem Kaiser freimittig Folgendes: "Moer Magietat, es
dufften sich dann nech junge Leute finden, welche Thoslogie,
fludderen und in Seminarien eintretten." Der Kaiser erwiederte:
"Da ist leicht zu helfen, ich werde sie dann dazu ansheben lassen,
gerade wie zum Milität."

Roch unter Maria Therefia waren auf bem Bege ber Bureautratie Berfuche gemacht worden bas Studium ber Theologie burch Bermehrung ber Dottoren zu heben. Ginen wenigftens tomifch-ftylifirten Antrag biefer Art fanden wir im Band ber Refolutionen von Maria Therefia \*) vom 14. Marg 1780. Er lautet:

Schon lange bor bem Regierungeantritte Jojephe fuchte ber Staat die Studien bee Clerue gu beben. Sonneufele machte mit feinen \_Botigeis und Rameralmiffenfchaften" befanntlich febr viel Auffeben; felbft in ben bochften Rreifen boffte man bom Lebrftuble bee Connenfele fur Defterreich Beil und Gegen. Die neuen gelehrten juribifden Antoritaten haben freitich bierüber ihr eigenes Urtheil. Bir baben es bier nur mit folgenben Thatfachen zu thun. Un ben bohmifden öfterreichifden Bicetangler Grafen Leopold Rollowrat erging unterm 22. 3uli 1769 folgendes allerhöchfte Banbbillet: "Außer ben Anordnungen, bie ich jur mehreren Berbreitung ber Boligeis und Rameralwiffenfcaften bieber erlaffen, wird gu eben biefem Enbe noch befonbere bienfam febn, wenn auch ber Clerus felbft nach und nach in biefen Biffenfchaften fich einige Renntnig beileget. Um biegu einige Borbereitung ju machen, will ich bon nun au feftgefett haben, bag biejenigen fo ju ben landesfürftlichen Batronatepfarren fich melben, wenigft bie Grundfate ber Boligeiwiffenicaft allenfalls auch burd Brivatanwendung fich befannt machen, und bei bem Concurfe außer bem gewöhnlichen Gramine auch hierwegen



<sup>\*) 3</sup>m Archiv bee Staateminifteriums gu Bien.

<sup>\*\*)</sup> Wie trob biefer febr wohlgemeinten "mehreren Dottoren-Erzieglung" bas Dottorat ber Theol. in Deferreich den von jeur Zeit an bedauerlich berabtam, bariber mehreres in "Bober, wohin?" Bon S. Brunner. Regensburg. Mang 1866. Reue Auffage. 3. 7b. E. 304-322.

geprüfet werden follen, weghalben alfo von Seiten ber Kanglen in bem behörigen Weg bie Borjehung zu erwurten ift. Maria Therefia."

Eine neue Entichließung in berfelben Augelegenheit bom 13. Auguft 1769 fautet:

Maria Therefia."

Somit hatte die Kaiferin, trot der ihr eingeredeten ungehenren Rühlichteit der Polizeiwiffenschaften — so viel Tact, die Anhörung der Borlesungen den Theologen nicht aufznuöthigen.

Die Beneralfeminare follten Silfe bringen. Der Beift, welcher in biefen Inftituten herrichte, ift icon ofter befprochen morben. Gine hiftorifche Rotig über die Organifirung des Biener Generalfeminare findet fich in Beistere Stiggen ans bem Charafter Jojeph II. 4. Bb. S. 245. "Dit Anfang bee Rovember 1783 mar nun auch in Bien bas fur Defterreich Db und Unter ber Enne beftimmte, febr geraumige und mit großen Roften gubereitete Beneralfemingrium an Stande gebracht und ben Boglingen bee geiftlichen Staubes jum Eintritt eröffnet worben. Die Studien bafelbft werben von bem wirflichen herrn hofrath und Pralaten ju Braunau, Director bes theol. Studiume in ben f. f. Staaten geleitet und gwar nach ben von ihm für bie Beneralfeminarien befondere entworfenen Plane. Bum Reetor fur biefes Beneralfeminarium aber ernannte ber Raifer ben Drn. Johann Lachenbauer, ehemaligen Pfarrer bei ber Gt. Rarlefirche in Rudficht feiner befannten Berbienfte. Der erfte Bieereetor ift Berr Loreng, Dr. ber Gottesgelahrtheit und ehemaliger Euftos ber f. f. Univerfitatebibliothet, ber zweite Bieereetor 3ob. Rep. Brunner. Die theol. Dienerfchaft ac.

Dantesrenther (ftarb ale Bifchof von St. Bolten). Die Angahl ber Boglinge belief fich fur bas Sahr 1783 auf 200."

3m Jahre 1786 follte bes Protestanten Schrodin Rirchengeschichte in allen theologischen Lehrauftalten eingeführt werben.

Beieler (Bb. 12, G. 23) berichtet:

"Se. Majefalt verorducten gegen Ende bes Begenbers, baß finifig über bes berühnten Brofesson Schrodt zu Bittenberg Lichengeschichte auf ber Universität bie Bortesungen geschehen sollen, ber herr Erzbischof zu Wien wollte dem Monarchen dagegen eine Borfeilung machen, und bat um Andeny, allein allerhocht biefelben erwiederten: baß, wenn er etwas vorzubringen habe, solches schriftlich geschechen musie."

Derfelbe Autor berichtet aub 1787 (Bb. 12, S. 44): Alls man bem Raifer wegen Einstührung des Schrödhischen Seinbeimdes ber Rirchengeschichte auf den erbländischen Atademien Borftellungen machte, und ihn von diesem Entschlusse abzubringen suchte, erwiederte der Wonarch: "Gut, so fese ich einen Breis von 500 Outaten für beujenigen Ratholiten aus, der eine bessere und wahrhaftere Kirchengeschichte schreiben wird."

Ueber Generalseminarien muß man vor Allem Antoren reden laffen, welche der Josephinischen Richtung mit Leib und Seele ergeben waren, denn die Urtheile diefer Herren wiegen jedes historische Raisonnement darüber weit auf.

So fagt Beggi"): "Der hochwirdige Cierus war, wie maniglich weiß, weiland gang feiner eigenen Billichte und felbstbeileigen Richtung überlaffen. Er founte inner feinen Rloftermanern und auf feinen theologischen Bertierthronen Echftylteme ausheden, lehren, prebigen und beschwören, weiche er wollter". Man hielt die fir eine dem Staate fehr gleichgiltige Sache, die fich laum der Mahe lohnte, darauf ju feben, ober man achtet die Sacrosaneta Theologia, das Jus Sacrorum Canonum und die listoria Seclesiae für

<sup>\*)</sup> Peggl: Stigge bon Wien nuter Regierung Jofeph II. Bien. Degen, 4. Anflage, 1. Theil. G. 137.

<sup>\*\*)</sup> Abgefehen von ber am Tage liegenden Albernheit biefer Beichntbigung ift baraus gu eriefen, wie biefe großen Geleften ber öftere. Aufflarungsperiobe teine Bereiber ber Lehrfreigeit geweien find.

ju hochheilige Ding, als daß ein ungeweißter Mann es wagen wurfte, etwas in diesen Sachen ausgusprechen oder zu verordnen. Diese blinde Indolenz machte sich dann der Priesterstand — wie heut ju Tage ebensalis mönniglich besannt ift — gar wortresssich ju Nube. Er bemonstritte aus seinem tanonischen Recht so viele Immunitäten auf einer Seite, und so viele Titulos aquirendi auf der andern, daß er mehrere und sicherer Wege erhielt, Schätze ju saumen als jeder Landesregent. Um dieser Uspradie ein Ende zu machen, mußte man das Lehrsphiem des Clerus dem allgemeinen Staatshystem unterordnen. Dies that man in Desterreich durch Greichung der Generalseminarien, obsichon jede der größeren Provingen eines hat."

"Die darin ledenden jungen Levilten haben Mamer zu fieren Begewifern, auf deren lichte Dentungsart und gefanterte Grundschefte," der Staat bertrauer faum." "Man hobrt nicht mehr in biefem Saate ad mentem Divi Thomae, in jenem ad mentem Soci, Augustini, Bonaventarae et cet. ergotiren. Die Lagiften, Probabiliften, Tutioriften, Rigariften und wie alle die Varreniften heifen, find verschwunden. Die Lehrbücher find einformig, nach Bernunft, Schrift, Littligkeit und bem Wohl der bürgerlichen Gesellichaft und best Guates eingerichte."

Bie es in ben Generalseminarien aussah, bas hat Theiner actenmäßig dargelecti\*), horem wir die Simme eines öfterreichischen Bischofes, der 1789 an einen Bischof in Belgien i) schreite: "Es ift gewiß, deß in unferen Seminarien die Religion und Sittlischte ganglich vermichtet sind, und daß die schreichen ertehmer bier nicht unr begunftigt, sondern auch öffentlich vorgetragen werben. Diefes gelgt sich flar in Wien, Bresburg, Lemberg, Prag, Grag, Areiburg und Jamebrun. 3 de mill um erinige iener Propositionen ansstitzen, welche

<sup>\*)</sup> Ein Geiftlicher, welcher bamals wegen "lichter Dentungsart" gelobi wurde, war, wir wir es fpater leben werben, ein fech bedentliches Individuum.

\*\*) Geschichte ber geiftlichen Bilbungsanftalten. Bon Fr. Angubin Theiner. Main 1836.

<sup>†)</sup> Lettre d'un Evéque Autrichien à un Evéque Belgique, dont la traduction françoise a été inprimée à Bruxelles en mai 1789. — Finbet fich in Supplément aux Reclamations Belgiques Tom. 13. p. 193.

in ben meiften jeuer Orte öffentlich porgetragen werben, ober menigftens im Schwnige find. 1. Die Uufehtbarfeit ber Rirche wirb nur mehr bon einer fleinen Angahl Schmachtopfen geglaubt, fie ift ameifelhaft. 2. Das Concil von Trient hat mehrere Dogmen gemacht, die feine Gemahrleiftung im Alterthum haben. Das Coucil ift nicht unfehlbar. 3. Es ift fcmer ben gottlichen Uriprung ber Beichte barguthun. 4. Die Rirche bat feine gefehgebenbe Gemalt. wenigstene tounen ihre Gabungen auf feine Rechtefraft Aufpruch machen, infoweit fie nicht bie Sanction bes Staates erhalten haben. 5. Die Rirche bat feine Gewalt Chehinderniffe aufzuftellen. 6. Das Colibat ift fein vollfommnerer Stand ale bie Che. 7. Der 3med ber Meufchen ift feineswege Gott und bie Berberrlichung feiner gottlichen Bolltommenbeiten, fonbern ber Denich ift fich felbit feinen Celigfeit. 8. Die Gaframente gehören bem Meugeren ber Religion an und bicfe befteht nicht im Gebrauch ber Gaframente, Die nicht bie Religion ausmachen. 9. Das Faften ift gegen bie Befete ber Ratur vom Augenblide an, wo es bie gewöhnlichen Boridriften ber Magigleit überfteigt. 10. Die Strafen ber Bolle find nicht ewig. 11. Die Rirche bat viele rein icholaftifche Spitfinbigfeiten ale Dogmen aufaeftellt. 12. Die Liebe ju fich ift bie einzige Tugent, melde alles in faßt. 13. Der Teufel verfucht nicht bie Menichen." -Theiner berichtet I. c. G. 302: "Unter ben Brofefforen aab es Danner, welche öffentliche Berführer ber Jugend maren und nicht allein ibre Religion, fondern auch bie Sittlichfeit untergruben. Das Seminar ju Freiburg im Breisagu zeichnete fich namentlich burch Die Immoralität und Bermorfenheit feiner Brofefforen aus. Bier murbe alles verhöhnt und mit Sugen getreten. Defter geichah es auch, bag bie armen lanbleute und Bauern mehr Religion, Gittlichfeit und Bernunft batten ale bie Biener Illuminaten, welche biefe Gigeufchaften aus ben Anftalten, welche ber Gottesfurcht und Sittlichfeit gewibmet fein follten, unter Spott und Sohn vertrieben. Doch wenn ber Biberftand nicht ernfter Ratur mar, gab man fein Bebor in Bien, Alle auch bie gerechteften Rlagen fcheiterten au ber jaufeniftifden Saleftarrigfeit und Berruchtheit ban Swictene. Go erging es mit Johann Rolb, einem gebornen Biener, Briefter und Brofeffor ber Baftorattheologie im Seminar an Rattenberg in Tirol. Er fprach öffentlich im Angesichte ber Seminariften und ber Saien ber Meligion und ber Sittlichfeit hohn. Er sührte feine Johins er Reifigen mot ber Seittlichfeit hohn. Er sührte feine Johling am Freilage in die gemeinten Schaften mot Aneipen, fras nud soff mit ihnen und jerderte sie auf jum Trop ber liechtichen Galtengeber Beilich und andere miterfagte Dessein, m effen. Er fletz fie öffentlich, daß die simple Hurerei teine Sünde, erlaubt ja sogar nothwendig fei. Was weiter solat, fil to widerwartig erfelbest, daß Zeichner es nur zum Theil altenlissif eitler und anf die Quelle himweist"). "Kolb wurde des Aregeruis der gangen Stadt. Man protestite die find und der Bereite der im Was protestit der gegen ihn in Wien, doch ohne Ersolg. Ban Swieten war sein Bestalten und Rold blieb finf volle Jahre im Nattenberg. Nur der Tod brunte diefes Schenfal vom Schapplag feiner Verrbrecken abrirekt.

Ein Frangiefanerpriefter fam an die Stelle bes verftorbenen Rolb, er mußte aber früher in Folge bes neuen Coneursgefetes ein Examen in Bien bestehen. Diefer Frangietaner ichrieb anch einem Freunde in Tirol einen Brief über die Buftande in Bien \*\*), aus bem Theiner folgende Stelle auführt: "Es mare gu lang Ihnen Alles gu ergablen, was ich in Bien empfunden habe. Biffen Gie und feien fie übergengt, bag ich nicht hoperbolifch fpreche, und bag ich lieber vorgieben murbe bie Salfte meines Blutes gu vergiegen, ale je noch einmal bieje Ctabt zu betreten. 3ch habe mit bem großten Schmergefühle in jener ehemals fo blubenben und berühmten Universitat einen fo allgemeinen Umfturg ber Dinge gesehen, bag ich Ihnen nicht fagen tann, welcher Religion ber gronte Theil biefer Brofefforen fei, noch mas fie von ber Gottheit Chrifti glauben, jeboch ibre Fruchte follen es Ihnen gleich zeigen. 3ch habe in biefem Beneralfeminarium eine folche granliche Gittenlofigfeit mahrgenommen, bag, hatte ich fie nicht mit eigenen Mugen gefeben, ich bie Berichte ber anderen hierniber nicht glauben wurde. Man gahlt bier 80 Geminariften, bod bie Rahl ber Freubenmabden, benen bie Directoren freien Butritt in badfelbe gestatteten, in ber Abficht, jener Jugenb

<sup>\*)</sup> Lettre d'un Religieux de S. François de l'ancienne observance in Recueil XIII. des Reclamations Belgiques. p. 199—214.

ee; L. citato.

alles Schamgefühl zu rauben mar bei meitem großer. Bas foll ich erft von ben Thefen fagen, bie man bier vertheibigt? Die gefahrlichften Schriftsteller befinden fich in allen Sauben und mehrere Profefforen ergangen in ihren Erflarungen bas, mas jenen Berten an Berruchtheit und Gottlofigfeit abgeht. Sier behanptet man, bag es feit undenflichen Beiten fein ofumenifches Concil mehr gegeben, ba hiegn bie Begenwart aller Seelforger bes erften und zweiten Rauges unbedingt nothwendig fei. Dort verwirft man ben hochiten Borfteber ber Rirche und ber Pabit wird auf Diefelbe Linie mit ben übrigen Bifcofen gefest. Mu einem anberen Orte treibt man feinen Sohn mit ber Erbfunde. Bier werben bie Bullen ber Babfte bem ichandlichften Bige preisgegeben, bort bie Ablaffe verschmaht und bie Ohrenbeichte verachtet . . . Bas ich Ihnen vom Generalfeminarium in Wien fage, lagt fich mehr ober minber von ben übrigen Unftalten biefer Urt ju Gras, ju Dimus, ju Bavia, ju Brag, ju Innebrud fagen, mo man Lebrer obne Glauben und Religion angestellt bat. Der Janfenift Tamburini ift, nachbem er vom Territorium von Benebig megen feiner Blaephemien und feiner fcanbalofen Propositionen vertrieben morben war und fich nach Bavia geflüchtet hatte, Rector bes bortigen Generalfemingres geworben. Der Rector bee Gemis nares von Innebrud ift ber berüchtigte Freigeift und Freimanrer Albertini. Diefen fürchterlichen Sturg unferer beiligen Rirche, Diefe Bernichtung bee Glanbens, biefen Berfall ber Gitten hatten unfere Bifcofe mit leichter Dube burch einen eblen Biberftand abmehren tounen. Doch, o bee Schmerzes, alle haben faft gemeinfam biegu bie Sand geboten und die bem Fürften gebührende Bulbigung ber Bulbigung Gottes vorgezogen. Wenn fie nur bie bon ihnen ausnehmen: ben Carbinal Digaggi, Ergbifchof von Bien, ben Fürften Efterhagn, Bifchof von Maram, einen Dann von mahrhaft apoftolifden Tugenben und ben Grafen von Ebling, Ergbifchof von Gorg, fo tonnen bie übrigen fammtlich mit vollem Rechte eber Bermufter ale Bachter ihrer Beerben genaunt werben."

Was biefer Franziskauer über Colleredo, Erzbifchof von Salgburg und Rerens, Bifchof von St. Pollen fagt, ift insofern zu berichtigen, als der letzter und Josephs Tode auf Anforderung Leopold II. ein Promemoria ankarbeitete, in welchem er die traurigen Justabus ber vorigen Regierung in extonso gerügt hat.\*) Freilich hat er 1781 auch einen febr verfäuglichen Hittenbeief losgetaffen (S. 333) und tehrte erst um, als er vor der abschiftigen Bahn, in welche er die Kirchenanceleaucheiten sinnsbgleiten soh, jurudischerete.

Daß ber Kaifer felber entriftet wurde, wenn er erfuhr, wie ihn bie Anflikere duch Empfehlung liederlicher Subject für eifungreiche geifftig Sellen zu hintergefen und die Kirche babruch ilitig
yu untergraden suchten, ift aus folgendem im Refoluzionsbuche\*\*) dorfindlichen Handbillet über einen icht souderbaren Rector bes Innsbbrucher Generaleinwieriums zu ersiehen.

Diefer selbige vortreffliche Erzieher bes Clerus mar noch, wie aus folgenbem Bortrag ersichtlich, 1789 in segendreicher Birkfamteit.

"Bortrag, ?) Bomit angezeigt wird, bag bem Rector bes 3nusbrucker Generaljeminariums, Johann Albertini, von ber unter feinen Böglingen berrichen sollenden Unsittlichfeit uichts bekannt sen. 17. Augusti 1789. R. "Dient zur Rachricht. Joseph."

Wer biefe Bertheibigung bes Albertini mit ber Affaire von 1783 vergleicht, ber tann icon manches zwifden ben Beilen lefen.

<sup>\*) 3</sup>m Confifterialarchiv gu St. Bolten.

<sup>\*\*)</sup> Archiv bes Staatsminifterinms (bes Innern).

<sup>+)</sup> Archiv bes Staateminifteriums (bee Junern),

In einer unereifigit erichienene Schrift voll intersfante Enthilungen aus erivolisifen Onellen, in Innoberne ? finden wir, boß Albertini Freimaurer war, und burch die Maurer angeftelt, gehalten und vertjedigt wurde. Die "Ofterreichifche Bediermannis Gronitt" (eine Freimaurerschrift) gestcht felber ober ihm wörtlich zu: Man tegte ihm zur Taft, daß er die Ardoute bestuckt, in siener Riedwung zu profen wore, und bergieden Omnheiten worben mehr angebracht. Er wurde in der Folge gestesetrant nud starb 1820, — 78 Jahre alt. Nach seinem Tober erhanten ihn seine alten Genossen bei geben bei geben der bei Deute seiner Geminar-Direction teine gegründete Klage über ihn vorgetommen." Der taljerliche Erlaß zeigt ums: baß biese Los glass gaseften. Die Berbündeten zu Wien schaft gen der der ihn vorgetommen." Der taljerliche Erlaß zeigt ums: baß biese Los glass genien. Die Berbündeten zu Wien schaft gen werden. Die Berbündeten zu Wien schaft gen werden Wieler und hassen der schaft geweien. Die Berbündeten zu Wien schaft won Wort war Meister und hassen der bei zu Wien.

Sandelt es fich um bie Stellung bee Raifere Jofeph gegenüber biefen Borgangen, fo finden wir auch biefe in Theinere Befchichte ber geiftlichen Bilbungeanftalten berartig gefchilbert, bag bie Mufflarer ben mobimollenben Monarchen nur ju ihren 3meden aus-Theiner fagt (3. 296); "Jofeph II., ein Regent von fonft fo berrlichen Gigenichaften und gewiß bom inniaften Buniche burchbrungen, bae Glud feiner Staaten ju beforbern, mar fo unglidlich, in bie Banbe eines Complote von ichlechten, verworfenen und irrreligiofen geiftlichen wie weltlichen Miniftern gu fallen, Die feine Bute, feinen Gifer und fein fur jebes Bute begeiftertes Berg auf eine beifpiellofe Beife migbrauchten, und ihn ju Dagregeln verleiteten, bie gerabe bas Wegentheil von bem, mas er beabfichtigte, herbeiführen ningten. Das Feuer ber religiofen Revolution glubte fcon lange unter ber Miche und erwartete nur ben gunftigen Angenblid jum Musbruche." Theiner geht bann auf ben Baron van Swieten über, "einen Sollander, ber burch feinen Ginfluß, burch feine Berbindungen mit ben frangofifchen und beutichen Philosophen, namentlich mit benen von Berlin, es beim Raifer babin ju bringen mußte, bag er Borfteber bes Unterrichtemefene in Defterreich murbe. Berftartt burch

<sup>\*)</sup> Freimauter in Dirof. hiftorifche Sfigge von Ludwig Rapp, Innebrud. Bagner. 1867.

Sonnarfele, Born und Sphel, die eifrigften Befoderer des Alluminationuns, wußte er den Kaijer dergeftalt zu numftriden, daß er der wollte, durchjefen sonnte, und mit einer Hate, ibn, wie felhi der Biograph Sofeph II. und Elemens XIV. Garaccivoli fagt, den Handlungen des Aufres den Anfeite des Dechtumgs der des Aufres den Anfeite Gelte "vom heiligen Medarduns", um ihre tenflissen Juste in Orsterreich durchjufeen, und wie sich Boltaich ausberück, die Orsterreich durchjufeen, und wie sich Boltaich ausberück, die Orsterreich untglussen, und wie sich Boltaich ausberück, die Orsterreicher zu dereputeinieren und zu entsthefen.

Es foll nun auch das vorige durch authentische offizielle Altenftude, welche zudem noch nicht in die Deffentlichleit gelangt find, bestätigt werden.

Ein Bortrag des Bijchofs Rerens hatte bem Raifer Gelegenheit dargeboten, seine Auschaunng über die theologischen Studien weitläufig zu entwideln, und einen Studienplan zu machen.

"Bortrag über einige Borftellungen, welche ber Bijchof Kerens gegen bie ergangenen höchften Beredvungen wegen bes Berboels ber Berfündigungen ber Möffig für bie Berlerbeien wegen bet Mintigen halbjabrlichen Dauer bes Aufenthalts ber Alnunen in ben Beiefterhänfern, und ber schriftlichen Prafiungsart ber Candibaten zur Briefterweiße gemacht hat. 22. Janner 1788." (Folgt die Rejoluzion des Kaifers!)

R. \*) "Es ift zu bedauern, und ich habe es schon oft erinnert, ab sich die griftl. Comission wie nannigen nud unbedentenden scholatellichen Fragen abgibt, und Anstände, zweiset bet Bestlichen und Beltsichen erreget, Gewissensängsten und viele Rederei verurschest, während die Sache nicht einen heller weder für die Religion, als dem Staat wert sit: Ob ein Ablaß sit die anwen Seelen im Jegieuer applieitt werden sann oder nicht, bleise sann tein Menisch sicher wissen und sichabet es anch keinen, zu glauben oder nicht zu glauben, ob dieser Wechste im himmel acceptiet oder protessit wird. Wan bat mit Recht so wieles wider die sich sich sich wie Zeschen und gesämmt, und jeht seit ich mit Mispergnügen, daß man sich immer mehr und mehr neuerdings mit selben beschästig

<sup>\*)</sup> Ardin bee Staateminifteriume (bee 3nuern).

und bas ju ergrunden fucht, mas man nicht ergrunden fann. Balb find es bie Ablaffe, balb bie Umftanbe ber Erbfunde und bergleichen mehr. Man fucht aus aften Buchern und Batern Gentengen bervor. Die ein blofee Bortgeprange find, weil fie ebenfo wie jest eine Uebergeugung ber Bebeimniffe fuchten, bie nicht gu finden ift, und fich alfo mit Bortern obne Ginn begnugen muffen. 3ch will alfo biefes Unwefen auf ein Dal aufheben und foll fich bie geiftl. Roon mit feinen in bergleichen mpftifchen Gachen einschlagenben Berordnungen mehr einzulaffen gefüften. Bas aber wefentlich ift, befteht in bent, bag man fich mit bem Unterricht ber Beiftlichfeit nach ihrer Beftimmung und mit binlanglider Berfebung berfelben beidaftige. Die Belehrung muß in ben allgemeinen und nachher in ben bifchoflichen Seminarien allein gefucht werben, fie muß aber bem Bebarf und ber Berordnung angemeffen febn. Richt jeber jum geiftl. Stand fich widmende muß ein eminentes Subject ober 1mae classis febn in feinen Studien. Die Erfernung ber fo beichwerlichen Bermenentit febrt noch Benügfamteit einen Raplan, noch vermehrt folde feine Menidenliebe, noch gibt ee ihm Rufe und Rrafte gur Erfteigung beichwerlicher Bebirge und Wege, um bie Rrauten gu befinden, bie Saframente ju abminiftriren, wie tann man glauben, bak, nachbem man unter bem Ramen einer Lebre und Auftfarung allen Enthufigemum ben jungen Leuten in ihren Studien benimmet, fowohl gar 3meifeln. vielleicht ihnen über bie Religion felbft und ihre unergrundlichen Bahrbeiten überlagt, bag Eltern, Bormunder, welche boch ber Rinder Beruf leiten, ja Junglinge felbft ben geiftlichen Stand fich wibmen und fürmahlen werben; bor allem anbern, mo ihnen nur fo viele Beidwerlichfeiten und eine fo geringe Ausficht bevorftebet, beun bas motivum supernaturale muffen wir gang auf bie Ceite feten, fo bald bas enthufiaftifche gemindert wirb. Rach hinterlegten Sighrl. lateinifden Schulen muß ber Jungling 3 Jahre bie Philojophie horen, von ba muß er fich alfo entichließen entweder 5 Jahre in bas Beneralfeminarinm, nachber in bas bifcoff, Ceminarium ju geben. um dann wenn er in allem fich vorzüglich gut verwendet ein Vicarius bei einem Bfarrer auf bem Land und vielleicht nach vielen Jahren erft ein Localfaplan mit 300 fl. ju werben, und auf eine gute Bfarre ju gelangen bie entferntefte Musficht ju baben. Gein Leben muß aber auf bae beichwerlichfte im Stubiren gur Erfullung feiner Bflichten von aller Gefellicaft und Beburfniffen entfernt, fortgefest merben, bermeil ale menn er ad jura geht in 3 3ahren jur advocatur an allen boberen Ditafterialbedienftungen und Chargen fich tauglich machen und mit Unnehmlichfeit und Bequemlichfeit unter feinen Freunden und Befreundeten leben tann, und eine ftufenmeife portheilhafte Ansficht hat. Beht er jur Erlernung ber Debigin, fo ift es beilaufig bas namliche, auch erlebiget er cher feine Stubien, und tann fein Brot verdienen, will er aber gleich nach ber lateinifden Schule in Batifularbienfte ober in minbere Staatsbedienftungen gn bilbenben Runften ober bergleichen fich verwenden, fo hat er auch immer eine gablreichere und nugbarere Auslicht, ale menn er fich bem geiftlichen Stanbe nach ber jegigen Ginleitung wibmet. Es ift alfo nicht ju verwundern, wenn ber Beruf jum geiftlichen Stanbe fich jebo fehr vermindert, fonbern auch bie gangliche Aufliegenheit an nothigen Gubjecten fich in wenigen Jahren gang barftellet. Dan hat mobibebachtlich und nach Pflicht bie Pfarrereien und Localtaplaneien an allen Orten vermehrt, man hat ebenfalle bie unbeicheibliche Anlodung und Anreigung ber Orbenegeiftlichen, wodurch fie Junglinge bon 15 Jahren in ihre Barne gogen, Die fie in ber Dummheit erhalten mußten, um ihnen ihr Unglud nicht fühlen gu laffen, aufgehoben und ihre Bebrauche, Rleibung, Strenge laderlid und veradtlich gemacht." \*)

"Ich will also hier des Wittel anzeigen, welches ich allein gur Berfchaffung der hintänglichen Angahl au Geiftlichen für die Erdlande weiß. Der armite Theil der Staatseinwohner widmete sich vormals dem geistlichen Stand, die Actleten glauben, daß es eint cherre hintängliche Berforgung water, wenn ihr Sohn statt ein Handwertsburich oder Bauernlincht zu werden, ein Ordensgeistlicher oder Beteiner") wurde. Die Studien, welche dagu sührten, waren gratis, und sie bachten nicht mebr auf sin, wenn er einmal darin

<sup>\*)</sup> Diefes Geftandniß bes Kaifers ift von ber hochften Tragmeite — nach feiner Anficht mar ber Orbensftand überfluffig, er follte bafer burch oben angefeigte Bittel auch noch unterbrucht werben, um bem Weltpriefterftand mehr Canbidaten anutfabren.

<sup>\*\*)</sup> Dit bem Ramen Betriner (nach bem heitigen Betrus) wurden im vorigen Jahrhundert bie Belipriefter bezeichnet.

eingetreten mar. Bermoglichere leiteten ihre Rinder an in ben geiftlichen Ctanb gu treten, weil fie ihnen burch Proteftion und Geburt fo viel beneficia simplicia, fo viele Abteien, Brobsteien, Brataturen und Bisthumer ale ohnfehlbar und ohne fich viele Dube im Bernen ju geben, jur Musficht wiefen; jebo mnft ber Urme für fein Rind gabien, wenn er bie lateinifchen Schulen und Philofophic bort, er muß um ein Stipendium fich bewerben ober im Seminarium gablen, mit einer febr geringen Uneficht für fich und ohne Soffnung feiner Familie bas erfeten gu tonnen, mas fie für ihn auslegt, biefer will es und tann es alfo nicht mehr werben. Der Bermöglichere, nachbem fein Cohn in bas Generalfeminarium geben, ein mabrer und gebilbeter Beiftlicher werben, fich burch 3ahre bem Stubiren und ber Gubordination unterziehen, che er ju einer Burbe gelangt 10 3ahre praftifch bie Seelforge ausfiben nuft, ba alle beneficia simplicia aufgehoben find, wendet fich alfo auch nicht jum geiftlichen Stand, und wenn auch ein Armer ober ein Bermoglicher fo weit gelangt. bag er burch Sinterlegung ber Studien gefchieft und anfgetlart gemacht wird, tritt er aus und lakt fich nicht ausweihen, und ba fowohl particulars ale ber Staat aller Orten geschicfte Leute fuchen, fo findet er 10 Dienfte fur Ginen. Aus allen biefen Betrachtungen will ich mithin, bag mit Anfang bee fünftigen Schuljahre folgenbe Ginleitung getroffen merbe, namlich, baf in allen Erblanbern bie Balfte aller Stipenbien, fie mogen ans Fundationen ober Schulgelbern berrühren, fur Mipiranten jum geiftlichen Ctanb lebiglich gewidmet werde, und biefe ben Bifchofen nach Dag ber Große ihrer Dioceie ertheilt merbe, bag ben Bifcofen bie Answahl und Inwerbung biefer Junglinge überlaffen, boch unter ber einzigen Bebingnig, baf fie erwiesen gang Bedürftige und nicht barum Bedürftige find, weil die Eltern nichte hergeben wollen."

"Die Studien Commissionen hoben also ans nichts anders gut seine als ans die Richtsteit deires Sates und gugleich, daß die Almelsinge, weder die in Buncsielum gemäß die Schule wirflich strengentiren und in ihren Sitten ohne Borwurf sind, sie brauchen nicht primae classis gu sehn, noch weigher zu einer Gminen, welche ohnebirg ziemlich arbitrarisch ist, einen Auspruch zu machen haben, gugleich, da die Johl der Stipendien nicht ertstellich wäre, muß auch

ben von den Bijcofen bagu prafentirten die gratis Frequentirung ber Schulen gestattet werben ohne Schulgeld gu gablen. Durch biefe 2 Mittel tann alfo bie armfte Rlaffe wieder gum geiftlichen Ctanb gelangen. 3ch finde aber auch ohneutbehrlich nothwendig, daß ein Untericied gwifden einem Lehrer ber Religione. Couldigfeiten und amifchen einem blogen Ausüber ber Pflichten berfelben gemacht merbe. Mus diefer Urfache mochte ich alfo, daß im Generalseminario, wo alle bingelangen muffen, gleich ein Untericbied in ber Behre, in ber Dauerzeit berfelben, zwifchen Benten, Die blog ale Bitarien bei Bfarrern, es fen auf bem Banbe ober in ben Stabten, fich widmeten, und iene die wirfliche Pfarrere und zu weiteren Dianitaten auszubilben maren, gemacht werbe. Erfterer braucht noch griechisch, noch hebraiich, noch eine lange Historiam ecclesiasticam, fondern eine reine Dogmatique und gute Moral nebft prattifcher Ausubung ber beil. Saframente und einen auten Ratechismus nebit ber Rormal-Soul. Art ju erlernen. Diefes mußte fo eingetheilt, und eine folde Lebrart eingerichtet werben, daß fie befondere Borlefungen hatten, und biefe, wenn fie nicht gang befondere einzelnweis fich auszeichneten, fur bestanbig untergeordnete von ben Bigrrern fomobl in ben Stabten ale auf bem Lande zu verbleiben hatten, fo branchten fie auch feine weitere Baftoral an erlernen, ale nur fo viel ale nothig mare, um bedeut porfefen ju fonnen, wenn fie ju predigen hatten, ber Bfarrer ihnen immer bie Bredigten jum Borlefen fcriftlich herauszugeben, ober ihre verfaßten Bredigten gu corrigiren batte, und fie immer gebnuben maren, Dieje vorgnlejen."

"Diefe and der mindeften Klaffe Menschen genommenne Leute hätten also tein anderes Perspettiv, als beständige Kapstane oder Bklarien zu bleiden. Die sich gang besonders Insegezichgneten, sommen einumal zu Buden in dem Stissten ab Abbes Comendatairs oder Socklasshafen, wenn sie dagst unglich gefunden, wieder vorrüden, nie aber Psarrers werden u. f. w., noch Dechaute, noch Domhertm, noch Bischofe, da diese Beständig gang ausgestüberten Ernbeaten, nechte und der Eichien Berschliftung, sowolf Bischofensie als Theologie und andere Studien mit dem gehörigen stein und Emineng gemacht hoden, vorbehalten bleiden, da fommet es anf die billies und der einwirtere Ernbeitun met Verscherte dess Seminariums und

ber Profesorn, ale Craminatoren au, hiezu biefenige Klasse was Menichen anezuwählen, die die ausgezeichnetsen Talente hat, die aubern aber ihrer vorbesigaten Bestimmung zu übertassen, und ba muß uoch Borliebe, noch weniger aber Protettionsgesist im mindesten berrichen."

"Auf biefe Art follte ich glanden, daß hintanglich an der Zahl und auch an der nöthigen Anebildung Geiftliche sich vorsinden werben, nur muß sogleich sorgföllig zwischen der Studien- und gestleiche Tommiffion der Entwirf nach dieser meiner Gestlumung ausgearbeitet Bendiffion und eine eine Beische Beis

3ofeph."

Schon am 25. Februar ein nener Bortrag über ben Mangel an Raubibaten bes geiftlichen Stanbes mit ber Refolution: "Sind bie noch abgängigen Aleuferungen ber Bifchofe und Lanberstellen nachbrudjamit zu betreiben. Jofeph."

Wir lassen pier noch in deronologischer Reich Berfügungen iber Generalseminarien und krologische Stubien aus dem Reiolugionsbuchern des Kaijers solgen. Diese zeigen, wie sehn leigen undergentlich ihn diese Sache veschächtigte und wie er in viele Details eingungen pfleste. So viel quiter Miller, in alles Wogliche fineinguregieren, und so ungedeistliche Wirtungen davon! Wie hatte and der Raiser bei seiner Exischung, seiner wissenschaften Borbibnug und bei seiner Wettausschauung und seinen Ledenschwebschweitet — einen andern Studienschauung und feinen Ledenschweiten au Wege bringen sollen — als eben jenen, den wir für worselen doch ein wir dier worselen doch ein.

"1369. Bortrag, in Anfehnug bes Reglements ber theol. und phil. Eindien in ben Ribstern, 11. Sept. 1782. Der Raifer fest in ber Resenigien seinen Willen bezugs ber Generalfeminarien andeinander, außer ben icon befannten Berfügungen solgen hier einige Sieden: "3ebes Alofter, jedes Stift, ablt ein für feine Geiftlichen ausgemeisenes jägrlicher Rofiget." Die Betrelmönde das, was für fie ausgemeisen ist. Bweiertei Roften werden in dem Sominario gegeben, neuntig eine für die Betrelmönde und eine für die Geiftlichen aus dem Sistern. Bene, welche der Bostland nicht für tauglich befinder, werden von Bemeisten vor gefricht. "Die Riffer nub Sisser verten was dermielden fortgefricht. "Die Riffer nub Sisser berfieren nichts dabei, außer daß sie einige Lenchter und Rauchfaßträger werben weniger haben, die sie aber wohl durch andere werden erriem sonnt

In einem Sanbbillet vom 18. Hornung, 1788, ift ein Regulativ für bie nen zu errichtenben Generalseminarien gegeben. Es beginnt: "Lieber Graf Collowrat! Nachdem ich selbs ben Augenichein von bem Dominisanerstofter und dem sogenannten Bestutzen-Golfzglo eingenommen habe, so fixbe ich Bolgenbes zu verentassen möchig: Sie werben an die geistliche Commission und durch selbe an die Regierung dem Auftrag ertassen, das die Dominisanerstreche zur Plarer anstate ber Universitätsefrige bestimmt werbe."

"Sollte ber Raum für gesammte Studenten sammt üpen Gectoribus nicht ertleten, so wäre das Haus der sogenannten Pagmaniten, die anher nach Ofen überseht werden mitssen, einschaffes jum Seminario genorali zu verweuden, welches ohnedieß als ein dem Grance Erzölichof zugehöriges Haus ohne weitere Ablöjung zur Bernendung des geitlichen Fundi gehört. "\*\*\*)

In einem Sandbillet vom 19. Marg 1783 wird ber Abt von Braunau vom Kaijer beauftragt, die Rectores, Bieerectores, Lectoren, Brafeeten und Spirituale fur Die Generalieminarien anzweigen.

Auf einen Bortrag vom 4. April 1783 besiehtt der Kaiser unter anderm: "es sollen für bas Generalseminar die besten Seminarialeinrichtungen theils bom heil. Carl Boromäo, theils aus Frankreich jeue von S. Sulpice zum Muster genommen werden."

"Bortrag über bie Generalfeminarien in Bien v. 18. Aug. 1783. Die Refolution beginnt: "ber nicht bie Gutte ber Generalfeminarien

<sup>\*)</sup> hier berftand ber Raifer unter Roft: Gpeifen.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Alienirung der Stiftung des Primas Bazman mußte die Ungaru befonders erbittern. Die Billifthe im Berfingen mit seinebem Gut sachte fich immer mit dem "höchsen Scaatsprock" nud dem "Salus respublicae» zu masslicen.

erkennt, der fiest entweder nicht die Gleichssemigleit der Lehre oder bie nöthige Sitteubildung bei der Gestlichsteit als höcht nöthig an. Tas erste münschen die Bischofe, das zweite schein die Gestlimung von der jehigen sührenden menschenlieblichen Modesprache zu seyn. Bei meiner einmal erschlienen und wohlebedicktis gekroffenen Berfingung date daber ein oplandweistliche Berchieben. Josed.

Selbst die Inschrift auf fammtliche Generalseminarien machte ber Raiser selbst, fiehe Bortrag wegen Errichtung bee hiefigen (Biener) Generalseminarii vom 14. Oct. 1783.

Res. ad 2 ift über das Portale solgende Inschrist zu sehen, welche auf alle Seminaria generalia zu sommen hat: Instructioni Cleri Religionis sirmamento vovit Josephus II. Aug. an. MDCCLXXXIII.

Die Erfajfe und Befehfe über Generalfeminarien befhaftigten en Raifer ohne Unterlaß, sie gehen in die Junderte von dittirten Foliosieiten, in alle Meinigleiten ging er ein und regelte sie selbt; so in der Refoluzion über den obigen Bortrag 3. B. ad 7. "Abs abs Personale aubelangt, will ich ebenfalls den diesfälligen Antrag des Valenbauer gutheißen, ausgenommen, dob die Angahl der Hande Maß, als sich die Bahl der Seminaristen um 10, sondern nach Maß, als sich bie Bahl der Seminaristen um 10, sondern nach Maß, als sie sich mu 25 Köpse vermehrt, auch um Eineu zuwehmen." "Was dos de Barbicren anbelaugt, jollen alle Seminaristen sich selbt barbiere und also dafür nichts gezahlt werden, der mageschielt, it, daß er es nicht erernt, soll deu Barbierer anb seinum Sache bezahlter.

Durch ein Sanbbillet bom 19. Sept. 1784 verorbnet ber Agifer, "daß die Zoglinge ber Generaljeminarien die 2 Monate Barcangen nicht zu Saufe geben, sondern im Seminar zu bleiben und Bortefung über den Normalichniterricht aufbreu follen-

Der Abt von Braunan Rantenfrauch, von bem theils die leitenden Ideen zu den Generalseminarien ausgingen und der auch die Amdeutungen von Salijers ausarbeitete und die "Assforum" der Studien ind Leben seine Musikt, wurde für sene Zeit sehr gut houvoirt. Er bezog Entstünkt von seinem Stifte und besam nach dem Bortrag 557 des Assfoluzionsbuche von 1781 und besam wach dem Bortrag 557 des Assfoluzionsbuche von 1781 und taijertichem Defret 4000 fl. als Director der theologischem Studien. Racheinander wurden durch eigene Rabinetebefehle die Stiftungefonde der bifchoflichen Seminare ju Gunften der Generalfeminare eingezogen und fo die Stiftungen ihrer Beftimmung entfremdet.

Ulerigens woren es immer die Referenten, d. h. die Kanzlei, welche die fürchenfeindlichen Lehrer durch Belohungen zu ermuthigen infetten und diefelben wem Kaifer für Belohungen in Boricksoprachten. Ein Beispiel hierüber fanden wir im Refoluzionsbuche noch furz vor des Kaifers Tod, wo der Kaifer aber, erischrocken und berfürzt über die Revoluzion in Belgien, uicht mehr auf den Borschlag einging.

"Bortrag. Bomit die auverlangte gutächtliche Aeuferung über die Anmertungen, weiche ber Cefter des geftlichen Rechts ju Bowen es kate der Ertätrung bes Erzibifofes som Bedeftn über die von den theologischen Lebrern zu Cowen, auf die ihnen von demfelben vorgelegten Fragen gegebenen Antworten entgegengeftellet hat, erftattet, und Le Plat mitjammt feiner Samilie, indehejondere aber fein altefter Sohn ber allerhodifein Gnade anempfohlen wird."

"8. Janner 1790. R. Bon ben Anmertungen bes Le Plat ift gegemartig fein Gebrauch ju machen. Uebrigens aber werbe ich bei Gelegenheit die Berbienfte biefes Mannes auch in feinen Sohnen ju betofinen bebacht febn. 3ofeph."

Mich nur für die Erziehung des Clerus im reformatorischen einnet — auch für die Jortbidung desjeiden auf demielidigen Wege damaliger Auftstärung wurde von Oden Sorge getragen, und zwar durch des eigentspimitig zu diefen Zwech, von Seite des Staates aus, gehandhabet Institut der Pfart-Concurfe, d. b. der Prüfungen, weichen sich be Cambidaten für pfartrider Pfründen unterziehen mußten.

Auch hier geben uns die taif. Berordnungen über diefen Gegenstand, wie auch die dieustfertige Literatur, welche im Sinne diefer Berordnungen aufzublühen begann, hinlänglichen Aufschliß.

an der fais. Borfchrift, "nach weicher die Goneursprüfungen pur Veletzung der Kuretheneffichen fauftigfin daspühatten find.» die es : "In Erwägung von was für einem ungemein großen und wichtigen Einfluge auf die Veltigion die Sitten und den Stand das Amt der Geelforge feh, das de die ihefen Lefteren und Predigern der Keligion unftreitig am meilten beruhet, wie lange noch der Aber-Transer. Die kont. Innefalten . 26 glauben herrichen und die Gedantenlossigsteit der größte GedieSdauers seyn soll u. f. w. — werden die Soueurs und jolgendem Normalis geleitet." "Um von Seite der Egaminatoren sicher zu sein, daß hiezu genug tüdtige und in den chen Grundsgap der gestürten Theologie sowobl as des Kirchurrechte sichly hinlänglich benanderte Individua gezogen werden, u. f. w. — sollen wenigktend kine andern als die in den Grundfägen der geläuterten Theologie und der die kin id den Grundfägen der geläuterten Theologie und der die kin id den Grundfägen der geläuterten Theologie und der die kin den Grundfägen der geläuterten Theologie und der die kine der Grundfägen der geläuterten Theologie und der die kine in den Grundfägen der geläuterten Theologie. und die Kine der in der Specialverordnung über die prattissie Arecksimmeprispin hießt erz. denn diese krakesismus) ist und bleibt sir das gemeine Bott(1) das Handbuch der Keigion. Auch wird der achten Archistrungstungt: Grundpung gethan. Als ächt aber galt damals nur, was im Sinne der sich vor örder fande.

Um biefen Coneursprufungen im Ginne ber herrichenben Boftheologie beim Elerus Gingang in verichaffen, lieken fich theologifche Schriftsteller berbei, eigene prattifche Berte über biefe Brufungen abgufaffen, in welchen Berfen felbftverftanblich mit ben allerhöchften Berordnungen burch bid und bunn gegangen murbe. Boren wir ale Dufter Ginen Diefer Cdriftsteller, beffen Schrift in mehreren Auflagen erichien \*). G. 99 ericheint folgende Coneure. frage: "Db bie Befete bee Lanbeefürften auch im Bemiffen verbinben - und mas pon ben Strafgefeten ju balten fen?" 3u ber Beautwortung biefer Frage liegt eigentlich bie Bointe bee 360 Seiten ftarten Buches. Schon Die Definition Des Bortes: Gefes gebort in bas Bebiet fomifcher Confusion, ber Autor fagt: "Benn Fürften und Regenten, Die Gott über Land und Leute an berrichen gefett hat, Chluffe guter leberlegungen, Rathichlage mabrer Beisheit, burchgebrufte Borichlage tiefer Ginficht, Anordnungen vaterlicher Gorgfalt und gefunder Bernunft jum allgemeinen Beften ihrer Staaten fund machen, ihnen genan nadzuleben befehlen, - fo beißen fie

<sup>\*)</sup> Rendier's Gedanten über die den Aloftergeiftlichen dei Gelegenheit der neuen Pfarreinrichtung in den tail. Erblauben vom t. t. hoft und dem ergbildofiichen Wienerischen Confiforium vorgelegten Fragen. Bien. Sonnleithner, 1784.

Befete. Gin Befet ift alfo eine Anordung ber Bernunft, Die bon ber Bernunft ftammt, weife vernüuftig gebietet ober verbietet, beren 3med bas allgemeine Befte ift, bie bom Regenten tommt u. f. m." "Das Gefet wird ungerecht, wenn ber Obere nicht ber rechtmafige ift\*), wenn ber Endzwed nicht bas allgemeine Befte ift, wenn bie laft nicht gleich, b. i. nicht verhaltnifmagig nach bem Bermogen und ben Rraften ber Unterthanen getheilt ift u. f. m." "Db aber bas Befet gerecht ober ungerecht, billig ober unbillig fen, tommt blog ber Ginficht und bem Bemiffen bes Regenten. und beuen er anvertrant, ju prufen, ju urtheilen, ju: er muß nach bem Blane bee Bangen ichliegen, Er regiert. - Unterthanen feben bie Theile ber großen Dafchiene (!) nicht ein, und Suge muffen fich nicht wiber bas Sanpt ftranben. Ihnen (ben Stufen) liegt bie Bflicht ob, ihren Canbeeherrn mit willigem Bergen gu gehorchen, ibn wie Bater au lieben, fich feiner Corgfalt mit treuer Buberficht au überlaffen." "Ge ift ein richtiger Glaubeneartifel ber driftlichen Sittenlehre, bag alle Beiete, fomobl geiftlicher ale meltlicher Fürften, alle Unterthanen, je nach ihrer Bichtigfeit, ftrenge nach ihrem Bemiffen berbinben."

An biefer alterliebften Confusion und Ropffolgetir raisonirt ber "die Theise ber großen Maschiene" in der That "nicht einiscende Unterthan" fort. Daß fich Gottese und Weutschausch wider invierbentonnen, darüber will er gar uicht nachdenten, benn da würden sich die Ande gegen das hand frant trauben." Die Berbimmeltung der Ctaatsgewalt auch in Rirchenangelegenheiten war damals das Dogma bet Zeitgeiste, — nur die bemittigs daran Glaubenden sonnten es weiter bringen!

Derfelbe Renbier ichrieb für Weltpriefter, bie ben Pfarreoneurs ju machen haben \*\*) und bann noch ein brittes Bert über basfelbe

<sup>\*)</sup> Dier mare ican bie Frage am Plate gemefen: 3ft ber Laubesfürft ber rechtmäßige Obere in firchlichen Angelegenheiten?

<sup>\*\*)</sup> Renbier's Gebanten über die den Beliprieftern jur Befehung der neuerridieten Pfarren und Lecastapfancien ben 16. September 1783 vom ergbischöfischen Wiener Canfiftorium im Generalcancurfe vorgelegten Fragen. Bien. 1788.

Thema mit Bariationen. \*) Diefes lettere Bud hat befmegen einiges Gewicht — weil barin die gauge, vom Raifer felbft erlaffene Bfarreoneurs. Ordnung enthalten ift.

Probst Wittola in seiner damaligen Wienerischen Riechenzeitung begrüßte die Sorgialt des Kaliers, der sich sogne um die Prisung der Pfarrandidaten so eingänglich bemühte, mit solgendem die Zeit charafterischen Trompetenstoß:

"Bien, Unfer Bater Joseph verläßt uns zwar manchmal förperlich, aber in seinem Herzen sügter er uns allzeit mit. Rechtden, daß seine beschwertigen Reisen sichtbartich von seiner Bestrebung alle Fürstenpflichten zu erfüllen angegeben werden, pflegt er
auch seine Rasstunden austatt zu seiner Erhohiung, zu unserer Bohlschtz zu erwenden, weit unsere Wohlschaft seiner Bohlschtz zu Schaft zu Vollecht zu Vollecht zu Vollecht zu der Vollecht zu vollecht vollecht zu vollecht

(Rach einer Cinteitung beginnt bie eigentliche Borfchrift wie folgt): "Borfchrift, nach weicher bie Coneursprufnugen gur Befetung ber Curatbenefizien funftighin abzuhalten find."

"30 Erwägung von mas für einem ungemein großen und wichtigen Einfluffe auf die Religion, die Sitten, ben Staat, das Amt ber Seclioges fen, da es bei diefen Lehrern und Perdigern der Religion nustreitig am meisten beruhet, wie lange noch der Aberglauben herrifen und die Gebautenlosigteit der größte Bester glaube niet, wie lange noch der Aberstauten herrifen und die Gebauten felgen glut, wie viet folglich deran liege, das zu diesem Amte aus den Competenten die tauglichsten nach der Absicht der Kirche und der Staates flets gewählt werden u. f. w. 3m 1. Paragraph: Bon dem Faminiardern heißt es.

"Um von Seite der Examinatoren ficher ju fenn, daß hiezu genug fichtige und in den ächten Grennbidben der gefäuterten Theologie sowohl ale des Lirchenrechtes felbst hinläuglich bewanberte Individua gezogen werden" n. f. w. "follen wenigstens keine

<sup>\*)</sup> Renbier's Gebauten über bie ben Competenten bei ber vom L.t. hof für bie L. t. Burgpfarre in Bien u. a. ausgeschriebene Concursprüfung nach der neueften allerhöchsten Borschrift ben 13. Mai 1784 vorgelegten Fragen und Aufgaben.

andern ale bie in ben Grundiagen ber geläuterten Theologie und bee achten Rirchenrechtes genug bewandert find, angeftellt merben" u. f. m. Die gelauterte Theologie, bas achte Rirchenrecht, die achte Ratechifirungefunft fommen in ben Berordnungen febr haufig por. 3a biefem achten Rirchenrecht ift ban Given immer bie hochfte Autoritat - er ift ber Rothhelfer und Rothnagel in allen Collifionefallen; ber Primat fommt, wie es bei biefem Ergfebronianer nicht andere gu hoffen ift, immer fehr ichlecht weg, fo wird jum Beifpiel biefer van Efpen (Jus ecel, univ. P. II, seet, I., tit. 14, §. 13) eitirt: "Wir fagen überhaupt mit bem berühmten van Efpen .... bag, fobalb es bas Beil ber Geelen, die Roth und bie Liebe bes Rachften erforbert, alle pabitliden Borbehaltungen aufhoren und ber Bifchof ungehindert nicht nur lodgablen fonne, fonbern Amte und Bflicht wegen, felbit loezahlen muffe" und furz barnach wird auf ben Babft losgeichlagen: "Schlafrige Rachficht, unmiffende Gewohnheiten, liftige bochmutbige Unmakungen, nuterbrudende Ufurpationen tonnen gottlichen Amtemurben, gottlichen Rechten und Bflichten feinen Abbruch thun; wenn es gescheben ift. fo mar's llugerechtigfeit, bie nie gilt noch gelten fann" u. f. w.

Diefer Henbier empfieht tom Seeflorgelferus bie Kirefnegeschichte best orabbiaten Iansienisten Maeine mit großer Barme an, und ergreift dusie bie angerechne Gelegenheit vor ber theologischen Worssmacht best damaligen Desterreich; bem Abs Rauftes ju Amutenstrauch des Rauftsse ju fichwissen.

Renbier fagt: "3ch hobe boch manchen Berfaffers Rirchenefchichte gelefen, aber für mein herz und neine Seele feine mit so vieler Geistlesentzgie, Salbung, Richtigkeit und zugleich angenochmer Kürze geschrieben gesunden, wie jene des vortrefilichen Roeine's. Unfer Urtheil rechtiertiget der verehrungsburdigfte (!) Beisall des vielleicht größen aller großen Theologen Deutschlands"), des wegen

<sup>&</sup>quot;Diefer "größte aller großen Thologen" fiebt noch peutigen Tages in feinem Ortenschaft ju Wog in teinem genen Abnerlie. Er wer ein ziemlicher Geldverdrander, und bejucht feine lieben Gobne nur — um fich aus ben Gliteienlingten Gelb zu hoben. Urbergien vom ihr Maurenfenach nich wir niferwabet, alle er im Perberfichen Riefenleriton, 9. 69. S. 44.—43, dargfiellt wird, benn die defelbst angeführen Schriften und Arnfermagen sind nich von die ferm Abl und L. L. hofteit Bautentfaraus, Joudern von

feiner vielfätigen Berdenfte um die dadte Religionswissfenschaft fo berühmten hachwärdigkten Prälaten von Braunan Rautenftrauchs, t. f. Directors der theot. Hacultät auf unsterer Universität zu Wien, der in feinem Weistersfüsste von einem Entwurf zum Generalfeminarium den t. f. Zöglingen eben diese Buch als Kirchengeschichte vorligeröst umd bessen Leina nachbrücklich empfehlt.\*

So wurde nicht nur die Bildung, sondern auch die Fortielibung des Cierus von den janfenstisigen Hoftpologen geteietund die Di minorum gentium, die praftifchen Theologen, betrachteten die Hoftpologen als ihre Leuchtsterne, benen fie nachzogen, und benen fie im öffentlichen Gult, dem gesammten Geefforgeeferus Aum Beifpiel, ihre Lobifcher fungen und bienen Berefrung goffen.

Die Bof- und Regierungscanoniften traten mit ihren Lehren von Jahr zu Jahr fuhner auf. Soren wir einen aus bem Jahre 1786\*).

Ueber bie Rloftergeiftlichen aus unterbrudten Rloftern, Die nun in ber Geelforge angeftellt murben, fagt biefer Canonift in ber Borrebe: "Es wurden bie wohlthatigen Abfichten Gr. Dajeftat unfere allergnabigften Raifere nur fehr unvollfommen erreicht werben, wenn fich bie ausgesetten Donche noch immer gu ihren Rloftergelubben verbunden hielten. Gie murben in biefem galle, bee ihnen obliegenben Bfarramtes ungeachtet, fich fur nichte mehr und nichte meniger betrachten tonnen, ale für mahre Douche - murben folglich ale mahre Donde immer geneigter febn ihren Alofternobern und bem Babfte ale bem Dechant und Bifchofe ju gehorchen - murben und mußten immer geneigter febn nach bem Spfteme bee Doncheftanbes und bem Beifpiele ihrer befutteten Mitbruber bem armen gandvolle eintrag. liche Sabeln ju predigen und ben Aberglauben gefliegentlich ju lehren, ale burch Bernunftlehre und reines Coangelium bie gemunichte Auftlarung ju beforbern" u. f. m. "In Anfebung biefer Urfachen ift es alfo nothwendig die Belt überhaupt, infonderheit

einem gar erbarmlichen Judividuum aus derfelben Zeit und gleichen Namens. Ueber die bei verschiedenen historitern vortommende Consusson dieser zwei Rautenstrauch haben wir schon Seite 348 gesprochen.

<sup>9)</sup> Ueber die Richtigkeit der sogenannten feierlichen Rloftergelubbe. Bon Frang Taver Rupaur, Lehere bes Kirchenrechts und der Landergefehe. Motta; Ban muß ban Gott Alles erbitten, aber ihm nichts der Zeugen versprechen. Bien, t. t. prib. Baumeisterliche Deuderei. 1786.

aber die jur Seeflorge ausgeseigten Ordeusgesstlicken über den wahren Berth über fereirlichen Gestädes aufgustüren. Diesier Gegenstlamb hat auf das Bohl des Staates nut der Kirche großen Einfinß, und ich dente der Menlicheit einen westentlichen Osenit zu leisten, glaube biere Dant zu werdienen, wenn ich die Richtigteit der ferpetiksen Gestädes flar beweise mit daburch die nitztlich ansgeseiten Ordensmanner zur Erställung über seellschaft gleiche Andelfen bei übergen aber, welche noch fünftig ein gleiche Schiefal (!) tressen möchte, aneiser sich zum Boraus zu einer berkohenn Bestimmung mit pratissen Remainsch und geren und geständen Remainsch und geständen Bestimmung mit pratissen kommen der den bestimmung mit pratissen Remainsch und gestanden.

Intereffant find bie zwei letten Bargaraphe (Geite 107, 8, 63 und 64) biefes öffentlichen Profeffore bee Rirchenrechte; nachbem er früher gefagt: "Unfer jest glormurbig regierender Raifer Joseph II. bat feine fo febulich gewäuschte Rirchen. und Staatereformation bei Aufhebung ber Donche angefangen," heißt es §. 63: "3ft es benn nicht genug, bag Joseph in weniger ale 6 Regierungejahren bie meiften und icablichften Alofter feiner weitlanfigen Stagten anfgeboben? nicht genug, bag er in biefer furgen Reit, trot aller Gegenporftellung bee Romifden Sofes, - ungeachtet aller Biberfeblichfeit ber meiften feiner eigenen romiich gefinnten Bifchofe, einen großen Theil ber Monche mirflich ju Geelforgern, ju Schullebrern, mithin gu nutlichen Denichen umgeftaltet hat? Bas fann er bafur, bag biefe aufgehobenen Donde nicht gang gludlich fenn wollen? fteht es benn in febner Dacht, die bisher fo allgemein herrichende Deining bon ber Unauflosbarfeit ber flofterlichen Gelübbe, obicon fie im Grunde irrig ift, auf einmal allen feinen Donchen gu benehmen? 3ft es benn bes Raifere Conib, bag fich fo manches fromme Mutterden feiner Staaten por Druben und Gefpenftern fürchtet?" &. 64: "Benn fich alfo bie Monche felbft um ein Phantom anaftigen, mas fann ber beite Monarch anbere, ale bak er folche Schwache an ibre Bifcofe weifet, beren Beichaft es eigentlich ift, berlei frantelnbe Seelen durch Uebergengung eines beffern mit apoftolifcher Liebe und Sauftmuth ju beilen. Benn aber biefe entweder felbft am namlichen Borurtheil frant liegen, ober wegen ihrer geichwornen Unhanglichfeit an ben Babit, ben armen Monden nicht helfen wollen, bann ift freilich Joseph an bedauern, daß ibn die Borfehung gum Regenten

eines Staates gesehet hat, wo er die Entscheidung über die Rechte und Glüdseligkeit seiner Unterthanen Blobsinnigen oder gar Miethlingen des Römischen hofes zu überlaffen gezwungen ift."

An biefem Sthus fchried ein öffentlicher Universitätsprossende in indefen die Theologen das Lirchenrecht hören umbeten — über die Wische und von Pahl. Zum Chluße theilt er noch Lod und Tabel in namentlichen Unstührungen and: "Eines von diesen beiten war bisher teider bei und der Zul. Doch sollen es die Herren vom Anstand wissen, die wirt und Bische leiten eine fehr rühmliche Anstandmenden. Was die aufgestärten Bische von Mantan und Olimih gethan, ist befannt, ober nen midchte es vielleicht manchem lein, das unfer gnäbigiter Fürsthischo von Gräg, Joseph Adam, aus dem reichsgraftlichen Jaust von um Arten, die ausgeschaftlichen Marie Vorlagen und die Eisterzienser des Stifts Neuburg in Obersteier wirslich von drie Gräßber des Stifts Neuburg in Obersteier wirslich von ihren Schübben des Gehorjans und der Krmuth bispensirt oder mit andern Sorten ihm die Ungatiektich bat."

Diefer Richeurechtsprofestor gab nun bis jum Tob ber Kaisers tein Aufe mehr, mit einer Prosesson-Berjerterwuß verfündete er bie Aufliamun nach seiner Jacon. Schon im nachsten Jahre ließ er eine neue Broschürer) (100 Seiten ftart) vom Stapet — bern Borreck se eraßbisch ist, daß sie heutigen Zages als eine Tornie auf das Treiben der damaligen Lichtmauner getten tonnte. Das Dupa ist dem Grasen hieronismuse dobron, Erbanrichall bes hohen erstissiere Salburg, gemidmet. Der folstern Borbericht lautet:

"Dant fep es bem himmet, wir feben nur noch geringe Uberelissfel jener unglücklichen Zeitlen, in welcher gothische barbarische
Ummissender alles licht des menschlichen Berstandes umwedelte, und
Deutschlande sonst Freistit gewohnte Razionen geneigt machte, ihren
Rachen einem ieben Soche, dos ihnen von Berschlagenen aufgelegt
wurde, zu beugen. Die unterbrickte Wenschhebet behauptet wieder
iger ursprünglichen Rechte, die Jürsten lerene einsehen, weische Swenzie
ihnen zur glücklichen Beherrichung ihrer Unterthanen zuschel, wir be-

<sup>\*)</sup> Die Rerifei hat vermoge ihrer Einsepung fein Recht, Gefebe ju geben. Bon Frang Taver Reupaner, Lehrer bes Lirchenrechts und ber Landesgesebe. Grag, 1787, Milleriiche Buchhaublung.

wundern bie wohltstätigen Berorbunugen, bie fie jum Beften ihres Bottes ergeben laffen, bie geiftliche Gewalt wird in die von Chrifto felbf felgefetten Graugen der beteftenden Liebe jurubageniefen, Aberglaube und Menfendehag gettigt, mahre Frömmigfeit und Breibertiebe allgemein gemacht, bie Rünfte und Wiffentschaften verbreitet, und ber ebelbeutende Weitbärtiger fann fich ber Freubenthränen nicht enthalten, da er die Beherricher Europa's fo nuer-mubet an ber allgemeinen Widfeligleit abeiten fieht!"

"Bernunft, Offenbarung und Geschichte lehren uns, daß nur er Landesfürft allein, feineswege aber die Diener ber Religion, bas Recht hat, in allen jenen Gegenständen, welche nicht ichon unmittelbar von Gott bestimmt worden, den Bürgern eines Staats Gesehr

Ale Benveissührung für bas Staatslirchenthum suhrt ber große Canonist die alten Geschiedern von Justinian, Rart den Geogen und sogar den Bygantinischen Raisern aus. Den Schließ macht der obligate Arompetentussch auf die vom Wonarchen ausschende Auftlärung und heilsame Resoum zur Beglüdung ber "Staatsburger".

<sup>&</sup>quot; Diefe Thefe nebft andern fehte Saunenfels auf, uud ein Ebler van Reefs, Jurift, mußte felbe in dem gewöhnlichen Herfale ber Rammeralvorlefungen am 12. Mai 1767 vertheibigen. Siehe: "Beil: Sanneufels und Maria Therefia. Bien. Gerald 1858."

## Ein Fortidreiter aus dem Clerns.

Gin Sauptagent und Forberer ber mobernen Richtung war Brobft Bittola, ber heransgeber ber "Bienerifchen Rirchenzeitung" und berichiebener Schriften und Brofcharen.

Das Gebentouch ber Pfarre Pro bifborf embftit iber ihn Folgenet. "Marens Antonine Wittola war ber 29. Pfarrer von Probliborf in ber Zeit von 1774 bis 1797. Derfelbe wurde für Probliborf profeutirt ben 28. März 1774 und infallirt am 30. Mai.
Geboren war er 'zu Rofel in Schlesien, am 25. Mpril 1736. Er
erhielt nach empfangener Priestenwise die Pfarre Schörfling in
Ober-Desterrich, wurde daun fürftl. Passausser Constitution au.
Dere-Desterrich, wurde daun fürftl. Passausser Constitution die
Onusse friener Obern und die genannten Würden." — Er farb lant
Seteche-Protosofel ber Dompfarre bei Et. Stehhan am 23. März 1737
(unten heißt es irrig am 24.) in Wien, Longed, Nr. 781, alf 61 3ahre
am Schassing im dere die Problivorf am 27. Wärz berediget.

Am Sterbe-Protofolie von Profitborf beführt fich über Wittols ofigende Aumerlung: "Bar 23 Jahr Pfarrer allier und wurde, nachdem er sich bei dem Religione-Ausstander ber Bauern in Bohmen besonder ausgezichnet, von Sr. Walestalt Maria Theresia zum Profiten erhoben. Laut demselben Protofolie war sein Stater Antonius Wittola juris utriusque Doctor und farb 71 Jahr alt in Profitborf am 8. Februar 1776. — Seine Ruhchfatte beziechnet eine weiße in Saudetein eingefassen Marmortasse an Beren Rirchen-mauer; ober dem Stein das Bappen in Blei gegessen. Die Lepidor-Ausstrift an ber Warmorplatte lautet: "Dier ruhet der Dochmiträgste berr Marg Auton Wittolo, der Gottegeschytheit Doctor, infalitete Profit zu Biereo und Pfarrer allhier. Starb in dem 61. Jahr seines Auters, den 24. März 1797." — Die gewähnlichen Embleme eines Priesters und Thriften fehlen, wenn nicht das Probstilies Kreus im Wappen deren Eele volles

3m pfarri. Gebentbuche fantet es meiter:

"Er war and Auctor einiger literarifder Broducte, als: "Der betrachtende Chrift", 6 Theile, Bien, 1776. — Mehrere theologische Schriften wurden von ihm aus bem Frangofischen überseht; auch

ericien unter feiner Redaction eine "Rirchenzeitung" und "Die neueften Beiträge jur Beligionslefte und Rirchengefchichte" vom Sacher 1790 bis 1792. Bum Schuffle bierer Raderichten foll woch ein Biftations-Protocoll vom Sahre 1776 hier feinen Blab finden, wechtes ber Zeit bes Pharers Bittola augehört und auf feine Perfolicifeit und ben Buftand ber Pfarre Probitoorf zu feinen Tagen einig Streiflichter wirft:

Relatio Visitationis 1776 in Probstoors a Ludovico Robl decano in Orth, 17. Nbris. Wir geben fier bas Protofoll (bas Original ift lateinisch) in beutscher Uebersetung.

"Bon ber Person bes Pfarrers, feinem Leben und feinem Sitten: " "Marens Anton Wittola, ein Schlefter aus der Diberje Bredfan, 41 Jahre alt, Dr. ber Theologie und Blicher-Censjor an ber Wiener Universität (?), ordinist ju Wien auf den Tischtlich der Knijerin und von biefer seiner michtigen Patronis vor zwel Jahren auf diefe aute (insigenom) Pfarrer präsentist und knomisch infassifier.

"Diefer Mann, in Biffentschaften wohl bewandert, sicht einen nittlichen Lebenstvandel mit Ausnahme seines unversöhnlichen Hasse, mit welchem er Wonde, besonders aber Witglieber der aufgehobenen Geseldschaft versolet). Sonst ist er untadelhaft, nächtern, keusse, beschaft ihn auch der Armen lieden. Ich debensten, wohltschaft gegen Arme und Krante, denne er Hille seister, mut, daß er aus dem Frausslissen Wärmen lieden. Ich debennen nur, daß er aus dem Frausslissen Wücken in's Deutsche überseh, die nicht nur teinen besonderen Werth haben, sondern durch deren Hernsten und der Zitel setz – er sich der Selekten und friedliebenden Wannern (apud viros paais amantes) verhaßt mach. — De Cooperatoribus heißt es dom aweiten Cooperator: Carolus Schwarzl, study Passauer-Alumuns, 33 Jahr alt — übrigms ein Wann von vielen Föhighteten, sit seines Flarrers getreuer Mithester im Schimpfen über die Mönche (födelis Parochi wui in dijudieandis monachis Cooperator).

"De officio et obligatione."

<sup>9)</sup> Der im hoben Greifenalter unter bem gegenvärligen Defon herrn Cafpar Abifer (bem wir auch obige Miltheitung verbanten) verflotbene Schuletere von Brobftborf — ergählte noch oft von ben Gehäßigfeiten Wittola's in befagter Richtung.

"Dbwohl der Pfarrer wegen ichwocher Bruft nud nicht ausglebiger Stimme, für die Kangel durchaus nicht taugt, judi er diefem Mangel durch Griffarung des Coangeliums und Aindertatchefen abzuhelfen; an hoben Beflidagen probigt er auch, wird ader wegen Berfdicentheil feiner ichlessigen Mussprache und wegen des Citizens ungabliger Texte von ben Leuten hiefiger Gegen des Griver verstanden, daher fein Breiden and nicht viel frudtet."

Es eriftirt bon ihm folgender Defftiftungsbrief:

"3ch Jofe Winfter, L. f. Plarrer zu Probitori und Rindeinvater allba, betennen hiemit, daß hochw. hr. Marx Auton Wittela,
Th. Doctor dann Plarrer in Problidorf, in seinem Testamente, dato.
1. Febr. 1795, publ. 28. April 1797, S. 5 die Leitung einer heit.
Messe aufgestellt aus einem Errebeage sin sig und vollen bei Abgeltobenen
aus seiner Berwandtischaft angeordnet und dage ein Capitol von
100 sit. bestimmt hat. Die Erbin volle Berforbenen Anna Mittela
hinterstget higu eine Dbligarion von 100 fl. Bon den Interesse
joul der Pfarrer 1 st., der Mesner 15 tr., das übrige die Kirche

Diefe Notigen aus bem Gebentbuch ber Pfarre Probitborf wollen wir burch einen Lebensabrif ergangen, ben wir in einer Brofcure\*) vorgefunden haben.

"Diefer Hochwürdige Herr, und jeweilige Plarrer zu Brobfiorf in Unterofferreich, des Passanischen Liedensprengels, war zu Kofel im Prenssischen Schofen. Seine höhren Strobien abfolvirte er zu Wienn, und word von den Jestinten, da er arm, und fremder pisse derbirtig wor, in seinen Studierjadern ungslicht unterstitützt, besonders war der in der öfterreichsischen Proving vormales so bernspinte, als grundgeleste Pater Tebiel lein besondvorten Bohlthafter. Die Bottlesgelartheil studier er noch unter dem Pater Redhsammer, und erhölte in derfelden den Doetorhut. Alle Zesiaten gaden ihm dos Arnguss, dos er wöhrend seiner Studierden steinen sich von der ehemaligen Besellssaft wahrer Freund gewesen sein, Millein bald noch erkangtem Orterate geriech er in die Betanntschaft des hochwürdigstem dischges Gemom Souter's, der sposieglichen Kattlick den noch erkangtem Orterate geriech er in die Betanntschaft des

<sup>\*)</sup> Biographie ber Glaubenefeger in Defterreich 1783. (Ohne Drudort.)
\*\*) Ueber bie Wirtsamfeit bes Janfeniften Stod fiebe Seite 356.

Direttore, ber ibn mit ben Schriften bee Janfenius, Bafcale, Queenelle, Dicole, Arnaud, und ber utrechtifden Rirde befannt machte; und in furger Beit, burch biefe blendenden Schriften verführt, marb Bittola ber allergeichwornfte Befuten Reinb, bergleichen man feinen fennet. Durch Empfehlung bes Rarbinale Digaggi berlieb ihm bie Grafinn von Rhevenhüller eine febr eintragliche Pfarren in Oberöfterreich, Die fich Schörfling nennet, und ighrlich 3000 Bulben eintragt. Anfange galt er ben bem Rarbingle ju Baffau febr viel: er machte ibn gum wirflichen geiftlichen Rathe, und nahm ibn allegeit in die Bifitation mit, Allein die Gnade des Rarbinal-Bifcofes bauerte nicht gar lange. Daber verwendete er fich nach Bienn; nahm burch viele Ueberfetungen aus frangofifchen Buchern, Die er ber berftorbenen Raiferinn zueignete, und burch feine, ben Schlefiern angebohrne, liebreiche Art bas Berg ber gutigften Monarchinn gang ein. Gie ernennte ibn nach bem Tobe bee (Titular) Bifchofee Stod gum Direftor ber theologifden Rafultat ju Bienn: aber bie Beiniten. und fo gar bie Dominifaner bintertrieben es, baf nichte baraus warb. hierauf wurde fein Sag gegen bie Befniten noch großer. Die Monarchinn gab ibm balb bernach bie Bfarren Brobitborf, machte ihn jum Affeffor beb ber Buchercenfur; und ale bor einigen Sahren bie mabrifchen Bauern fich öffentlich lutherifch erflarten, marb er nebft bem ibigen Bifchofe San ju Roniggrat, und Baron Rreffel ale Apoftel abgesendet \*), die Bauern wieder gu bernhigen. Rach pollendetem Geidafte, welches man ber Monarchinn noch fo gludlich geendigt vormabite, marb er Titularprobft gu Biento in Sungarn (bie Brobften eriftirt nicht mehr) und ftand bei ber Monarchinn in großen Gnaben. Indeffen aber verbarb ibm fein tofes Danl wieber alles; feine biffige Reber gog ihm von allen Seiten Reinde gu: und bas Auspfarrungegeschaft in Oberofterreich, bas ihm die Raiferinn auftrug, brachte ben Rarbinal-Bifcof von Baffan vollenbe miber ihn auf. Diefer beflagte fich wiber ibn gu Bienn; Bittola marb abgerufen; die Bfarraustheilung ohne ibn geendiget; und bie Monarchinn fieng an, über ben Bittola etwas aufgebracht ju merben.

<sup>&</sup>quot;) Gine bodft intereffante "apoftolifche Miffion". - Bildof Dan und Bittola leunen wir, Kreffel war, wie wir idon & 21 bemerft, enifchiebener Freimauer, beffen Name fich in ben Brotoloffen ber Mauere vorfubet.

Bald barauf nahm ibm ber Rarbinalbifchof bie Ratheftelle; und wenige Monate por bem Sinfcheiden Therefiene mart er ju Bienn bou der Cenforestelle abgefest. Die Urfache biebon fteht in "Babrmund". Run, fagt man, fangt er wieder an, fich empor gu fcwingen. Uebrigene fpricht biefer Glaubenefeger bee achtzehnten Jahrhundertee bon allen untatholifden Bartheben, Grieden und Proteftanten, und fogar von den Lammebrudern in Dahren und Schlefien mit großer Sochachtung; er ift ihnen ungemein gewogen, und vertheibiget fie, mo er nur immer tann. Entgegen aber ift er ein abgefagter Feind aller Orbenegeiftlichen, ber Ericfuiten, und befondere bee romifden Stublee. Ueber bie Babfte geht ibm bas Mundwert über bie maffen mohl. Bider die unbefledte Empfangnig jog er icon in Oberofterreich jum größten Mergerniße ber Laben oftere los. Er will auch, man foll Mariam feine Mittlerinn nennen. Den Gnabenortern ift er absonderlich feind, und verwirft alle Ballfahrten. Daria Bell. Maria Taferl, und ben Countagberg nenut er immer Tunis, Tripolis, und Algier, breb Raubnefter. Bon ber Anbacht gegen bas Berg Befu, o Gott! ba larmt er, daß es gang abicheulich ift. - Bebe ben Chafen, Die fo einem Bolfe anvertrant find!!! - Er fdrieb die Grinnerungen über Burgene Trauerrede auf den Tod Therefiene. und ift ber Rotenmacher über die Tolerangpredigt bee B. Derg."

Soweit die Brofchure von 1783.

Die Polemit biefes Manues war grob nub perfid gugleich, Der charalterfeift Batricius Goft hat dem Mufflarungsproßt die beiden angedenteten Eigenschaften mit aller Ringe nachgewiesen \*\*). Er fagt dem Probit: "Wie tommt es, daß sie in Ihrer Schrift sin- Dulbung (Colerun) gerade mich nicht dividem wolfen, die in ich ein Brechfert, so sit es ibr ganges Bestreben dem Ernten alle Liebe mid Rachficht gegen solche einzusslößen; und so gehöre ich auch dorunter: letze ich aber recht und fatholisse, wie reimt es sich mit einem altholissen Peter wogen alle mit bet die eine fatholissen bestre werden, das er mich der ächten und fatholissen bestre werden, das er mich der ächten und fatholissen bestre worden.

<sup>\*)</sup> Answorl auf das zweite Schreiben des öfterreichischen Pfarrers, namich herrn Mary Auton Billofa, der Gottegelabstufeit Doltor, infairten Probften von Biento, Pfarrer zu Probftborf, über die Toteaus. Bebf einer Rachfchiff in. f. w. Bon Patriclus Faft. Bien. Erpbischifte Aur 1782.

Uhatafelicifien anflößig, so gekenten Sie, doß auch Irr Eefren uns Rachsofften anflößig find, boch biefem ungeachtet empfehlen Sie uns Antholiten anflößig find, boch biefem nur unter Michigen Sie ben mich aus biefem Gefege ans, und halten mich altes Haffe Sie ben mich aus biefem Gefege ans, und halten mich altes Haffe Sie dafer Uhubulnung mirbig. 30 habe fie freundlichglichtig erinnert, daß Sie bei einer solchen ungeitigen Uhubuldpamteit wider nich boch einige Beweise für fich ober wider mich anishten wider, welche Sie gar nicht thaten, was fonute ich diligere gloten. — In diese Wegener der Rirche, der oh bie innerhalb bes Pfründentreise der Rirche, oder oh sie dossflowen unserhalb bes Pfründentreise der Rirche, oder oh sie dossflowen unserhalb bes festen in eine Wegener wie Wiltela thut man fanun zu weh, wenn man als den Schwerepunkt, der sie noch fermell in der Rirche fall, die Pfrinde begeindent. —

Agif hatte frühre einen "Aufholischen Unterrich" herausgegeben, er von Wittola "in feiner Tolerang" ohne Beweis eine Schmähfchrift" genannt wurde, in berfelben Toleranz schimpfte Wittola über ben Erhifche Migazi, und nannte "Kalt" fogar einen wahnfinnigen Pricitere.") Dann sogt Wittola: "Bus ber Kriche wahren Nachtheit bringt, ift bie habsfharrige Beharrung so vieler Geitschieden auf Wisberbauch, an welche fich unfere irrigen Brüber vom Ansjange her glioßen haben, und noch siehen, fabethalte Deiligthimmer u. bal. find. Bem die Gerten ber Protestanten thener sine, ber wird wir der irrigen Bertagen eines Bischoge als nachteligibe beingken, welcher es einem wahnsinnigen Briefter gestattet, seine von Aberglanden und salfcher Andacht strogende Schmälsschrift ein der Taboutschlichen und lasser ist den achteilig beingken, welcher es einem wahnsinnigen Briefter gestattet, seine von Aberglanden und salfcher Andacht strogende Schmälsschrift den Latholische Unterricht schaft on oft zu nennen.

Run enthält aber ber "latholisia Unterriafer bes Sait feine Schmähung. — und boch nennt Bittolo leifen Unterricht eine Schmähigferist. — Bittola aber predigt Tolcranz, und neunt Jasi in biefer Tolcranspredigt (aus onlym heransgegeben) einen wahnspinnigen Priefert Buttol instie eine Tolcransfarfit burch ein

<sup>\*)</sup> Schreiben eines öfterreichischen Pfarrere über bie Tolerang nach ben Grundfaben ber tatholifchen Rirche. Bein. Sounfeithuer'iche Schriften. Dartl. 1781,

Schreiben ju vertheidigen. \*) Bu biefer Bertheidigungeichrift macht Bittola eine Menge bon Excurfionen, um auf ben Rern ber Frage nicht naber eingeben ju burfen. Er rebet von Beiligen ber Rirche in einer Beife wie irgend ein zeitgenöffiger rationaliftifcher Baftor. "Der Dominitaner Beter von Berong ift im Jahre 1252 icon ale ein Danlaubifder Juquifitor ermorbet worben; nur 65 3ahre nach bem Tobe bee Betere von Bell (Abt von St. Remp in Rheime, bann Bifchof von Chartres). 3m Jahre 1275 ftarb ein anderer Dominifaner Rammund von Bennafort, nachdem er in Arragonien bas Rebergericht eingeführt, und fo biefes Ronigreich fur feinen Orben (!) erobert bat." Wittola, ber ben beil. Betrus von Berona einen Daplandifchen Inquifitor nennt, ergahlt mit ber unbefangeuften Diene bon ber Belt, auf bem nachften Blatte, es fei in Ling eine Litauei gum Bergen Befu gebrudt morben; nach fleifiger Rabnbung nach bem fcredlichen Attentater, ber biefe Litanei bruden ließ, und nach bem pflichtvergeffenen Cenfor, ber fie an bruden nicht verboten, und nach Ergablung, wie alle vorrathigen Eremplare biefer \_auftokigen Litanei" bei ber Reichtingerin (Drudereibefiterin) confiscirt worden (um Defterreiche Untergaug, ber burch biefe Litanei batte berbeigeführt werben tonnen, hintanguhalten), fagt bann (ber Bittola) mortlich: "Um bie Cache fura ju machen und Ihre Bedulb nicht ju migbrauchen, fo will ich nur noch fagen, bag ich biefes Mergerniß pflichtmaßig nach Bien berichtet, und meinem Berichte eine folde Litanei beigeleget habe. Gie wurde von ber f. f. Sof. Bucherceufur noch unter bem Beren Grafen von Clary verboten." Go machte fich Bittola felber jum Inquifitor ber "Auftlarung", inbem er ben Drud ber fo verhaften Bergiefnanbacht in Bien gur Strafhandlung anzeigte. Bittola war icon unter Maria Therefia Buchercenfor in Bien, wie jum Theil aus bem taiferlichen Refolugiouebuch von 1780 \*\*) erfichtlich. "449. Bortrag, mittelft welchem eingeratben wird, benen beiben Probften Bittola und Strohmager, jedem einen

a) Zweites Schreiben eines öferreichischen Pforrers über die Toferaug. Bon Morr Bittofa, der Gottesgeschriebeit Dottor, inf. Probft von Biento, Bfarrer zu Brobftdorf, Wien. Sonnfeitbner. 1782.

<sup>\*\*)</sup> Ardiv bes Stooteminifteriums (bes 3unern).

Dustrirbeitrag von So ft. jährlich zu verwüligen. 22. Magnft 1780. Placet Maria Threffia. — Bittola nennt bann Seite 31 bie Herzigirtundacht, obt fantalitisch Serzischundacht, wöber welche doch ver Bischol zu Bifola im Tostanischen, erft den 3. Juni 1781 einen so nachröcklichen Sittenbrief gerausgegeben hatt. \*)

"Saft" wird ein ums andere Mal ein wahnsigniger Priefter genannt, weil er nicht gegen Ballicherte difimpt, Bitled jegt über die in vielen Didecfen iblicen Pfizien von ben Bunden Chrifti, vom Schweißtuche Chrifti u. a.: "Alle fappiscen Pfizien, welche bekanntlich die Wönche zu Alugnh, zu Korvel, zu Belchenau ze ze. im mittlerem Alter zur Gründung der heutigen saliceu abaden, erchnet er (Baft) der Kriche zu."

Dag bei Befehungen von guten Pfründen besonders auf die Fortspreiter im Clerus Rüdficht genommen wurde, verftest fich wohl von felbf: — oft wurde es auch in den Resoluzionen troden ausgebrochen, so 3. B.:

"Bortrag. Die Besethung der Probstei Innich in Tirol. 23. Mai 1783."

R. "Diefe Probstei hat in Sufpenso ju bleiben, ba ich erft feben will, welche Geiftlichen fich bei ber neuen Einrichtung am verbienftlichten machen, werbe nur solche beachten, fie einen von ihnen zu verleifen. 30feph." \*\*)

Bei allebem nuß bemertt werben, baß ber Raifer es nicht liebt, wenn Leute befobert murben — bie fein anderes Berbienft als bas ifper Protection — fei es nun burd, fibre Geburt ober um sonftiger Beliebtheit willen — aufweisen sonnten. So erwieberte er auf einen Bottrag, 21. October 1788. R. "Daß von nun an niere Canonicus werben fonne, ber nicht 10 Jahre in eura animarum gestanden und lich barin vorzissisis ausgezichnet habe. "?)

Probft Wittola mar ber geichäftigste und unternehmenbite Agent ber Auftlarungspartei gu Bien, ein Meister im Schimpfen und Larmen gegen bernfstrene Geiftliche und ein Denunciant aller jener,

<sup>\*)</sup> Der Bifchof Ricci von Piftoja mar eben nur für Bittola et Comp. eine Antoritat. -

<sup>\*\*)</sup> Archiv bes Glaatsminifteriums. Refoluzionebuch von 1783,

<sup>†)</sup> Mus bemfelben. Brunner. Die theol. Dienericaft tc.

welche irgend eine ber Auftlarungeordonangen nicht zu beobachten fich erfühnt hatten.

Bei einer Befprechung ber famofen Brebigerfritifer\*) tommt Die Rede auch auf Bittola und ba beißt es: "Belch' große Schande überbedt nicht folche Berfaffer, fo aus ben pobelhafteften falfchen Radrichten, ober mobl gar icaublichften Erbichtungen ibre Blatter jufammenftoppelu? welch' unauslofdliche Somad brudt nicht jene in ben tiefften Schlamm barnieber, wenn fie noch bazu geiftliche Burben befleiben, aber aus zeitlichen Abfichten, ober Leibenichaft fich nicht blos ju Zeitunge., fonbern auch ju mehrmalen öffentlich und formlich aufgeforberten Lugenichreibern, bann Berlaumbern berabmurbigen und bennoch mit einem menichenfeinblichen Tartuffe in Die Fauft lachen, wenn fie burch falfche Runftgriffe ihren geiftlichen Mitbrubern, ia gangen Orbensgemeinben eine übel flingenbe Schelle jugeworfen haben, bie aber gemeiniglich nach ihrem vorigen und rechten Orte gurudfallt." Der Antor fagt, bag "feine 3 Brebigten hauptfachlich auf bie Prebigerfritifer und bie "Rirdenzeitung" (Bittola's) gielen." "Rachbem biefe Berren icon fo oft gelaben worben find, einige über alle Rritit erhabenen Bredigten, wie fie folde bon unfern geiftlichen Bolfelehrern forbern, ju halten, ober wenigftene im Drude porgulegen; fo ift es mabrhaftig eine bie Rrititer übel bezeichnenbe Schanbe, baf fie biefes ju bemertftelligen fich nicht getrauen, noch vermogen und alfo am Tag legen: bag fie feine foul. gerechten Rritifer, fonbern nur mutbige Tabler feben, meldes niebertrachtige Saubwert aber von ber gaugen gefitteten Belt mit bem groften Abidene verachtet mirb." Der Autor führt ein eben in ber Beit, in welcher er fdrieb, ericienenes Urtheil über Bittola's Rirchengeitung an, in welchem es beißt: "Diefe Beitung ift weiter nichts ale ein mahres Dagagin ber icanblichften Berbrehungen, ein Bufammenfluß ber icheuflichften Traumereien - bie getreuefte Sammlung ber ausgeschanbetften Lugen und ber eigentliche Git bee auffallenbften Barthei- und Emporungegeiftee."

<sup>&</sup>quot;) Drei Probigten auf bas bobe fift ber beiligen Pfungfleieringe, nelche vorziglich ben Berren Brebigertritifern und Rirdenzeitungeschreibern, aber auch ben andern herren Schriftfeldern, so über bie lathel. Religion, ibre Gelabten in. f. m. geschrieben haben, jur bodftwildigen Belehrung bienen mögen. Bien. Beten 1878.

In dem faiferlichen Refoluzioneprotofoll von 1788 fanden wir einen höchst ergöhlichen Zwifchenfall, den eifrigen Reformator Wittola betreffend.

"Bortrag \*). Uleber die von dem hiefigen Cardinal-Etzhölich und allerbachten Befehl abgehaltene Unterfudung einer wider den Probitdorfer Probit Bittola Er. Majestat eingereichten Angeige, 12. April 1788. R. ad 1. "3ft dem Probsten besonderse einziehnden, daß er darob wache, womit an Soun- uid Sepertagen bei der Frühmesse das ein Bott richtig das Evangelium erstärt werbe. A 2. et 3. 3ft dem Bittola wegen beiser liebertrettung lambesspirifier Morodunungen ein Berweis zu geben, und er zur fünstigen gemann Befolgung der bestehende Morodunungen anzuhalten. Joseph."

So verfaumte er im Gifer ber Zeitungerebaction ju Bien in feiner Pfarre ju Probfibor ju prebigen\*") und ericheint, wos ficher febr fomifch ift, felber alle ein Attendater "gegen bie allerhöchsteu Berobnungen" (beren begeiftertifter Berehrer und Bertheibiger er geweien ift) in feiner gangen extenfunitefact.

Am Jahre 1787 erschienen einige Buchtein (bas 2. Heit Seiten kent 21. Beitel 114 Seiten kenteft), wedse sich gun Ausgebe machten, eine Menge Lügen, erdichtete Correspondenzen, entstellte Thatjachen in dem Hamptepot sir zeitliche Ausstätung der Wienerischen Kirchenzeitung von damals uchzuweisen.

Der eifrigfte Diener ber herrichenden Regierung und öfterrichische Großauftlärer im Clerus wird der börwilligften Gigen und
Demuneiationen in Thatfachen beitiguchigt. Golde Euthallungen
lamen dem Probste von Bieneo sehr ungelegen, denn: daß man im
Anteresse der Mufflärung tapfer lägen bärfe — an biefem
Sabe haben biese Aufstärer bis auf den hentigen Tag mit großer
Ablätelts stellaebatten.

Die fehr mertwurbige Birtfamteit Bittola's ale Berausgeber ber "Bienerifchen Rirchenzeitung" foll in einer anderen Schrift über

<sup>\*)</sup> Ardiv des Staateminifteriume. Refoluzionebuch von 1788.

<sup>\*\*)</sup> Probftdorf fiegt von Bien öftlich aber jeufeits der Donau. Der Weg ju Bagen von Bien bis Probftdorf dauert au 4 Stunden.

<sup>†)</sup> Undarteifiche Bedanten eines getreuen Batrioten über noch einige von einem Fremde ibm eingeschiefte wienerifche Ricchengeitungeblatter. Zweites Deft. Wien. Schmibt 1787.

bas Balten ber Aufliarer etwas naber beleuchtet werben. Dier hat es fich nur um eine Charafteriftit ober um ein leuchtenbes Beifpiel eines Fortigereiters aus ber Wiener Divefe gehandelt.

## Ein gemäßigter Aufklärer über den Abt Rautenftrauch und den damaligen Clerus in Gesterreich.

De Lucca voar von Sonnenfels sicon 1770 besonders in Schup genommen; benn er empfast ihn "als substituten Lehrer Rannmeralwisseichafteten in Berhinderungefällen des Sonnenfels. ") Diesem de Lucca aber muß nachgerühmt werden, daß er in vielen Fällen der Bahfeit ein Zengnis ablegte, und zwar auch in Fällen, wo diese Bahfeit nicht zu Gunfeln der Auflägere aussiel. Das mußte dem Bericht bed de Lucca über Kantlenferand voransgeset werden.

Franz Stehhm Nantenftrauch, geboren zu Pfatten in Bohmen 26. Juli 1734, wurde zum Ab feines Stiftes gewählt 1773, als Director der theologischen Kacuttät nach Wien berufen 1774 und fard zu Erfau in Ungarn 30. September 1785.

Rach Wien murbe er burch die Aufflärungsparthei berufen; er wurde benutht, um ben neuen Studieuplan fur die Theologen burchjufeten.

Die Kaiferin, das wußten die herren, halt viel darauf, das and eine geistlich Autorität für den Plan fich ansöpreche. Rautenftrauch wurde nun aufgefordert, anch einen neuen Plan aus gu-arbeiten. — Da er mit den Aufflärern zu Wien in intimen Beighaugen fland, ließ fich nichts anderes erwarten, als was grichagh. ere lieserte einen Plan, der mit dem Bienerplane wunderbarer Weise ganz übereinstimmte. Das ganze Annöver wird von de Lucea \*\*) seife fre wachfreitigerten ergüblt, wie solgt:

"Um Enbe 1773 war Rautenftrauch ale Direftor ber theologiichen Falultat und Beifiter ber Stubien- und Buchercommiffion gu

<sup>&</sup>quot;) Feil; Conneufels und Maria Therefia. Wien. Gerold 1858. G. 23.

Prag ernannt. Zugleich befam er ben Auftrag, einen Plan jur Berbefferung des theologischen Studiums zu entwerfen. Der Plan warb nach Wien gefandt und man berief den Berfasser 1774 bahin, um bei einer baseiblt niederzessehten Commission das zu behanpten, was er entwarf. Den Plan durchzuschen, war ertwas leichtes, da er bem Plan, ben die Studienhoseommission in Wien niederscheide, ganz gleich fam. Um nun diese zwei bereinigten Plane auszuscheren, word er (Rautenstrauch) in dem erwöhnten Jahre ernannt, nachdem man ihn vorfinein nach Brag mit der Bollmacht sandt, die diesen bilosophischen und theologischen Schulen einzurichten.

Wie nun be Lucea in bem Borgange mit Rautenftrauch ohne Umftande hinter die Couliffen leuchtet - fo ift biefer Dann auch mahrheitliebend genug, ben bon den anbern Auftlarern feiner Beit gefdmahten Clerus in Bezug auf miffenfcaftliche Bilbung - in einer thatfadliden Anführung barguftellen. Er führt \*) 358 öfterreichifde Beiftliche feiner Beit ale Schriftfteller an, barunter tommen 83 Eriefuiten vor. De Lucea bebt in ber Borrebe besonbere bie Berdienfte bee Rlofterflerue um bie Biffenfchaften beraus unb rühmt, mas biefer für Runfte und Biffenicaften geleiftet babe. Er führt bie Ramen ber Autoren, ben Orben, welchem felbe angehort und bas Bergeichnig ihrer Schriften an. Jebenfalls ein wahrheiteliebenber Dann ohne Schmahfucht und Berlaumbungefucht ein Mann, ber felber etwas gelernt hatte und baber auch an anbern bie Biffenicaft ju icaben verftand. Er contraftirt mit bem Gros ber bamaligen Aufflarungescribenten, Die bem Clerus bas febr freigebig binaufzumerfen fuchten, mas fie in ibrem Bergen trugen namlich eine bobenlofe Unwiffenheit.

<sup>\*) 3</sup>m 2. Banbe feines: Belehrten Defterreich. Wien 1778.

## Die geistliche hofkommission und die Aufhebung der Bruderschaften.

Friedrich II. von Breufen fprach feinen Indifferentiemus gegenüber aller Religion in bem befannten Gabe aus; "In meinem Reiche fann jeber nach feiner Façon felig werben." Bei ber Deft. Regierung gestaltete fich ber Bug ber Auftlarungeperiode in anderer Beife. Diefe hielt fich gang befondere berufen, Die Rirchenangelegenheiten gu regeln. - Alles Gelfgonvernement, alle Corporationen mit ihren eigenen Lebensfreifen hielt bie bamalige Regierung von vorn berein fur ein Uebel und einen Schaben bee Staates. Die Bruberichaften, melde Bebet ober Werfe ber driftlichen Liebe fich gur Aufgabe ftellten, maren felbftitanbige Corporationen mit freier Bahl ihrer Borftanbe, freier Bermaltung ihres Bermogens, Gelbftergangung ihrer Mitglieber. Alles bas mußte gebrochen und nach Möglichfeit eentralifirt merben, fo lag es im Shftem, bas fich nach allen Seiten bin ansgliebern follte. Leiber fanden fich ju allen berartigen Unternehmungen gunftfuchenbe Clerifer, bie Alles, mas ber Raifer im Ginne führte, im Borbinein guthießen, Mles, mas er ine Bert feste, belobten, gefügige Berfreuge bei allen Gingriffen bee Stagtes in bas Rirchenregiment nub gegen ben Beift ber Rirche. Bir fonnen biefe Berren bieweilen fo voreilig mobibienerifd finben, baf fie bem Raifer felbft gu meit nub gu fcnell in ber Aufflarung pormarte hinunter gingen, fo bag Jofeph II. felber noch öfter einen Bemmichub einzulegen fur gut befunben. Much bei Aufhebung ber Brubericaften bat fich ber wibermartige Gerbiliemus ber geiftlichen Soffommiffion thatig gezeigt. Bas bier folgt ift burdwege hanbidriftlichen Quellen bee Biener Staateminifterials Archive entuommen, und gwar aus ben Originalpapieren mit beu Randgloffen und bochften Rabinetebefehlen bee Raifere, jebe Gloffe, jeber Befehl mit bee Raifere eigenhanbiger Unterfchrift verfeben. Bir führen bas, mas jum Berftanbnik nothwendig ift, in drono. logifcher Ordnung an.

Gin Bericht an ben Raifer über die Bruderichaften (vom 28. Sornung 1783), befagt: "Die geiftliche hoftommiffion hat bas Eigent-

liche ber Bruderschaften und bie unnöthige Existenz berselben vollsftändig erwiesen, da es durch mehr ale tautend Jahre in ber gangen Eristenheit in ver katholischen Rirche teine Bruberschaft ober sogenannte abgesonderte Liebesversammlungen gegeben."

Mus dem Bortrage der "trugeforfamften geiftlichen Hoftomission" in Betreff der Bruberschaften ist folgender Bermögensstauts derschon erstädlich, ") "3m Wien allein sind 116 Bruderschaften, welche nach einer von der Stiftungs-Buchhaltert Anno 1779 derfosten Tabelle an reinem Bermögen 688,248 ft. 24 ft. bestigen, und die nebst dem an Opfern und jährlichen Justüffen von isten Jinfen im Einem Durchschafte von zehn Jahren 1,179,853 ft., folglich in Einem Durchschafte von zehn Jahren 1,179,853 ft., folglich in Einem Durchschaften 27,581 ft., an Opfern 17,806, zusammen 45,387 ft. einensommen habet.

Die Brudericaften werden in dem Berichte in 4 Zweige geraliedert:

1. Brudericaften jur Berebrung einzelner Beiligen. 2. Bur Berehrung einzelner Religionegeheimniffe, g. B. Dreifaltigfeit, Corpus Chrifti. 3. Belde auf Silfeleiftung ber Scelen im Regefeuer abgielen. 4. Chriftenlehr Bruberichaften, welche bie Belehrung ber Jugend beabzweden. Die geiftliche Soffommiffion findet alle vier aus ben munderlichften, freilich bochft aufgeflarten Grunden überfluffig, benn alles, mas biefelben im Muge haben, gebort nicht jum "Befentlichen bee Chriftenthume," benn "bie Beiligenverehrung ift nicht geboten." Auch bae orare pro defunctis ift fein Religionegebot, fondern bloe eine gute und erfpriefliche Gache u. f. m. Die Chriftenlehren follen nur pon Beiftlichen gehalten merben, welche nicht aus verunftalteten Ratechismen vortragen, "fondern fich die rechte Art ju tatediffren eigen gemacht, und ben Befit biefer Gigenicaft burd öffentliche Broben und barüber erhaltene authentifche Beugniffe ermiefen haben." "Das Ratechiffren tonne überhaupt beutzutage teinen Brubericaften überlaffen werben" und beshalb find alle Bruderichaften aufzuheben und die "Thatige Liebe bee Rachften in Begiebung auf bilflofe Urme bafur einguführen." "Darum muß auch bas Bermogen ber Tergiarbruberichaften biefen meggenommen und in gleichem Ginne verwendet merben."

<sup>\*)</sup> Arcib bee Staateminifteriums. (Act. 790 ad 81 b. Sornung 1783.)

3m Mars 1783\*) wollte ber Raifer es nach eigener Ranbaloffe mit bem Bruberichaftevermögen alfo gehalten wiffen : "Der Antrag ber Ranglei enthalt viel Ontes, jeboch muß er in einem gewiffen Dag gehalten werben. Um biefes befto leichter ju beftimmen, und bamit ben meiteren Anfragen vorgebogen merbe, fo mill 3ch ibr Rolgendes jur Richtichnur poridreiben, namlich, baf alle auf Bruberfcaften verwendeten Capitalien ober Bufcuffe von bem geiftlichen Annbo getrennt und bem Schulfundo in gefammten Erblauben angewendet, diefe aber nicht auf Universitaten, lieea ober lateinifche, fondern blos auf Trivialichulen verwendet merben, in melden Lefen, Schreiben und Rechnen gelehrt wirb. - Diefes tann um fo leichter gefchehen, ale bie Brubericaften nicht eigene gnr Geelforge gewibmet maren, und auf biefe Art bie burgerliche Gefellicaft mehreres atwinnt, die Rinder in der Chriftenlehre unterrichtet und bas unfchulbige Gebet ber Rinber beim Anfang und Ende ber Schnlen ben verbruberten in biefen Congregationen vielleicht fur ihr Geelenheil ein nutbareres Suffragium febn murbe, ale fie in ihren Berfammlungen verrichteten. Die Ranglei wird biefes Rormale ber geiftlichen Rommiffion ju miffen machen und von der Fundationebuchhalterei ein Totale über alle Bruberichaftegelber formiren laffen und Dir Lanberweis borlegen, bamit 3ch hierans ein ficheres Urtheil fallen tonne, wie biefe Gelber bemnach jum Beften ber Tribialichulen berwendet merben fonnen. 3ofeph."

Anteressant bleidt, wie der Anifer bisweiten die gor qu anfgelätern Mattage feiner hohen Rathe qurecht fept. So 3. B. schädigt die geistliche Hoffenmissen in einem Bortrag dom 9. April 1783 \*\*) vor: "Dbgleich die Armen sür ihre Tobsthäder zu beten im Genoissen verbunden sind, so glaubt man doch, dos die Wohlftagt in ihrem Berthe versiert, wenn der Evohlichter überzengt sehn will, doß der Arme, dem er wohlgethan hat, für ihn bete. Daher ist man wohl einverstanden, daß die Seessorger als Hriten ihrer Gemeinde die Armen zum Gebet für ihre Evohlichter ermannen und bewegen sollen, nur wäre sierbeit aller Zwong zu entstenne.

<sup>\*)</sup> Graateminifterial-Archiv. Bruberichaften. Rr. 371.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem Nr. 1556, sub Nr. 4.

bericktigte felbft mit Aundysoffen und eigenhandiger Unterschrift Rummer für Aummer bie Vorschläge ber gestlitigen Hoffommission; auf dos Obige bemerft er: "ach 4. Ein verforgter Armer, bem es ju ihmer fallt, eben in bem Augenblich, als er dos Almosfen aus den wohlthätigen Handen empfängt, einige Baterunfer zu beten, würde wohl nicht werth sein, verforgt zu werben. Ge faun als bei dem diesstlieben."

An die Rr. 9 ber geiftl. hoftommiffion, welche weitlanfig vorschlägt, wie das ueue Infittut ber thätigen Liebe auf bem Lande verbreitet werben tonne, bemertt ber Kaifer, wieber in die fleinsten Details eingebend, in einer Nandgloffe:

"Ad 9 fam die Einführung diefer Institute überalt, wo die Obrigfeiten solche annehmen, zu gleicher Zeit geschehen; nur sind auch die Eerssorger durch ihre Ordinarios nachreitlich dazu aufzumantern und ihnen zu biesem Ende die Bredigten des Kannüber Dechante Zippe in die is Honde zu geben, wie es denn auch nicht wenig zur Besorderung des Instituts gereichen wird, das lieine Wertsche des Waratori: Gedausten über die Abschaften wird, das Etetlens und der Vereiffenung der Armen, von Obsaben überfest, in die Hande aller Mitglieber zu verlingen, siezu auf dem Lande die Oominien zu unentgeltlicher Bertheilung aufzumuntern, in der Stadt abet einen hinlänglichen Verlag davon zu veraussellen, auch minder wohlsberieben Gliedern des Instituts foldes auf Kosten des Fowdes inwenden.

Am 16. Juli 1783 ichrieb ber Kaifer Jofeph an ben Grafen Golloweat, er folle bei Ginifthrung bes fo nubliden Inftitutes bie Bereinigung ber ihaligen Liebe bes Rachfen und Art zu Berte gechen, wie Graf Buquop biefes in Bohmen eingeführt hat") mm 26. Detbert 1783 bestimmte ber Saifer im einem Pandbillet an ben Grafen Kolloweat, ber halbe Theit des Vermögens ber eingegognem Beuderichaften fei bem Atmen-Verforgungs-Justitute, bie andere Johffech ben Mormulifablen gewiden.



<sup>\*)</sup> Daubbillet bes Raifers, Archiv bes Staatsministeriums, Fascifel Brubericafteften 2657.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem 3828.

Con fruber mar bie Furcht entftanden, bas Bublifum merbe unaufrieden fein mit biefem neuen Urmen-Buftitute und nichte bagu bergeben. Das veraulafte ben Raifer ebenfalle gn einem Sandbillet \*): "Lieber Graf Rollowrat! Da, wie ich vom Grafen Buquob erfahre, man gegenwärtig bon bem erften Borhaben, mit bem bier eingeführten Inftitute ber "Bereinigung ane Liebe bes Nachsteur" augleich eine und awar die einzige fünftig zu besteben babenbe Brubericaft unter beren Damen mit zu verbinden, gang abgegangen ift, biefes aber auch ben Beitritt und bie Mitmirfung fo vieler anbachtigen Berfonen, bie bas Gute, womit fie fich jum Beften ber Armuth permenben, nur unter biefer Geftalt zu thun munichen, einen ungemeinen Ginflug bat: fo merben Gie mit bem Grafen Buquob unter Beigiebung ber geiftlichen Rommiffion nachftene über biejenigen Dagnahmen, unter welchen man bem Publifum bie bereite ertheilte Rufage bierauf erfüllen gn tonnen finden wird, bas gemeinschaftliche Einvernehmen pflegen. Bien, 26. Juli 1784. 3ofeph."

3m 19. Rebruar 1784. \*\*) Bird über die Dobalitaten weitlaufig abgehandelt, wie bae Bermogen ber Bruberfchaften gum Staatefonde gemacht merben, b. b. ben Brubericaften ihre freithatige Beftimmung meagenommen merben foll. Es banbelt fich um bie "verlagliche Ginbringung bes Bruberfchaftevermogene" und um die Gingiebung ber "freieigenthumlichen Capitalien und beftanbigen Rente, und ber bei einigen Brnbericaften porhaubenen Reglis taten bier und in ben Borftabten und auf bem flachen Canbe, alles geftifteten und eigenthumlichen Bermogene." Ge ift nicht abgn. feben, won ber Berfaffer biefes Aftenftudes bas eigenthumliche und freieigeuthumliche Bermogen in jenem Momente betont, in welchem es weggenommen murbe. Es ift babei "wohl Rudficht gu nehmen, bag burch befonbere Ginbebungen und Bermenbungen biefer Brudericaftegiebigfeiten nicht unterm Bolt ber Bahn, ale ob bie alten Bruberichaften boch noch beftanben, fortgefest, und ben vorigen Bruberichaftevorftebern nicht Anlag gu Unterichleif und neuen Berheimlichungen gegeben merbe." Die Berathichaften ber Brubericaften find burch ... eine pertraute Berfon" an bie Stiftebanptcaffe

<sup>\*)</sup> Ibidem 3260.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem 406.

ad depositum gu fenben, Saufer, liegende Grunde merben verlicitirt. Much find ben Bruberichaften alle ihre Schriften, Urfunden, Rechnungen und Berthpapiere abzunehmen. Die Gerathichaften ober Gilber und Gold muffen nach Bien gebracht, die anderen von ben betreffenden Rreifamtern verlicitirt merben. \*)" Dehrere biefer Regierungeverfügungen mußten befondere einschneiden und die Ditglieder ber Brubericaften (refpective Gigenthumer bee Bermogene) erbittern. namlich .. bie Borfteber burfen pon nun an feine Jutereffen pon ibren Capitalien mehr erheben, mohl aber die rudftanbigen und laufenden Beitrage beren Mitglieder bie auf meitere Berorduung einzubringen." Manche Brubericaften maren fomit ber finangiellen Geite uach, Gigenthum ber Mitglieber, benen auch Beguge baraus gufielen, und welche mit geringen Progenten aus bem Stod bee Gigenthume Unleben machen fonnten. Die Rechtslehrer ber Aufflarungeperiobe erflarten einfach ben Staat ale ben Gigenthumer; und ber Staat faub es vortheilhaft, ein folgfamer Cobn feiner neuen Bflegemutter, ber "Polizei und Rameralmiffenichaft" ju werben; und bas Gut ber Rirche nicht nur, fonbern auch ber Mfociationen, Die auf firchlichem Boben ftanben - einfach zu annexiren, um es nach Belieben andermartia ju permenben.

Solche Bruberichaften erführten nach bemietben Attenftas 642 und zwar Wien fammt Borftabten 121 \*\*); Biruer Diderfe, Biertef Unter Biener Balb 149. Reuftabter Diderfe D; Salburger B. U. B. B. 48; Baffauer B. D. B. B. 94; Paffau im B. U. M. B. 119; im B. D. M. B. O. M. B.

Es handelte fich um ein offentliches Actenstück, burch welches dem Bublitum die "ilmgestatung" fammtlicher Bruderschaften in die "thatige Letde des Nächsten" angezeigt und auch wünfchenwerth bengestellt werben sollte. Die Berhaublungen bieniber find interessant, b

Der erfte "Entwerfer" biefes gur Beruhigung bes Publifums auszugebenben Schriftftudes machte feine Sache gu eifrig bureau-

<sup>\*)</sup> Diefer Borichlag murbe abgeandert; alles Berathe mußte in ber betreffenden Landeshaupiftabt jur Licitation gebracht werben.

<sup>\*\*)</sup> Gin früheres Afrenftud jablt 116.

<sup>+)</sup> Ibidem im felben Actenfascitel Dr. 2372.

cratifis, er leitete feine Atheit mit viefem, drei Seiten langem Schiupfen mad Verdadfigne der Brunderfachte ein und betente die dieligik herrigkenden Mißsträuche, um das Publitum (chan von vorusehrein gagen diese Geoprocationen aufpullenfelin, umd es zu bewegen, das se dam die kluterbeichung berießen guttellen, umd

Darüber ift num ale Randgolffe vom Kaifer Sofeph felbft ju fein: "Da bie ju fchar bei chriebenen Unauftandigteiten und Migbranche der ehemaligen Bruderschaften bei dem mit Borurtheiten noch eingenommenen Bolle nur Miffsallen und einem nöbrigen einberad berandigen wörte, bo ift zu beisfen Berneidung beise Ettle andzulassen und dafür mit Aurzem zu sehen: "Mein das wielen das aus vielen abgulassen und dafür mit Aurzem zu sehen: "Mein das durch eine febr nöbischer beracht bei ber Mitgloch das burch beitertiebenen eller direch bem Staate und der Religion schlöden, spelche Burch beitertiebenen eller direch werden, so hat fich ein gletches auch durch die ibermäßig vermehrte Zahl der Bernberschaften ergeben." Is allem andern beanguchme ich den Entwurf dieser an das Publifam hinauszugebenden Nachricht. Sofeph. Wien den 22. Weil 1783."

Es handelt fich bier nur um eine Charafterifirung jener "Rachricht an bas Bublifum" und bagu genugen einzelne Stellen. 3m Beginn beißt es: "Es ift allgemein befanut, bag in ben erften und frommften Beiten bee Chriftenthume und gmar burch bie gangen erften taufend, ia eilfhunbert 3abre in ber tath. Rirche feine Brubericaft ober fogenannte abgefonderte Liebeeversammlungen bestanden und die gange Chriftenheit Befu Chrifti Gine einzige Brubericaft gemejen fen. hierauf mird Bedermann ben unmiberleglichen Solug leicht felbft gieben (?), bag bieje nachmale erft aufgefommenen, nun fo vervielfaltigten, und man tann wohl fagen verunftalteten Bruberichaften gur Wirfung bes allgemeinen (?) Seelenbeiles nichts Befentliches beitragen, und alfo auch meber mittelbar noch numittelbar nothwendig feben. Denn fonft murben die Apoftel und Die erften frommften Bifcofe ber allgemeinen Rirche fie icon haben einführen muffen und man batte fie nicht über 1100 3ahre entbehren fonnen."

Es moge bieje Beweisführung gegen bie Brudericaften ben Beift ber Actenfinde genugend feunzeichnen. Ber aber hat biefes

Meifterwert ausgearbeitet? Bener erbarmungemnrbige Sofflerus, ber fich geffigig berbeilieft, bas Gemiffen bee Regierenben an beden und bie Sandlungen beefelben burch ben Rangleifegen gutgubeifen. Der Bericht an ben Raifer, 28. Bornung 1783,\*) befagt: "Die geiftliche Softommiffion hat bas Gigentliche ber Brubericaften und bie unnöthige Grifteng berfelben vollftanbig (?) ermiefen, ba es burch mehr ale 1000 3ahre in ber gangen Chriftenheit feine Bruberichaften gegeben hat und biefelben erft nachbinein in ben folgenben Jahrhunderten jum Theil burd bie Sabfucht ber Monde eingeführt worden find. \*\*) In biefer Ausficht murbe es im eigentlichen Berftanbe und in Benng auf ben Dieuft Gottes und ber Religion gar feine und wenigftens feine weitere Bruberichaft nothwendig bedürfen, felbft jene neuen nicht, die nun bie geiftliche Silfecommiffion porgeichlagen hat. Beilen aber gleich wohl bas Bolf menigftene größtentheile an bie Brubericaften febr gewöhnt und burch beren gangliche Mufhebung nicht allein einiges Muffehen und Murren gu beforgen, fondern faft gewiß voranegufeben ift, bag unter biefem einzigen Titel ber "thatigen Liebe bes Rachften" weit meniger Opfer und fouftige freiwillige Ginlagen ber Bruberfchafte-Mitglieber erfolgen merben, jo mare es leicht ratblich, vier ober funf Bruberichaften noch befteben in faffen."+)

Am 27. September 1784 tagte eine außerordentliche Commission über diese Frage unter Borsis des Hossens Grafen Spotes, dabei waren die Hossenste von Greiner, von Sann, Abt von Braunau (Kautenstrauch), Probit von Bujista.

Diefe Commiffion beichlog |+ ) ber Rame Brudericaft burfe beibehalten werden. Ueber die Ablaffe und Berfammlungstage hat

<sup>\*)</sup> Bu bemfelben Rascitel 1812.

<sup>&</sup>quot;" Das (donnt ift, do bie Buderschaften Caienvereime mit Leienverwattung waren; aber es war eben zeitgemöß ju logen: "die dodluch der Wonche" habe sie eingeschiet; mit wahren Nechte hatte man lagen lönnen: die do blind, der Kegierung sie alles für sich haben und nach eigenem Sinn mit semden Teigenstum schaften wollte) dade die Kruckerschaften aufgedaben.

<sup>†)</sup> Die herren haben bas Miftrauen, welches bas Boll in ihre Gebahrung mit bem Bruberichaftevermögen geleht - fomit felber volltommen conflairt. Das Boll hatte Bertrauen auf die Gelbftverwaltung und Miftrauen auf die Beamtenverwaltung, und beites - mit vollem Recht.

<sup>††)</sup> Ibidem Brotofoff 3260

man fich barüber geeinigt, "baf ba ohnehin fünftig in Anschung ber Ablaffe ein neues allgemeines Regulativum feftgefett werben foll, nach welchem fich auch biefe Bruberichaft feinerzeit zu achten haben wird, mittelft biefer awar feine neuen Ablaffe von bem Orbinarius ertheilet, am wenigften aber bergleichen gu Rom angefucht werben follen, fondern nur folche Tage jur Abhaltung ber Bruberfcafte-Unbachten gemablt werben follen, an welchen ohnebin fcon allgemein volltommene Ablaffe an ben Pfarrfirchen befteben." "In Anbetracht ber besonderen Andachten und Opfergange ift man babin übereine gefommen, bag von allen gegen die geläuterten Begriffe ber jegigen Anbachteordnung ftreitenben feierlichen Monatefefttagen. Quatembertagen und aukerorbentlichen Geeleuamtern abgngeben und ju befonderen Bufammenfunften nur 3 Tage im Jahre beftimmt merben follen." \*) Endlich handelt die Commiffion weitlaufig über bie Grage megen bee Brubericaftebuches mit ben Ramen ber Mitglieder und befchließt, Diefes burfe nicht mehr in ber Rirche nur in ber Gafriftei aufgeftellt werben; "auf die Bahre verftorbener Ditglieber aber fonne es gefett werben, weil Graf Buquon verfichert bat, baf viele Brubericaftemitglieber biefes auferliche Beichen ber Theilnehmung an ber Bruberichaft auch nach ihrem Tobe gu haben munichen." Unterfertigt. "3ch beaugnehme bas Ginrathen ber Commiffion. 3ofepb."

Das find bie Grunde, aus welchen, und bie Beife, in welcher man in ber Auftlarungsperiode bie Bruderichaften aufgehoben hat.

## Die Behandlung der nicht dienftbaren Bischöfe.

Eine Beleuchtung und Erflärung ber Briefe herzans an Kaunit findet fich in den archivalischen Quellen des Staats-Ministeriums (auch Ministerium des Innern genannt) in Wien. Die Berichte herzans

<sup>&</sup>quot;) Daß das Bolf an der "Andachtsordnung" von Seile ber herren mit ben "gefäuterten Begriffen" eine Freude halte und far bie "gefäuterten Begriffe" auch tein Gelb metr berraab — ift biftorifc conflatiet.

über ben Gegen von Eding Erzhliche von Gerz sollen hier altenmäsig erläutert werden u. 3. durch dos Borfpiel, welches in Wien aufgeführt wurde. Es handelte sich um die Entstenung des Erzhischofes von Gerz von seinem Metropolitan-Stuhle. Eding taugte nicht ins ente Catastfrichenissem mie feine Diecefe follte eine andere Eintheftung erhalten. Diese beiben Gründe wurden als Hebet angewendet um den Gerzen Eding zu michtel ung zu micht eine albere Eintheftung erhalten. Diese beiben Gründe wurden als Hebet angewendet um den Gerzen Eding zur Abditation zu zwingen. In den fallerlichen Ressonischer ergab sich über biefes Zomme sosgenbes: ")

Aus Gemissenstrigleit und eingebent seiner Pflichten gegenüber em rechtmäßigen Brimat ber Rirche hatte ber Erzölisso die Berordnungen in publico soclosiasticis in seiner Discese nicht von ben Kangeln verfünden sossen, und fie auch nicht an den Atrens ausgesendet. Es sossen und pier die Bertrigte der gestlichen Hossonmission an ben Kaiser, und die faisertichen Resolusionen hierüber.

"1782. 265. Bortrag. Die nicht befolgte Bublifagion ber t. f. Berordungen in publico ecclesiasticis on ben Clerum pou bem Ergbifchof bon Gorg, bann bie überhaupt barin erforberlichen Auftalten. 21. Februar 1782. R. (Refoluzion). "In biefem hochft argerlichen und um ein Beifpiel gn geben geeigneten Salle finde ich folgendes ju beranlaffen nothig. Es wird bon Seiten ber Borger Landshanptmanufchaft bem Bifchof auf meinen Befehl bedeutet in Beit von 24 Stunden alle ausgebliebenen Bublifagionen, wie fie find, ju erlaffen, hierauf fich alfogleich ohne Abwartung bee Bapftes ober anderer Urfachen megen auf die Reife hieher fammt feiner Correfpondeng gur Berautwortung und weiterer Berfügung gu begeben; berweigert er bas erfte ober bas zweite, fo foll bie namliche laubehauptmannicaft ben Befehl haben ihme feine Dimiffion abutforbern und alfo aut, aut in 24 Stunden au beftimmen. Begen bem Bifchof von Lavant, biefem ift ein angemeffener Bermeis megen ber Unterlaffung ber anbefohlenen Bublitagionen welche jogleich nachzuholen waren burch die Landesftelle gu geben. 3ofeph."

"17. Marg 1782. Die Angeige wegen Anger-Reis des Görzer Erzbifchofs betreffend: R. Dient gur Nachricht und bei seiner Ankunst ist ihm in pleno consilio ein anständiger Berweis wegen seiner

<sup>\*)</sup> Der heransgeber hat einige ber in biefem Rapitel angeführten Atten-

unterlassen Boliziehung der sandessinktlichen Berordmungen zu geben, eine darüber gesindre Correspondeng einzuschen und Ihme zu bedeuten, daß de ich mich versiche, daß ihm bliefe finistig zur Warmung diesen werde, es Ihme nummehre freis stüden wenn es Ihm beliebt, wieder nach Gorz zurühafzuskeren. Joseph

"Bortrag. In Anschung des dem Erzhischof ju Gbrz zu gebenden Berweise in pleno consilio 20. Marz 1782. R. Bei meiner bereids ertalfenen Refoluzion hat es sein Bewenden und wosk bisher nicht gesche zu nicht gescheben, kann jeho noch geschechen, da zu unterschiedlichen Krantzeiten es auch unterschiedlichen Berächten Berichte chestens hier einterstellen wird, und da der Erzhischoffen Archive Berichte chestens hier einterstellen wird, so kann es in der ersten Rathssissisch er fich gehen, und was die Eiviladministration meiner Landen andelangt macht Bins VI. in Wien und Pins VI. in Wein kinnt Utterschied. Soferd. "

"Bortrag. Die von bem Ergbiichof von Borg noch nicht befolgte Publifazion ber Berordnungen in publico ecclesiasticis 21. Marg 1782. R. Diefe Behandlung melde bie Ranglei vorfchlagt mare wiederum ben Dafinehmungen gerabe entgegen. Gie muffen heute ben Ergbifchof gu fich tommen laffen und in Gegenwart bes erften Ranglere, Biecfanglere, Referenten und Correferenten bon 3hine gegen Bormeifung biefes Berichtes forbern, bag er nicht aus bem Bimmer treten folle, bis er an fein Confiftorium in ihrer Begenwart gefdrieben, verfiegelt und übergeben haben wirb, wornach von bemfelben Alles ohne minbefte Ausnahme vorgefchriebener Daffen publieirt werben folle - ober in Entstehnng beffen foll er wieber nicht eher ans bem Zimmer geben bis er nicht in ihrer Wegenwart fdriftlich feine Demiffion eingereicht haben wirb, welche Gie bon ibm übernehmen merben. Dann haben Gie, ba biefes Rachmittage vor fich ju geben bat, ben Bericht über beffen Musichlag auch bente noch zeitlich in meine geheime Rauglei abzuschicken, ba es nöthig ift, baß

<sup>&</sup>quot;Joseph Schriften fit vom 20. Mög, 1782. Im 22. Müz, war dei kuntult ber padden in Mein beihum. Zog ber Padh fid in die, die administration" nicht michten wollte, ift ficher. Unn wurde aber in der de madigen Begriffenweiturung des forgenants fin einen aseren Aber die Weiten ausgerecht, fo zwa, hoß die gang Kinchwerwaltung und Disciplin – der Civitodministration unterzordent fein feder.

an dem heutigen Tage noch die Sache aut aut entschieden werbe\*) und erwarte ich baß Sie biefen meinen Befehl auf das punktlichste und genaueste befolgen werden."

"Befolgt ber Bisschef ben Kustrag, so hat er bach immer Worgen ben vorgetragenen Berweis in pleno consilio zu erhalten (1); besselgt er ihn aber mich, so ist ihm nach eingesegter Dimission zu bedeuten, daß er allsgesche wegagebe und sich nicht mehr in seine quittiete Dioces begede. "Sofeph."

Wie die Berhamblung am 21. Wärz 1782 ausgefallen, derüber war in den Resoluzionebüchern und sonftigen Atten nichte zu finden. Aus den solgenden Resoluzionen zu schließen schein ich ere Erzisssfoof in die Bertändigung der Beroodnungen bedingnisswesse eine gewilligt zu ladene; ein Umtund, der seine Ressonation derwäserte. Wie

"Bertrag. Der von bem Erpfifchof von Gorg befolgte allerhöchfte Kuftrag. 22. Marg 1782. R. Das Bergangene blenet infoweit jur Rachticht, das weitere wird der Erzhisch icon erfabren. Es ift ihme nur zu bedeuten doß er sich Morgen sogleich auf den Weg mache, damit er fich in seiner Dieses in den letten Tagen der Charvocke wieber einfindt. 3 ofes ph.

"Bertrag. Die Corresponden bes Explisses vom Wex, dann die demfelben gethane Vorhedung feines Ungehorfams im Nichtbesselbung einer Aufliche Vorheibe. 27. Mei 1782. R. Dief Angelge dienet auf Rachticht. Das Brewe ist weder in Originali nach in Absarbit dem Explisses jugustellen, sondern in der Angels wohl aufgebredern. "Der Angler macht nur immitte feiner Resoluzion einen Excurs über die Kostervorfteber, welchen von Nom aus bedeutet wurde ihre der dem Verlagen und fügließt). "Es ihr von einen Gerensselber milke was sie von den Generalen in Annuer

<sup>\*)</sup> Der Raifer beingt beghalb fo febr auf bas beute (b. i. ben 21. Marg. 1782) weil am 22. Marg. Pine VI. nach Wien tam, und Joseph somit in Furcht war, ber Erzhifche ibnne in Anwefenheit bes Pabfies ermuchtig werben, im feinen ber aut ant Befehle einzungeben, und baffeen Wiberfland zu leiften.

<sup>\*\*)</sup> Dem frommen, aber fowagen alten Hern war eben nicht die ungebeure Racht flar geworden, die ein einiger Bischof befigt, der in Erfallung feiner Pflicht – fic einhereren fagt. Cemens Anguft von Boln gehi in ben Kerter – und befreit varch bieß apostoliche Zeugniß die Kirche in Verussen ab den Banden der Unreanfratio

erhalten haben mittelst der Laubesstellen abzuscher, um nach besten Einschie bas Rothige ferners verantaffen zu fonnen. Die übrigen Beises fonnen dem Erzbischof rotentis copiis zurüdgestellt werden. Joseph."

Die Naivedit, mit welcher hier die als freifinnig gerühmte Regierung fich nach Billitar ber Briefe und Atten eines Bifchofe bemächigt, war von icher eine eigenthumiche Eigenschaft der "Breifinnigfeit". Beruehmen wir ben fernern Berlauf ber Geschichte mit bem Erzhischof vom Gbrz.

"Nota vom 6. Sthober 1783 — womit die von dem Erzbischof von Gorz Grafen den Erzisch von Schrigenation vorzelezzt
worden. R. Die von dem Erzischof dereits eingefausset Resparation
bient zu meiner Wissenschaft. Die gestliche Commission aber wird
mir chestens ihr Gntachten erstatten, wos für ein Unterhaltungequantum dem Erzisschofen in Zukunft auszumessen (e.d. 36feph."

Aftenftud bom 6. Juni 1784. "Die Refignation bee Ergbifchofe von Gorg betreffend: Allerhochftee Sandbillet. Lieber Graf Rollowrat! Da ihre Rota über biefen Bortrag maculirt worden ift, fo fdreibe ich ihnen biefee Billet mit meiner Refoluzion über ben Bortrag ber geiftlichen Commiffion, ba bie Urfachen, bie bie Dimiffion bee Ergbifchofe bon Gory nothwendig machen, wenn man ihn fenut, fich feben, und wenn man ibn fpricht, horen laffen, fo ift gewiß bae befte Mittel feine Bemiffeneffrupel alle ju beheben, ihme fogleich zu befehlen baft er fich allfogleich in Perfon nacher Rom begebe und alfo er burch Carbinal Bergan bem Babfte gur ohnfehlbaren Beurtheilung feiner erzbifcoflicen Talenten \*) vorgeftellet werbe, mehr orthobor und ausgiebiger tann mohl fein Mittel febu und wenn feine Refignation alebann nicht augenommen wirb, fo ift erft jenes ber Temporalienfperrung porgunehmen, und ba bie Abtheilung und Errichtung ber Bisthumer bringend ift, fo ift ibm aufzutragen feine Reife nach Rom ju befchlennigen. 3ch follte glauben, bag biefes Mittel mirflich bas allerausgiebigfte ift. 6. Juni 1784. 3ofeph."

<sup>\*)</sup> Run war aber ber Ergbifchof von ber weltlichen Regierung ernannt; follte er wirtlich ju feinem Amie unfabig gewefen fein, fo mufie die Schutd auf feine Einenner gurudfallen.

Graf Stling nufte bas Erzbiethum Gorg refigniren, es wurde aus bemiciben bas Biethum Grabiefa und bafür ein neues Erzbiethum in Laibach gemacht. Erft im 3. 1830 wurde Gorg wieber ein Erzbiethum.")

Uebrigens war diese Behandlung der Bischöfe schon unter Maria Theresia eingeleitet worden, wie ans folgendem Attenstücke \*\*) zu erfeben.

"(hanbbillet) Schohrum 7. Det. 1773. Lieber Graf Blamegen. Denen fammtlichen Orbinaris meiner Länder ist mitzugeben, dog ich mich gewisse zu ihnen versche, Sie wurden, wenn etwo eine von dem pahfit. Stubie zu Erfahrterung der Aufgebenngebulte bes Besultenorbens herausgegeben worden sehn jedende Encyclica, wortunen wegen Stubien und Beforgung der Lechsfühle verschieden Bestehnungen ethabten und Beforgung der Lechsfühle verschieden Bestehnungen enthalten sind, an fie gelangte, ohne Einholtung des Placeti regti hierüber nichts verantaffen, in wedchem Bulle ich meine weitere Entschließung bierüber ertheilen werde. Maria Theresia."

Bei Anfertigung ber Berochnungen und hereichter auf Kirchenangeligenheiten dezielenben Erlasse wurde auf bei festliebenden Normen
bes kanonischen Rechte dere besonderer Berträge oft gar kinn Rückficht
genommen, so daß bisweiten wenn es absolut nicht ging, auch
Regierungsbeschelbe wieder zurückgenommen oder boch modificit werden
mußten, wie 3.B. 1513. Bortragf) (von 1782). "Das Gesluch bes
Blichos Graf von Sierasowsch wegen der ihm zu verteigenden Abministration in spairtualibus in der blisstigting Araslaner-Olderes
27. September 2782. R. Den Vicarium generalem Owool will
ich mit den angetragenen 2000 fl. die einstweisige Kwinnisstration
biese Bischmunder verteigen und damit er ibe ischöpslichen Numiten
verrichten tonne, wist ich benselben als Konig von Ungarn zu einem
der Michigamer in partidus die der König von Ungarn zu einem
der Michigamer in partidus die der König von Ungarn zu einem
der Michigamer in partidus die der König von Ungarn zu einem
der Michigamer in partidus die der König von undern. Joseph."

<sup>\*)</sup> Wie Graf Eding jur Refignation praparirt wurde, barüber geben folgende vorhergebende Berichte Derzaus Aufichluß:

<sup>1784: 10., 17., 28.</sup> Beumonat, 4., 14. Erntemonat, 29. Berbitmonat;

<sup>1787: 17., 20., 26.</sup> Januer, 3., 7., 24., 31. Darg.

<sup>\*\*)</sup> Archiv des Minifterinms für Cultus und Unterricht.

<sup>†)</sup> Resoluzionebud, Ardiv bee Staateminifteriume.

Selbst über bie tirchlichen Berchaltniffe bes eigenem Laubes wußte man in der Kanglei bes Kalifers leinen Beschot, haber mighter Raifer am 6. Januar 1783 seinen frühern Besch zurückehnen, benn bie Tittalarbischie, welche der Konig von Ungarn ernennt, haben nur dem Titel und bekommen die Bissossweise nicht; der Kalifer gela beschalb unter obigem Tatum: 3.n Bogle meiner ertheilten Refoluzion ist dem Duval zu übertassen sich fich sied wie mit ein Wom um ein Wistspun in partibus zu bewerben, wobel sich siererte lediglich connivendo zu verhalten. 30 espeh.

"Juli 1781. Hol. 406. Bitte bes Carbinal Migagi um eine Abchrift bes Stiftungsbeiefes vom Wiener Bisthum, das Orginale im Hofammer-Atchio. Die Viesolugion steht nicht dabel. Interespant si isov er Umstand allein, daß sich ver Trhisthof nicht einmal im Besity einer Abschrift dieses Stiftungsbriefes befand.

Sirtenbriefe wurden berartig mistraufich behandelt, daß Eine ernfur berfelben von Seite ber faiferlichen Cenfur-Behobe oft nicht genügte, und ber Raifer bisweiten felber eigene Einschied verlangte, wie im geiftlichen Prototoll vom 25. Januar 1782 zu erfehen, wo es in Beziehung auf ben Bifcho von Koniggetah heißt: "3ft mir ber hitenbrief noch zur nachern Einsicht vorzulegen."

Der Eid, welchen die Bifchofe bem Pabfte gu ichworen haben, sollte nach Umftanden abgeschafft werden oder mußte fich Modificationen gefallen laffen.

"Giftlicher Bortrag vom 27. 3anuer 1782. R. ad 5. Da Betaneth ale Bijchof in partibus wiellich confirmirt und confectirt ift, welche boch jouft und abgetegten Juramento papali ju geschehen pflegt, so ist bei Ertheilung bee Placeti Regii bie Blichwenung biese pabsilichen Gehorsameites ganzlich abzuschlagen.

.735. Vortrag (1782): Die Privilegien und Capitular-Setatuten-Confirmation bes Olmühre Erghisfosse 24. Mai 1782. R. Dei diesse Statuten ist unter der Audrif Status personalis Sense abzuäudern, was sich nach Erhebung des Bisthums zu einem Erzhösshum nicht mehr schickt. An dem Introitu capitis secundi: De Electionibus ist der Ausdruck Bullas Summorum Pontiscum, Rom. Imp. Diplomata weggulassen und dasse secundum Serenissimorum Regum Bohemine et Marchionum Moravie Privilegia zu sehen" u. s. v. In diesem gangen Rescript wird mit dem innonissen umd historissen Recht in gleicher Art ausgeräumt und gradewegs auf die Termunug vom römlissen Primat hingearbeitet. 334. Bortrag. Mit Einbegleitung eines Bortrags der gestlichten Commission wegen des den insämblichen Bischöfen dei fünstiger Besetung vorzusegenden Sides nach der in Frankreich bilichen Formel 27. August 1782. R. Diese von der Hossaustein entworzene Sidesserness sist aus die Bischofen werden Verläugiet entworzene Sidesformel ist für alle Bischofen meiner deutschen Erbande bei fünstigen Beschung von num au zur unverbrückslichen Beobachtung vorzuschreite dass in abgegeben Formel zu halten. 36 seip hie von mir bereits dass in abgegeben Formel zu halten. 36 seip hie

Ueber bie Berfundigung von Ablaffen burch Tafeln burften Die Bifdofe nicht mehr beftimmen. Dem 831. Bortrag, bom 24. Do. bember 1781 folgt eine taiferliche Refolugion bon 3 Seiten über eine Bortiunfula-Ablaftafel, welche bie Frangistaner in Laibach unter Richtachtung ber faiferlichen Berordnungen in Rirchenfachen - por ihrer Rirche aufgebeftet hatten. Zeigte fich ein Bifchof als ein Bertgeng ber Berordnungen, fo murbe er ber Ehre gemurbigt öffentlich ben andern Bifcofen ale Mufter jur Nachahmung aufgeftellt gu werben. Go im 82. Bortrag 1782: "Ueber zwei Inftruftionen an ben Clerum bon bem Bifchof ju Gurt in Bezug auf bie angeführte Tolerang 29. Januar 1782. R. Der Bifchof, welchem meine ausnehmenbe Rufriedenheit über feine in ber Cache felbft fo grundliche und richtige Belehrung bee Cleri in meinem Rahmen gu ertennen ju geben, ift baber per privatas bee ganbeshauptmannes angumeifen, baß er hiernach bie bieffalligen Abanberungen fobalb ale moglich veranftalten und biefen, andern Bifchofen jum Dufter bienenben Birtenbrief im Drud auflegen laffen moge. Jofeph."

Die Berheißung von Bischofftublen wurde an den Gehorsam gegen die Staatsgeset in Kirchenagelegenheiten gebunden, und Jonach die Ersteibung von Biethümern als Beschungu von Seite des Kaisers bezeichnet. "306. Bortrag 1782. Das Gesuch des Brünner Bischofs um Beigebung und Ernennung des Domlaptiuatern zu Dumüh Grassen Schogoliche pro Coadjutore cum spe future successionis im Brünner Biethum 11. Mary 1782." "R. Diefe Coobjutors. Erfteilung cum spe successionis fann für bermalen nicht ftatt hoben, weil ich mir für fünftige Tebffunngefalle bie Babbe nicht binben will. Schaffgolich foll fich uur bei biefen Umftanben Meriten fammeln und fich ale Domherr vom Bijchof brauchen laffen, von fich alebann in ber Bolge geigen wird, ob er vieler Munde und biefe Umter faftai fit. Dofeph."

Der vom Probit Arthiger eingerathene Ritus für Tranungen und Begraduisse für Alatholiten wird allen Bifchofen als Norun vorgeschrichen. "309. Bortrag 1782. Ueber die Aengerung des Probine Arthiger wie in Schlesten die tatholischen Pfarrer in Angen und der Atasholiten bei den Tranungen und Beerdigungen fürzugefen und was für ein Ritus biebet beobachtet zu werben pflege. "DR. Bei jo bewandten Umftänden und da beiser Ritus in Schlesten per usum eingeführt ist, so ist folger den gefammten Bischöfen hämusgingeben, damit sie sich geharnach galten und ihre untergebenen Pfarrer darnach instruiren, da das Nach- und Nach-Ginfischen des eichen nur zu wehreren Umftänden, Mispergnügen und Unterschied, well ein jeber Diöresan was andere thäte, Anlaß gebe. Joseph."

Die Bijchefe, welche um Erlaubnis ansuchten, bem Papfie vins VI. bei feiner Anwesenheit in Wien ihre Pulbigung darbringen ju buffen, erhielten eine Antwort, welche von einer sefer gereigten Stimmung bes Kaifers Kunde gibt. "Bortrag. Die (Bitte?) von bem Prager Ergistifof und von dem Bischef zu Bereich fich eine Kallung er, papfil, heiligkeit nach den Ofterspetragen anhero begeben ju dürfen 20. Marz 1782. R. Wien stehel Ibermann fren, der fich nicht in den Fall geseht bet, felbes dermeiden zu müffen, also können, Iberm Sorwig genüge zu leisten, Bische ferkommen oder ausbleiden, wie sie wollen. 30 feb. "

<sup>9) 306. 3</sup>gnan fiethiger, get. 1724 ju Groff-Gioggan, fpatre Probh bes e. Aberfermifite ju Gogn, hatte fich für Odeng ber Beitfeldige in Oggent, eine fich für Odeng ber Beitfeldige in Ochterreich fefer anertenuenswerte Berdieufte ermorben, fo 206 fim 1774 bie Leitung bes Schatterleis in allen beutfelm Verobigen abertrogen wurde, 1784 ernannte ihn 3ofeh jum Probh vom Verfebrug, we er 1788 fact. Der von ihm verfeit Radieums feltrachten felden finder finden in dern beutifene Schaffen in Gertaffent vom Ochten genen ihm bei filt fact in aberer gemach. Benn felbiger einen Miss für Teaumper und be graubt ein aberer gemach. Benn felbiger einen Miss für Teaumper und begabellie einrich, jo mäffen ihm die Befinmnungen des Concils von Zeiten indie estalls gewerte, freihe.

Wenn ber Raifr bie Chrimeibtegeugung ber Bifchefe ibrem oberften hirten gegeniber einen Borwib nannte, lagt fich benten, wie bie Gmente ber Winer-Perife bief Bifchefe behandeln wirfte. Den Bifchefen Ungarns gebührt bie Ehre: baß fie es waren, bie fich am weniglen burch das Gefchei der Wiener Stragenjungen einschäderen ichkeri, fie erfeinen gabriecht um bem Boft ipr Gubligung darzubringen. In der Biener-Preife regnete es aber fie die gemeinsten und pobelhaftesten Geimpiworte. horen wir als Beiping nur eine Angeierung, melche bie Bilbung der Wiener Ereratu von damals in das rechte Licht stellte. In In der angezeigten Schrift, welche von den pobligheiseln Schmigungen gegen bestimmt tlerifale Bersonen wimmelt, beite es deite 86:

"Tranz Graf Zichh von Bafach (?), Bischof von Raab und beiffragen jin Gran ist ebenfalls en bem langen Schwanz von ungartischen Bischofen gebangen, der sich in Wien zu Lius zog, den allerheitigliem Bater und alle Welt zu überzeugen, weß Geistes die Bischofe in Ungarn sind. Die Hochestober

Alls lehter Geund in mit den Bischoffen von Seite der Regierung explogenen fanonischen Erdetterungen galt gewöhnlich die Sperre der Temporalien. "384. Bortrag 1782. Wegen Berweigerung der Spedipself von dem zu Bola im Benetiansichen wohnenden Bischof in Anschung seiner Dieces in Arain 30. Marz 1782. R. Se ist nach dem Seincathen der Anglei mit der Sperrung der Temporalien gegen den Bischof fogleich struggeben mid selbe in solang die er den Verenwagen nachsommt fortzuschen. Die Anglei hat die beitigen and isten ihr ber bestevonden er wend betweit der die gegen alle übrigen rentitrende sowohl andwartige als intlandiche Bischoffe ohne Anskandme in Bezug auf ihre im besseitzigen Lande gegenen Ermoporalien zu verfahren. 30seph.

"382. Bortrag. Die Auftände des Bischofs von Chur wegen Publikation der in Kircheniachen erlassenten landesspricklichen Berorduungen 30. März 1782. R. 3ch beangenehme das Einratsen der Kanzlei und hat das Gubernium nach Berfließung dieser 14 Tag die

<sup>\*)</sup> Ratholifcher Phantaften- und Prediger-Almanach auf bas Jahr 1784. Sammt ben Tvangelien auf alle Sonntage bes gangen Jahres. Rom, Mabrid, Lifabon. Auf Koften ber heiligen Inquisition. (Gebrudt in Wieu.)

Temporaliensperre ohne weitere Anfrage vorzunehmen, auch fofort wenn biefe Sperre wirflich ju veranlaffen nothig befunden worben, nach beren Bollziehung bavon bie Anzeige zu machen. 3ofeph."

Einmal wurde die Temporaliensperre dem Cardinal Migazil unter solgender sehr mertwürdiger Beraulassung angedrocht. "301. Bortrag 1782. Wegen Publikazion der iandessärstlichen Berordungen, die Lestung der Bible und die Bulla Unigenitus bei dem Constitorium in Niederösterreich detressen 30 März 1782. R. Dem biesigen Cardinal-Erzbisschof sit die unterlasser Publikazion wegen des allgemeinen Gebrauches der Bible behörig zu ahnden, und Ihnen zu deren Kundmachung ein Termin von der Tagen anzuraumen, nach deren frustsossen welches Ihnen ist Sperzung der Temporalien strzugehen welches Ihne zugleich im Boraus bedeutet werden fann. Im Uedrigen beaugenehme ich das Einrathen der Kantle. 30 espeh.

War ber Raifer von der Straffalligleit eines Beiftlichen in Bezichung anf Moralitat überzeugt, so wollte er einen solden gegen jeinen Bildof auch nicht in Schus nehmen. In uadfolgenden Stulle ift freilich auch die sonderbare Ansicht ausgesprochen, Ordnung und Bucht in einem Alofter habe den Bweck ben Monchfland für Kirche und State un foldblich zu machen.

"810. Bortrag 1782. Die von bem Franjesauer-Möndem. Prowing Martus Beiß gebetene Miberung seines unerträglichen Schiffales, dam Nachflicht des ihm von dem Prager Erzelisob angescheten Probier oder Marter-Lahrs 30. Mai 1782. R. Ans diejem gangen erheltet sattsam, daß diefer ein sehr liederlicher Geistlicher ift und da bei dem Mouchtand Ordnung und Zucht das einzige Erhaltungsmittel sit womit sie für die Religion und den Staat unschädelischen seine Beitag bei bei Welfigion und den Staat unschädeligen fannen, of ib diefer Geistliche ohne sich weiterlassen, da der Trabischen freitung wohlden weiter Geistliche ohne fich weiter um berselben, oglorget babe. 30 setzh. 30 ert. a. d.

Die Bifchöfe wurden aus der Berwaltung des Kirchen Bermögens ganglich hinansgebrängt. "1084. Vortrag. Geifliches Protofoll 18. Juli 1782. R. hat es von der, von der Rich-Defir. Regierung angetragenen Mitthellung bes Inventarii über die Kirchenparamenten und vasa sacra an den Bischof gänglich abzutommen, da die Bertheilung (ediglich der Begierung und nicht dem Bischofe zustehl, und diesem nur obliegt ihr, Regierung, die der Kirchengeräthschaften bedürftigen Kirchen nambaft zu machen. Zosseh."

Diese Erfasse der die Wacht des Staates in den kleinsten Aggegenheiten des Airchengutes waren eine Consqueng der Ausgegenheiten des Airchengutes waren eine Consqueng der Ausgegendungen, wolche über des Gesammt-Körkagnat aussgessprochen wurden. "1345. Bortrag der Geststäten Commission zur Ersebung des gestlichen Vermögens-Staates 4. September 1782. "On bet Weschuldungen erständ des gestlichen Einkommens als ein für des Beste des Serelenheils bestimmtes Patrimonium sehe, wobel die gestlichen Individuen und Gemeinden um für ihr stendessassige Absturf Fructunaff sind, und die sieder Verwendung des Ueberschusses des Verwendung des Ueberschusses der erne das erne den Verwendung des Ueberschusses der Verwendung des Ueberschusses des Verwendung des Ueberschusses der Verwendung des Ueberschusses des Verwendung des Ueberschusses des Verwendungs des Verwend

Es war ficher eine ber eigenthumlichen Berirrungen ber Staatsounnipoteng, Die mit allen Rirchengefeben nach Willfar aufraumte: wenn biefe fich eben beghalb bie hodfte Befchuberin ber Rirchengefebe gu neunen beliebte.

An berfeiben Resonijon wurde Denungianten eine Belohnung augeschietet. "Ber immer ein vertuschte geistliches Dotations-Capital ober Reale ober Practiosum angibt, solle unter Berichweigung seines Ammens durch 3 Jahre das 4progentige Interesse Schätungspreises eines solchen Reale oder des aus dem Practioso erlösenden Betrages zu genießen haben — ausgenommen er ware der Befiger seibst, oder ein Oberer der ein solches Capitale, Reale oder Practiosum anzugigen seibst verbunden gewesen wiesen.

"Danbbillet vom 10. September 1782 g. B. Reifchach, Da bas gefammte gestiliche Bermögen fünftig eine bem Bestem ber Religion weit angemessenere Bestimmung als bisber zu erhatten haben wird umd bahrer die Gestlichstit außer der Bunnisung alle weitere Diposition mit bemiesten eingestellt werben muß, so werben fie bei allen Landstoften die Berfigung treffen, daß tein geistliches Capital auflectünder werden barf u. f. w. 36/eb."

Dieje Omnipoteng in Schaltung und Battung mit bem Rirchengut murbe auch bei Ereirung neuer Bifcofefite mit aller Rudfichte. lofigleit gegen frembes Eigenthum burchgeführt: "Allerhochftes Sand. billet (1783). Lieber Graf Rollowrat. Da ich in Ling einen Bifcof gu ernennen fur nothig befunden habe, fo habe ich biegu ben hiefigen paffauifden Offizial Graf Berberftein ausgemablt. Gie merben ibm alfo foldes ju miffen maden, und ba er ohnebiek icon jum Bifchof gemeiht ift. fo mirb er auch gleich obne Anftand fein Mmt ju Bing antretten (!) und merbe ich megen feines auszumerfenben jahrlichen Unterhalte bas nothige allfogleich beftimmen, fobalb mir der Bermogeneftand ber in meinen Landen befindlichen Baffanifchen Gutern wird befannt febu. Geine Dioces wird alfo aus dem gangen Land Db ber Enus nebft bem Innviertl befteben und mirb auch feiner Beit bas nothige megen Errichtung eines Domfapitule Dir borguichlagen und gu überlegen febn: ob es nicht bas Rurgefte und Rathlichfte mare ibn ale Abbe Commendataire bee Stiftes Rrememunfter au machen, fo wie es ber Erzbiicof bon Decheln bon einem bafigen Stift ift, ber Bralat tounte immer gemabit merben und bliebe jur Bermaltung bes geiftlichen Saufes und ber Birthichaft borbehalten, nur mußte er fich mit bem Abbe Commendataire megen Ausmeffung bee Unterhalte fur biefen letten burd ein Bauichquantum einberfteben. Uebrigens macheten bie Beiftlichen biefes Stifte angleich bas Capitul aus, ausgenommen es entichliefe fic ber größte Theil bee Baffanifden Domtapitule ihr Domicilium gu Ling ju errichten. Bon alle biefem werben fie bie geiftliche Commiffion benachrichtigen. 15. Mary 1783. 3ofeph."

"Bortrag, Die Bohnung für den nenen Bijdofen zu Einz 29. Januar 1784. R. Die Lingerhartlirche ist zur Domfirche zu bestimmen und das große und nicht nothwendige (!) hans vom Kramsmänsterschen Sitts so sich ist den findet, ist dem Bijdofen zu seiner Residenz und zur Unterbringung der Domferrn zu widmen und sind mir Riss und Ucberschläg darüber vorzusegen. Joseph.")

<sup>\*)</sup> Dem Bernehmen nach ift ber Progest wegen biefes Daules (erft nach 80 3abren) unter bem Ministerum Schmerling für ben rechtungfigen Befiger besteben (Beite Gemite Arememunger) entighieben wooden,

Auf eine Eingabe des neuernanten Bischofs von Einz, welche beiget, das bas haus durchaus zu flein sei, um auch die Canoniei in selbem wuterzubeingen, sommt ein neuer Erches: "Die Canoniei sollen sich Bohnungen miethen und tonnen sich somit einschaftlichen ist."

Odwohl der Kaifer felbft im Broiter Keurungen durch Eenurftriche willfairtich vornachm, wollte er eine folde Berfahrungsweife
von Seite der Bischöfe nicht dulben. "1799. Bortrag. 13. Nov.
1782. Referent Abt von Braunau (der samose Aufläere Rautentrauch). R. Soll dem Bischof von Laidach förmtich zu ertennen
gegeden werden, dog er alse vorzunchmende Beränderungen im Brevier
unterlasse und sich mit wesentlicheren Sachen betschäftige als mit dem
was im 2. Notturn für Kelticuse find, da bergleichen Olige neue
Kergernisse und Ausselben vorzuschaften und zu nichte Besentlichen
führen. Joseph." "1821. Vortrag. 22. Wodenwer 1782. Wegen
ter vom Bischof von Gurgg autragenden Arenierveränderung Westernt
Abt von Braunau). R. If dem Bischof von Gurgg auf diese
Mantrag eben seines zu bedeuten was ich seitzin vom Bischof von
Kaibag au verfügen ausgerobert fobe. Joseph."

<sup>\*)</sup> Bitidif finnen mehr Ganonicatsriden vertifien, nod jeide uternenen eine Garellinis Devera authenten. Euige Garellinis Devera authenten. Euige Garellinis Devera authenten. Euige Garellinis Devera authenten. Euige No. 1, vol. p. 164. Nr. 148. Caputaquen, me auf bit Miritagr: an Episcopus possit auctoritats au conceders esiguma canonicis auto Cubedralia vel alterius collegiatae suas Dioceccis, suv citam mutare jam concessum a sede Apostolica? bit Congreg. SS. Riuum animenter, Episcopis die minime licers, act Tecurrendum esse ad SS. Die 12. Julii 1628. (Caput Aquasum ift bit Citah) Capaccio im Republicanificar.

Ein Bottrag ihre des Eitenlare des Wiener Erhifdofs Bligagi in Begug auf des faifertliche Ekecattersbeatent 2. Rprid 1784 beranloßte solgende Annwort des Kaifers: "R. 3ch beguehmige das Eineaflen der Kanglei und wird fie der Landscheftell die songlätlighte Bachgenteit und jo is Bolligiemung des Ekpactentes anahöndlicht eindinden, augleich aber auch durch die Lauberfiellen au sammtlich Bildhoff meiner deutschen Erblande den Befehl ertassen, daß ich in Justunit feiner mehr ammelen solle allgemeine Unweigen, Bochwungen, Bochwungen oder wie immer geartete Schriften in woß in einem Genwal felte immer eingestlicht stehen, am ihre Vegerrader Sectsoperscheitlich der in Drud ergehen zu sassen, wo wieden der Generalsche Generalsche Bertalbung der gang abhat der Landscheftel zur ensight werden und die Erfaubnis der hießfäligen Erfassung eingeholet wurde. Welcheb dem auch biesen zwei Bischofen gemessen auch beien zwei Bischofen gemessent au berweisen.

Die Runbschreiben anferdsterreichiger Bildofe, die in Destereich Tidecquanntheile beson, wurden bezugs dieser Antheile auch mit bem Placetum gemofregett. So Bortrag 513 vom 2. August 1781 ber Bildof von Boset. Diese Behaubung trug dazu bei, in den Vertanden eie sie für Desterreich vertoren gingen, Authopatien au erregen. Der Bildof von Boset hätte sich nach den neuen österreichischen Berordungen der Jurisdistion in den exemten Klösten, wecke in seinem österreichischen Didecsanantheile lagen, bemöchtigen sollen. Um aber gehören die exemten Klösten ummittelber unter den Pabst. Der Bildof von Boset erkniche Schoten ein weite den pabst. Der Bildof von Boset erknichen Etustes beiefe Jurisdistion nicht aumgeler.

Much einige entschiebene Eingeiffe in die bischiftige Auriedition offlen bier angejührt werden: "Bortrag, Beiftl. Protofoll vom 26. Januar 1781. R. Begnechnige ich das Einrathen der Kanglei. Es ift jedoch von denen nach dem Antrag des Präsisten von Brauman unter das Boll durch die Sectsorge zu bringenden Büchern das neue Testoment feineswegs auszulassen, die Kanglei hat ferner für die Berfassung guter Gebet. und Gesangbücher zu forgen und besoners ein anderes der altes in Böhren unter dem Namen "Cantionalten" betannte auffigden zu soffen, auch selbes sodam in einer

guten theologischen Censur zu übergeben. Emblich ist von dem in Prag nach fatholischen Principise adoptirten Bichgel: ""Religion der Unmündigen" so lang der dortige Berlag die nöttige Quantität verschaft, hier fein Nachbruck zu gestatten. Tosseph."

"Bortrag 16. Februar 1781. Das Berbot ober (?) bie Dippnfation des Meischeffinns in der heurigen Hoftrugiet. R. Placet. Beboch solle sie bie Dispenfation) bis auf die letzten Tage auch erstrecht werben, weil sie sonlt nicht ausselbig. Joseph."

Mm 14. Mar 1781 erichten des Berbot der im Aussand gebrudten Missalien und Berviere, es schließt: "Dei dem verhängten Berbot der semden Missalien und Bervieren umß die Kaussel wurden nun an auch die Färstehung surdenten, damit derfei Bert hierands den Abgang der Gissaließt verfächst verfach mögen. Im Uedrigen wird finitig bei allen herausgebenden Vatenten anfent Joseph der Audere, Joseph der Zweite zu siehen sein. I der der Verläuft werden, Wie est ihm eben einfallt, mitten in die Berfägungen in seclesiasticis seine personlichen Angelegenheiten hinein milden.

"161. Bortrag vom 23. Marz 1781. Die von dem Prager Ergbischof anluchende Erlaudniß zu seiner Anhero-Reis (Wien). R. Dem Erzdischof fann sein Anluchen obne Anstand mit einem schied namm Compliment über sein rüdgelegtes Sojähriges Priesterjubiläum gestattet werden. Joseph."

. 475. Bortrag. Wegen ber Keitbertracht für Beitprieiter and Belegenheit des bifchöflich Constanzer dieffelligen Mandati. 12. Inni 1731. R. Wegen des bischöflich Constanzisch, Generalis in Unifebung der Keidwussert allbortiger Geistlichen bengenehme ich des Einrathen. Bon einer gleichmößigen Berschung an schammtliche Bifchie der Erblande hat es aber sein Aldommen. Joseph.

Andererfeits wurde ben Bifchofen aufgetragen fich von nun ber Richte des heil. Seuhfte zu bebienen, und die von bemifchen verfichenen Fritigein aufguben. "Sort. Bortrag. Wegen Placito Rogio über eine Ereutionsbulle der Augustiner zu Brünn, traft wichger sie von der Erscheinung bei öffentlichen Bittgangen aussegnommen werben. 25. Just 1781. R. Diefer Bulla jit bas Exequatur zu verweigern, und weder das Original noch das Au-

thenticum juridiquscllen, sondern beides hier in der Annylei aufjudenahren, dem suppstierenden Prior aber zu bedeuten, daß diese Bulla das Placetum Regimm nicht ertheitt werde, sondern derscheid und das Couvent in diesen Galle den Berordnungen des Ordinarij machjuschen gehen. 30 sept. 6.

Wie die "Geffitiche Commiffion" bei ihren Eingetiffen in das krichentegiment, und ihrer rabies de- und roformandi oft fich so fein überstützike, daß der Katier felbft sie zurechtzweifen für gut befand, erhellt ans dem "fold. Bortrag. Wegen Haltung der Beffe in dentische Sprache. 27. September 1782. R. Bon diesem um zu Mhirrbideten schreuben Borschag ist ganglich zu preseindinten, und hat die Commission sich mit vicktigeren Gegenständen die ich ihr aufgetragen habe, hinkänglich zu beschäftigen und bergeichen Antrage und Dirngespinstereten von der Dand zu weisen. Bofeph."

Nicht leicht wurde eine Gelegenheit undemutg gelaffen, um ben vijchöfen ihre Zurüchstung binter die Regierung in geistlichen Angelegenheiten einzuprägen. Im Bortrag vom 28. November 1785 über eine Borstellung der Farst-Ableit von Schaffingen heißt es am Schlip der Rofolution: "Uchrigens dert, da wie in dem §. 1 von den Bahisofennitäten die Rede ift, muß der laudesfürstliche Commisse ische Schaffen vor dem Ordinario oder desse andbesontuten genannt werden. 30fes h.

Während in Wiem gegu die Nirde, ihre Inflitationen, den Primat und den Clerns die Schleusen der Cloaden-Literatur gröffnet waren, sam es öster vor, daß Oldecjan-Schmatismen, die doch aur trodene Ortse und Namens-Berzeichnisse enthieten, verboten wurden, weu diese Schwantismen von außerolterreichischen Bischöfen, die aber in Ocsterreich Oldecjan-Austheite beigefen, heraussegaeben wurden. So erschien um 20. Februar 1784 (nach dem taisert. Resoluzions-Onch) ein Verbot: den Oldecjan-Schmatismus von Passan in Oberditerrich zu vertauste.

Schon am 15. Robember 1781 war sogar wegen bem Dehund Brevierfafenber ber Befehl ergangen (Resolusionsbuch von 1781, Fol. 651) "Die Diettorien von auswärtigen Diocejanbischöfen find in Defterreich zuerft zu ernforiten, dann hier zu drucken, und ben Beiftlichen, Die answärtigen Bifchofen unterfteben, gu billigen Breifen au vertaufen."

Som zu den Weisen erforderlichen Alter dipenfiret die Reierung. So heißt es im Currentprotofol dom 27. Febr. 1788: "Die von dem Franz von Bancrnschuld Diatomus von St. Setephan angssuckt veniam aetatis detressen. D. Hotte bliefe Andringen an die oderste Justigische, wohin diese Gegenstand gehort (!) zur Ertedigung abgegeden werden sollen. Joseph."

Die Behandlungsweise ber Bifchofe seitens ber Regierung sollte durch einige Beispiele erfautert werben, welche bisher in ben Archiven begraben und unbetannt waren. Diesem Borhaben durfte durch bie gebrachten Ansibrungen Genüge geschiehen fein.

## Was man unter Colerang verftand.

Es banbelt fich bier barum, ben vielbefprochenen Tolerangbirtenbrief bee Bifchofe Carl von Laibad mit Thatfachen, welche arcivalifc beponirt find, gu belenchten. Dit ber Muftfarungeperiobe begann and bas Tolerangeidrei. Die porgefallenen Thatfachen erffaren jur Benuge ben Ginn, welchen man in bicfes Bort bineingelegt; biefer mar febr einfach : bie tatholiiche Rirche follte toleriren , aber nicht tolerirt werben, fie follte fich allen Infulten, allen Injurien, ja auch ber Beraubung gegenüber paffip verhalten, und bie Magreifion und Aftivitat ihrer Gegner nicht ftoren. Die Brofefforen ber Unfflarung wollten febr zwedmagig nur eine einfeitige, burchane aber feine gegenfeitige Tolerang. Bir feben biefelben befhalb auch mit bem Banner ber Tolerang bewaffnet in bie Rlofter einbringen, ihre Bewohner verjagen, ihre Guter in bas allgemeine Gieb bee Staatefcabes werfen, bei welcher Manipulation and ein gnter Theil an ben Bechanden ber aufgeflarten Mufhebungecommiffion bangen blieb. Schon bamale ichilbert ein Mutor \*), bem in ber allgemeinen Ber-

<sup>\*)</sup> Die nene Philosophensette - ein gefährliches Infett fur die mahre Religion und den Staat, Eine Rachlese ju ber Frage: Bas ift ber Staat? 1784.

wirrung die Logit noch nicht abhanden getommen war, das Geschrei um Tolerang und die Tolerang in der Birtlichteit wie folgt:

"Es ftreitet auch offenbar wiber bie Regeln einer unpartheiifchen Toleranz, wenn man bie Ansübung tatholifder Rirdengebrauche immer verftummelt, die Broteftanten und Juden aber burchaus bei ihren Digbranden lagt. Benn man bie tatholifden Rirden fperrt, entweibt und ju profanen Gebrauch anwendet, ben andern Glaubens. beteunern aber neue Rirchen und Bethaufer, mo gupor feine gemefen. geftattet, ift feine gleichformige Tolerang; es ift vielmehr eine einfeitige Butolerang. Bei einer unbefangenen Tolerang muß man tatholifden Mitburgern bee Staates, worunter bie tatholifde Beiftlichfeit mit Recht ju gablen ift, nicht ibre Guter und Bermogen nehmen und fie aus ihrem Befitftande vertreiben, auswartigen Proteftanten aber in tatholifden Lauben, Stabten und Dorfern Guter au taufen und fich aufaftig ju machen erlauben. Dan muß nicht verlaugen, bag bie Ratholifden ben bei ihnen verftorbenen atatholifden Chriften auf ihren Gotteeadern bie Rubeftatte gonnen, mo bingegen Die Protestanten, wenn bei ihnen ein Ratholifder ftirbt, foldem nicht einmal einen Beiftlichen feiner Religion auf feinem Sterbbett gulaffen , fonbern nach beffen Sinicheiben alfobalb bie Leiche aus bem Saufe binaus und auf bie Gaffe tragen Jaffen, ja jogar bem tatholifden Bfarrer nicht gestatten, bag man nur einige brennenbe Roblen und bas Rauchfag abholen barf, wie es erft biefes Jahr gu Frautfurt am Main, wo es boch fo viele Tolerangprediger gibt, in bem bortigen protestantifden, von Sentenbergifden, Spital bem tatbolifden Bfarrer mit einer im bortigen Spitale verftorbenen alten tatholifchen Beibeperfon begegnet ift. Rury man muß bie tatholifche Rirche nicht immer aus bem Befige ihrer gur Chrfurcht und Liebe gegen Gott aufmunternben Rirchengebrauche und Ceremonien ju vertreiben, und ibr bagegen bie alle mabre Religion untergrabenbe Sanfeniften-Bleifinerei aufzubringen fuchen, wie es bie Port-Robaliften und beren wilbe Boglinge ber beutigen Philosophenfette noch taglich machen."

Allerdings waren gegen die Protestanten in Desterreich sehr befchränkende Gesehr ertaffen worden, daran wor aber, wie es aus hunderten von Attenstüden in Hurters: Ferdinand II. zu ersehen, uicht bas retigiofe Moment des Protestantismus fchuld, fondern spezifisch ein politisches, dem die Proetfianten in Ociterreich fanden fanis mit den Todfeinden Ociterreich in Bertefer mid revollitten nach Wöglichfeit; — die Ertalfie der fragen Regenten waren daher eher, vom Slandpunct der Seithferchaltung ans, ein politischer Schuftapparat, als eine religiefe Indefenny mennen.

Ber es magte feine freie Deinung gegenüber ben fich überfturzenben und febr eigenmächtigen Reformen auszusprechen, bas minbefte Bebenfen barüber ju aufern, ber tam fehr übel meg. Das allgemeine Bebelfer murbe aufgeboten, ibn jum Schweigen gu bringen. Beiftliche, Die fich nicht unbedingt ju Bollftredern ber Regierunge. befehle in Rirchenangelegenheiten hergaben, murben "Beuchler", "Aufrührer", "Bongen" ober "nichtewurdige Mandarinen" gefcholten, und fogleich ber Raifer aufgeforbert feine Strafgemalt gegen biefelben ale Majeftatebeleibiger mit aller Strenge gu gebrauchen. Soren wir einen, \*) er bittet ben Fürften "boch bie vergerrten griesgramigen Gefichter ber politifden Staatemaulmurfe augufeben, Die pon Familie ju Familie herumichleichen und bie Bergen ihrer Rebenburger miber ihn aufzuheten miffen, und bie Angenverbrehungen ber ichmargen Legion gu bebergigen, fo oft bon ber Bute feines Bergens und ber Boblthatigfeit feiner Abfichten Die Rebe ift, fo wie ich munichte ibn burch die Reihen ber Burger in jeuen Mugenbliden herumguführen, wenn irgend ein Bonge ober nichtewurdiger Manbarin feine Antijofephinifche Controverepredigt beginnt, und auf bie innige Freude aufmertfam ju machen, bie jedes Bort bee Lafterere begleitet."

Raum war die "Gewiffensfreifeit" ertheitt, als diefelbe auch son von den Atatheiten in jeuem bieweiten noch üblichen Sinne ver- fianden wurde: doch die Antheiten mun alle mögliche Schmach zu toferiren haben und fich darüber nicht aufhalten dirfen. Die Contrordres des Raifers (im Sahr 1782) bringt Geister \*\*) und berichtet früher: "Die von dem Raifer ertheitte Gewiffensfreiheit gatte

<sup>\*)</sup> Diftorifc philosophifch-ftatiftifche Fragmente. Mehrentheils Die Deft. Monarchie betreffenb. Leipzig und Riagenfurt. Wallfer 1786.

<sup>\*\*)</sup> Stigen aus bem Charafter ind handlungen Joseph II. Im 3. Bbe. Seite 244. Ge ift ju bemerten, baf Geifter seibst Proreftam war und mit Leib und Seele ber Anftlarungofchule angehörte; bas gibt feinen Worten ein besonderes Gewicht.

bei dem gemeinen Manue sonderbare Begriffe servoorgebracht: der Pobel unter den Protestanten berechte sich dadunch mehr Breisei zu haben, als fim in dem Toferanzpatent wirftlich zugestunden war; es entstanden fin und wieder Unrushen, Amssanfe und allersei Austritte. Beiche, das geht and den Zauen hervor, mit denen der Raifer fein Toferanzpatent zu umringen sich Spatze genobhigt fab, so 3. B.:

"2. So wie ben Aatholischen ihr Gewiffen und ihr Glaube freigestellt wird, jo sollen sie fich im Gegentheil nicht unterfangen, ihre fatholischen Mitburger, Cheweiber, Manner, Ainder oder Gefinde burch Drodung ober Berachtung zu ihren Religionen zu zwingen."

"3. Sie follen fich filten Schmäßungen ober Thatlichfeiten ausjuiben, ben Gotteblienft einer anbern Religion zu verachten, ober fich gar an Rirchen, Bilbern, Statuen, ober anbern zur Religion gehörigen äußern Sachen zu vergreifen" u. f. w.

"4. Sollen fie fich auch in Wirthehaufern und bei allen Busammentunften von allen Religionegefprachen, ober gar Schmahungen enthalten" n. f. w.

lleberhaupt wurde bie "Tolerang" eigenthumlich aufgefaßt.

Beieler (Bb. 7, G. 7) ergabit: "Much in Speries fing mit bem Monat April 1785 Josephe Tolerang icon an Die berrlichften Früchte gn bringen. Beibe Religionspartheien reichen fic bruberlich bie Sanbe, und leben wie Rinber eines Schopfere und Erlofete eines Beilandes. Unter ben vielen Beifpielen ber wechselfeitigen Liebe gehört and biefes, bag ber fonigliche Riefal Berr von Bintler und ber Reicheritter und bafige Boftmeifter Berr bon Grimm bereite ben Aufang gemacht baben, ihre Rinder in Die ebangeliich. Intherifche Schule gn ichiden, wo fie in allen nothigen Biffenichaften unterrichtet werben." Derfelbe Antor (Bb. 7. Geite 102) ergablt: "1785. Coones Beifpiel bon Tolerang und Bruberliebe." "Bu Bawich in Dieberungarn ftarb im borigen Jahr ber Brebiger ber bafigen reformirten Gemeinbe, ein rechtichaffener allgemein geliebter Dann, und ber tatholiiche Bfarrer ju Dajebar bielt ibm eine Leichenrebe, in welcher er bie guten Eigenschaften bee Geligen aufrichtig fcilberte und lobte. In Diefem Monat Juni ftarb nun auch Diefer fatholifche Beiftliche und ber neu angeftellte Brediger bon Bawich hielt es fur Pflicht gleichfalle eine icone Leichenrebe auf felbigen zu halten. So verbrübert und vereiniget nach und nach Jofeph des zweiten Gefet und eigen Beispiel fich zuvor ganz entgegen gewefene Gefinnungen und herzen."

Boren wir über bas Tolerangebilt einen Antor \*), ber fich bie Berherrlichung bee Raifere jum Borwurf gemacht, ber felbft Broteftant ift und bier gewiß nicht ber Bartheilichfeit beichulbigt merben fann. Ramehorn fagt: "bag biejenigen Reformen bes Raifers, bie fich nicht blok auf bie ankere Beftalt ber Rirche, auf Disciplinarfachen bezogen. fonbern wie namentlich bei feinen Tolerangebiften ber gall mar, Glaubenepunfte berührten, bag folde Reformen ben bei weitem größten Anftog gaben, lag in ber Ratur ber Cache, ba es ein allbefannter Erfahrungefat ift, bag bie Leibenfchaft bee Denichen nie mehr rege wirb, ale wenn fich's um ben religiofen Glauben hanbelt. Bas aber inebefonbere in ber Bofephinifden Beit ieben Boblmeinenben am meiften beunruhigen mußte, mar ber Umftanb, bag ber bei weitem großte Theil ber Bevolferung - bies bie Befenner ber bominanten Religion - über Sarte, Ungerechtigfeit ze. bittere Rlage führte und fonach bee Raifere eble Abfichten gar nicht verftanb, (!) auch ber afatholifche Theil ber Bevolferung folche Lebenegeichen (?) von fich gab, bie ben offenbarften Beweis lieferten, bag auch er noch lange nicht geiftig frei genna mar, um bas Schone und Groke mas Jojephs Toleranggefebe bezwecten, richtig aufzusaffen und im eigenen leben in Unwendung gu bringen. Denn leiber nur gu bald mifchte fich gu ber hoben Freude, welche mit Recht bie Atatholifen über bie ihnen augeftandene Freiheit an ben Tag legten. Anmaffung und Uebermuth, ber fogar in bie unanftanbigften Beleidigungen gegen bie Befenner ber bominanten Religion (ber Ratholifen) ausartete und eine Menge hochft argerliche Auftritte hervorrief. Ale nun aber ber Raifer auch hiergegen eiferte, und gn bem Ende auch bald mehrere fein erftee Tolerangedift ergangenbe Berordnungen erließ, worin icheinbar ben Afatholifen erft gemahrte Freiheiten und Borguge theilweife wieber genommen murben, fo ichrieen auch fie mieber über Ungerechtigfeit und Unbulb-Und fo murben merfmurbig genng bie Tolerangefete famfeit.

<sup>\*)</sup> Raifer Jofeph II. und feine Beit. Bon Dr. Carl Rameborn. Leipzig. Boigt nub Ganther 1861. 3. 364.

Bojephe erft recht Beraulaffung zu gegenfeitigen Dag und Intolerang." \*)

Nachbem Ramehorn Thatsachen ber Intolerang von Seite ber Protestanten jugefteht, meint er biefes Bugeftaubnif burch folgenbe Bilber wieber abschwächen ju follen:

"Ilm unfern Befern wenigstens ju zeigen, ju mecken stanbalösen fürfritten es disweiten kam, mögen hier nur zwei Borfalle erwähnt werden. Der eine gehört dem Jahre 1783 as, und ereignete sich in Bildach, Zu Spott und hohn der bassigen Protsfauten stellte man wälle auf greub einer Gestegensche ibas Bild Lustgers auf einen Schwädzeren, suhr (?) bassigthe unter pöbelhaftem Grickrei durch die Etabl ans die Onnan (?) brück unt fürzet dassigte endlich in den 3tins. \*\*) Roch empörter war solgende Predigt, die in der stellen.

<sup>\*)</sup> Es muß hier immer feftgehalten werben, daß biefes ber Proteftant und Cobreduer Joseph II., Ramshorn, fagt.

<sup>\*\*)</sup> Die Landt, wohrt biefe Ergäfung genommen, verfchweigi Nampsen. Es fie inns ünlitarungscrerponden, Gefgeje ber Agli, bief Gefgiddie fei wirtlig einmal vorgräften, weiß Nampsorn nicht, daß in Bombon beim Gryckabe. Figt eine dem Voglie geofflende Buppe allgibiefig unter Erdien der Boligibiefig unter Erdien der Boligibiefig unter Erdien der Boligibiefig unter Beite der Boligibiefig unter Beite der Boligibiefig unter Beite der Boligibiefig der Beite ber Boligibiefig unter bei Boligibiefig der Bo

Beit eines Tages ein Beiftlicher hielt. Mit fan atifcher Buth ichrie er: "Wenn die vongelische die wohre Resigion ist, fo soll mich gleich and per Settle ben." Darauf hielt er eine Beite inne, und ba der Teufel nicht tommen wollte, suhr er fort: Bielleich hat der Teufel an meinen Priestertliebern teine Gewolt. 3d will sie also ablegen. Er entsteibete fich wirtlich und ichrie mit brullender Setimme: "Mun, Teufel fomm, und hofe mich. "

a Rommen wir nun gegenüber biefen Marchenergabiern am Taufen und einer Toferanguagt mit hiftorifgen Urfunden. Im faifertiden Mefoliquionsbuch fommen ungabige Berichte über Aus i gin meiferiden Der Aus i gin mei mei met met met met met den beitigen Reich burd das Toferangebit hereingefommenen proteftuntifden Besieven forberten ben Kaifer zu wiedergbeiten signer nerfalfen gegen biefelben auf. So finden wir in aifertiden Reselugionsbuch einen 3 Seiten (in Bosio) langen Erlaß aus bem Radinet des Railers, vom 23. 3uf 1782, gegen bie Umtriebe und bas Borgefen des Westeiner-Baftore in Mag-ren, aerichtet.

Der "unverständige Panegyriter Großhoffinger," wie ihn Dr. Olteder Goren; mennt, ift boch auch gezwungen über bas Berhalten ber Alatholiten nach ber Promulgation bes Toferanzgefehes febr merkwürdige Geständnisse zu machen. Er sagt ""):

"Die Toleranggefete bes Raifere erregten bei ben Atatholiten einen übermäßigen Freubentaumel, ber fie gu ben größten

<sup>&</sup>quot;Diefe Gefchichte erziblit Namebonn, ber große Sifisotier, für's benufche. Er gibt ficial teine Da elfe am. Er ment falau ben Det nicht wo fie fich ercigent, und eben fe folgen bem Geftlichen micht. Db nun here wo fie fich ercigent, und eben fo folgen bem Geftlichten nicht. Db nun here folgen er Benth batt, augustreit. Menn bie Gefchichte under ist, foll mich gleich auf der Stuffe ber Arteft folgen. Bab de gleich wie beiter fonnent Mehrn wir des bed biefe Beltstiffentlichen Bald an, bie Gefchichte wäre wir titlich wahr; jo hatte ber Geftliche bab einem Menchen den mit webe gerben. Der Interfich er Butt macht den bes, Gerbralter if ficht genau gefchiben. Der Interfin und Datelland anzeiliteren, wirte ber bei der mer bereiter Bentham erfende bei mannte folgen is fang. Bereite aus tilgen un erfinder. Wirt mannte folgen is fang. Bereite aus tilgen un erfinere, ju berbreiten Um beiter auf felbe als auf Thalfachen fich zu bereiten.

<sup>\*\*)</sup> Leben und Regierungegeschichte Joseph II. Bon Dr. Großhoffinger. Stuttgart 1842, 3. Bb. G. 133,

Ilu besonnenheiten und unbeicheibenften Danblungen gegen bie Ratholiten verleitete. Die Staatereligion, ober bie ber Metraght wurde von ihnen anf's un anftanbigfte beleibigt, ihre Priefter verspottet, und fo Thatischeiten und argertiche Auftritte beiberfeitiger Intolerang hervorgerufen,

Somit waren nach bem gerechten Brofisoffinger auch die Ratholiten intolerant, weif fie nicht in Schaffsgebuld alle Auftaten binuahmen. In ber That eine fehr icone Leher für Ratholiten, wie fie fich das Bob ber Tolerang ertaufen tomen. Nach diefem Gest and nicht eines Bobredures ber Auftfarungsgeit tommen wir zu ben früher angezeigten archivalisch niedergelegten trockenen Thatsachen:

Die ersten Frichte bes Solerangsatentes zeigen fich in Bohmen.
"Bortrag.") Ucher die in Bohmen ansgebrochenn Aussichmeijungen ber alatholischen Unterthauen deb. 1. Jänner 1782." Die Resoluzion bes Kaifere gegen die vielen Uebergriffe, Atvolten und
Anhesterungen, melche sich die Matoplisten, burch des Toetrauspatent ernunthigt, an Ratholiten erlandten, ist 10 Foliosieiten lang, und gibt eine Einsicht wie wenig dantbart sich die Matholiten in Delterreich für ihre Archielt bennene hoben.

Ein neuer Bortrag am 12. Samuer 1782 in gleicher Richtung lautet ... leber einen bebmidfen Geberaiberial, bes and im Biblichwertreis auf ber herrichaft Stadenbach bie abetholischen Unterthanen ihre fatholischen Mitunterthanen in bas Bergrächnis ber Protefanten wöcker ist Buffen und Buffen eingeschaftet.

Ein anderer Bortrag vom felben Datum (12. 3anuer 1782). Die von bem Pertigati Saafer afatholifigen Unterthan Frang Mangla begangenen Fercoelihoten. Der Knifer refolirit, man hatte biefen Menigen, weil er aussagte: er fei betrunten genefen, nur polizeilich abstrafen, und ihn nicht eriminaliter beganden sollen, um was "Mirfehen" zu bermieben. Schon am 15. 3anuer tommt ein neuer Bortrag fiber die weiter eingelangten Nachrichten verfichiederer Ansschweitung ut albeitifder Unterthauen in Bohmen. Der Raife borbert den Gowertern und Bien.

<sup>\*)</sup> Graateminifterialarchip. Refoluzionebuch 1782.

Mitunter außerten fich bie Beftrebungen ber Tolerang geradewege in antichriftlichen Blaephemien, wie 3. B.;

"Februar 1782. Bortrag. Die von einem alatholifden Anfaß gu Schebeton Joseph Rremar verübte Ansichweifung an einem Rrugifig 18. Rebruar 1782. Blacet. Joseph."

Die über bem Freder bestimmte Strafe ift im Refolugionsbuche nicht augegeben, jedenfalls aber ertfarte fich ber Raifer mit berfelben burch fein Placet einverftanben.

Das Settenmefen, welches aus bem Tolerangpatent folgerichtig heransbudfen mußte, war bem Raifer in die Seele zuwiber, wie er überhanpt oft Principien hilbigte, bor beren Confequenzen er gufammenichtrad, und bie er anigundatten fuchte. Go 3. B.:

"Bortrag Dem im Proger Arbeitehans wegen feinem Reigionssschwimmerein zur allenfligen Am instigneben Semigiger Unterthan Wengel Grill betreffend. 14. Dezember 1785. Ref. Greiner. \*)
R. Grill ist gang recht als ein Wahnstuniger behandelt worden,
benen Anbagner bes Grill ist zu bedeuten, do fi diefe, sobath er
von feinem Wahnwig genese wird, wieder eutlassen werden würde,
und sie sehre hatten nach der fatholischen voerber von ihnen
gewählten sloriteten Retigion zu seben, und fich von allen verbotenen
Ansammenfünsten um so gewisser zu enthalten, als sie anionst unachsichtet mir ben, wieder die ettlarenben Deisten bei feinmeten 24 Stodftreichen sogleich abzustrafen sehn werden,
welches bei dem Gubernio zur Besolung aufzutragen sehn
wich. Sosseh.

Gegen bie fogenannten Deiften murbe mit aller Strenge vorgegangen, wie aus folgenben Atteuftuden gu erfeben.

Bortrag. "Die ben Pachtern so die Bauernwirthsichaften ber vormaligen Deisten zu Lardvibig geptochtet, num aber nach ihrer Rudlefor an sielbe wiederum mit Schoten haben abtretten mussen, zu leistende Entschädigung betreffend. 12. Februar 1786. Ref. Greiner. R. Ich begnetmige das Einrathen ber Anglei, und ift nur dem Wirthschaft dem Etwelftlung zu machen, daß es mit einigen Bachter bis auf 15 Jahre Coutratte geschlossen. Joseph.

<sup>\*)</sup> Greiner, L. L. hofrath, mar Bater ber Dichterin Caroline Bichler, geborne Greiner.

"Bortrag. "Die von bem Befanner Rreisent vorgenommene Unterfundung megen einigt in bem Anfeldungsorte Balfeindorf fich befindende Zweifende fig. befindende Zweifende 18 unter ber toferirten Beligionen befennen, betreffend. 19. August 1786. R. Diefe find beiglich voie Ceiffen ub befandeln, domn ob man einen Gott ohm Religion ober eine Religion obwe Gott behauptet, fo ift eines so abfret. Ind bie Wanner mit 24 Stodfreichen und die Weiber mit 24 Wuthenfreichen sogleich zu belegen, weil sie fich unterftanben haben, fich so zu nennen, und fie find bann and Sanke zu schiede

"Sollen fie deunoch in ihrem Brritjum gartindig beharren, und fich ju teiner Brequentirung eines ober andern Gotterdienfte ber gebulbeten Refigioren herbeilaffen wollen, fo find fie ohne weiters
nach bem Beifpiel der Deiften an bas Militare nach Ungarn
zur Bertheilung abzugeben, ihre Haufer und Grundflude aber
miffen wöhrend ber Minderfahrigfeit ihrer sämmtlich zurücktienden
Kinder durch eigens beschimmte Bornninder beforgt werben, so wie
auch die Dereffagiet auf ben Untereicht und die Berpflegung biefer
Kinder zu seinen Bochen wiede.

"Der Keissantsberweier Siehban aber, der vom Nasien und Derenahischneiben redet, und aus dessen interfusiung nichts als Unsimt und Dummheit hervoeiendatet, ist vom seinem Berweiseramte zu entlässen, auch ist dem Gubernio gemässenist zu verweisen, daß es beisen Weischen zum Kreissantberweiser unsgerächt, ihm zu sollen Untersuchung ausgeschiet, und anstatt die ausgeschlene Reiazion zu Verste zu weisen, und die Bersächsung bereisten aufgen.

Bührend die fatholische Rectigion und besonders die Kröserem hystematisch organissieren Dohn der Schmuslitzerdur täglich preisgegeden waren, vermertte es der Kaiser sehen über und scheit mit aller Strenge der weltsichen Erwalt im, wenn ein Rissierzeistlicher andschlieren und preschemische Geben wollke. So. 2. B.:

"Bortrag. Die Auzeige des 3. D. Gubern, die Bitte bes Franzisfaner Priefters in Krain, Franz Awier Paradeifer, von den Ordeusgefübben dispensirt zu werben. 16. Ap. 1785. Ref. Greiner. R. Die Atternative, die diese unrubige und boshafte Monch anglot, zeigt icon gerug. daß er kinen wahren Trieb eines auch zleichen Gewissens und auf Irrwahn geschrten Gemütisch zur Annahme der protestant. Resigion habe.
3ch fann also nicht begreisen, wie die Kaussei dahin hat einrathen können, daß die Bosheit noch gesteit und beschnt werde; er ist vielnieder ohne weiteres mit Beiseum geste Mocitos wegen der von mit angeschreten Alternative in das Grager Arbeitshaus auf eine undestimmte Zeit zu überseichen, allwo er allen andern Züchtlingen in der Arbeit und Aumg geicht zu batten fie, des versteht sich, das siem abserwab biefer Strafzeit der Bischof a saeris zu interdictiven hat, und hat er seine Kntte, die ihm aber die Strafzeit der Bischof a saeris zu interdictiven hat, und hat er seine Kntte, die ihm fo sehr zuwöber zu sehn scheint, auch allerdings sort urtagen. Sossoch.

"Bortrag. Womit sich bie allerhöchte Bestimmung ausgeteten wirt, ob ert in bos Gragerhaus abgugebenbe umb ellen andern Jüchtlingen in der Arbeit gleich zu haltende Franziskaner Franz X.
Paradelfer auch zu öffentlichen Arbeiten, wie die übrigen Zuchtlinge,
verwendet werden solle. 1. Mai 1785. Alerent Greiner. R. Ein
unisbertiegtes und nicht zweckmäßiges Einrathen läßt fich durch tein
werwälch, wie dieser Bortrag enthält, zu Wege bringen. Das beständige umruhige Benchmen des Paradelfer, sowie seine beshafte
Alternativ machen ihn zur wohlerbienten Etrase und zum Bespiele
Alternativ machen ihn zur wohlerbienten Etrase und zum Beipiel
Alternativ machen ihn zur wohlerbienten Etrase und zum Beipiel
Erinnen, Wollsamen und sonst andere allerbing zum Auchtaufarbeiter begreift schon in sich, doß es Arbeiten im Hause, als Epinnen, Wollsamen und sonst ander Dausdelenste, nicht aber öffenttiche Arbeiten sind. Die Gleichhaltung der Züchtlinge konnte ebenfalls leicht dahin errathen werben, daß sich solch auf Kost, Liegerstatt um Arbeitstweben besicht.

"In biefer Gemäßheit ist das 3. D. Gubernium an den Nachverhalt und Befolgung anzuweisen mit dem Besiche, daß es unch Jahr und Tag den Bericht von der Direktion des Grazer Zuchthauses über das Betragen des Paradeiser abzusorbern habe. Joseph.

Alle eine helvetische Gemeinde verlangte, ber Raifer folle ben Ratholiten beseichten Ortes gebieten, bag fie ben Simultangebrauch ihrer Glode ben Atatholiten gestatten, modificirte ber Raifer ihr Berlangen.

Auf einen Bortrag über ein Gefuch ber Belvetifchen Gemeinbe 21. Oftober 1786 erwiebert ber Raijer R. "Raun ben gegenwartigen

Supplicanten der ansimende Geberauch der Glode gestatet werden, eine gleiche Bespanjs fil auch den anderweitigen Alath. Gemeinden, wenn sie darum sich erbitten, einzugestiehen, um jedoch die mehreren Untöffen zu ersparen, so sachen sie sich da, wo bereits ein Gestatt sir die eine der eine der die die der die Gemeinde vorhanden ist, mit diese ein Gestatt sie die fie sinnen gutwillig auch bessen die betrach die fie sinnen gutwillig auch bessen die bequemen, so sann bei Alath, Gemeinden sich siezu nicht bequemen, so sann so der die Alath. Gemeinde zum Aus siere Ausgesein in den Gottenstein oder anzuschässlich der anzuschässlich der anzuschässlich der die Klach, Gemeinde zum Aus siere Ausgesein in den Gottenstein oder anzuschässlich der anzuschaft der der einer Zrommel oder eines andern össenlichen Auflächen bedienen. Sosseph.

Aus diesen bisher nich veröffentlichten Attenstüden geht hervor, das die sogenannte Toleranz überdaupt ohne Principien war und un nach Willige des Gesegkebere ansägestal und angewendet wurde. Wie am Ende das Toleranzjässtenden Kirche und ihrer Apstitute ansäartete — das wird in einem andern Buche – zu dem die Altenstüde Erfolgung der latholissen Kirche und ihrer Apstitute ansäartete — das wird in einem andern Buche – zu dem die Altenstüde schauserten werden.

# Was der kaiferliche Reichsgesandte Lehrbach 1781—82 von München nach Wien berichtet.

Wir bringen aus den Berichten Echte über "Die frügen Beine Wie eine friefficie und foeiale Justiande in Baiern und in Deutschlach, weil eben biese Siede und foeiale Justiande in Vaiern und und zugleich dem Beweis liefern, wie Kaumig es sich angelegen sein ließ, die Gefandstschaftes poten mit Herren zu bestigen, wochte onse Hober wie Gefandsteinstein und Aufstärung in allen Tonarten zu siegen wußten. Staatsmännische Begabnug brauchten ist minder zu bestigen; denn sie erkannen inze Bestimmen won Wien und fertigt, zugeschaften, geder imm Kussishrung der allerhöchsten Besehlt, wie auch der Wünsische des Fürsten Aumig wurde von Allem gelovert. Bas Echthod sier ein fursieft Wachgebell gewesten ist, wie der der eine Verlieben der Burften Kaumig wurde von Allem gelovert. Bas Echthod sier ein fursieft Wachgebell

<sup>\*) 3</sup>m f. f. Saus., Dof- und Staatsardib.

jum Charatterijti feiner Urtheile über lathplifige Augelegenheiten undhwendig fein zu wissen, daß Lehrbach lintherijder Consession wenten bei der Berichte und für die vorliegende Schrift besondern wichtig, ist jener (in Nr. 3) über die Auwesendert Pinse VI. in Münden; er dient zur Charatteristist des Kaisers, des Pahftes und and Schrödas.

### · 1.

Left-da, samentict, baß dem Naujiso von Edin in Münden zu wiel Ghene erwirfen werden. Kerden, das hiefen Rumijas im Vergeldig mit feinem Munga ju Manufeim, in Münden einige Chreibergungen dagspield mucken. Die "ruhamvielightn Vorfengunger" ju Birn. Der Anclüch ju Münden über die Voolseit der alleischäften Verfüngungen ju Wien auf das feldheltele gerühert. Korler Jeferhi I. in Münden. Left-dag being in dem Verchig un Kamin hieße "alter höhd, fellertieff, altergablig, mehrgatung, innk wird am De. Nov. — Michagen.

Månden, 3. April 1781. Canbfomenthur vom Lefrbach bittet Anuth was er thun foll, es tommt ber pöpfliche Kungins vom Koln, dem Rungins seiem bisher übertriebene Chren erwiesen worden, er, Lefrbach wolle beautragen, doß dem Rungins nicht mehr Ehren erwiesen werden als ihm, dem taijectlichen Gesandten (zwei Goliosieiten Archtage über überhäufte und überstüffige Ehrenbezengungen).

 Mai 1781. Wieber zwei Seiten über ben antommenben Aungins Bellijomi. Dit einer großen Befriedigung berichtet Lehrbach, baß biefem Aungins im Bergleich mit feinem Empfang zu Maunheim bach einige Chren abgezwickt worben find.

Er befommt bei ben Wachen nur Einen Trommelmarich ohne Salntation und zur Bedienung wird ibn ein Kammerherr, doch nicht als solcher, nur als Commissarius begleiten — worüber Lehrbach sehr glidlich ist.

18. Mai 1781. "Doben Seine Iursinftische Durchlandt ju Pfalz durch ihren Minister zu Nom die Nachricht erhalten, wie der papstische hof durch die von Set. laiserlichen Mosselatis für die Ordensgeistlichen ihrer Erbstaaten, dann in Aufehung des Regium Exequatur erlassen allerhöcksten Berordnungen in die außerste Bestürzung gerathen ist, und nun alle erbeutlische Mittel zu ergerissen jucke, um burd feine gewöhnliche Politique bie wirfliche Ausführung biefer ruhmwurdigften Bortehrungen ju verfindern."

"So wie der Herr Aurfürst in der Pfalz durch die Beischus diesen auf die Beischus Berfügungen und ihren weientlichen Einflug auf die Ruge und das Wohlstein der Staden auf das lebhgische gerühret ift, so große Bewegungen verurfachen sie hingegen unter einem Beit des dahrischen Bublistune, wordber und sich aber um so weine bestehen bei Wonde dahre behampten, das Licht noch nicht alle der Drien durchgubringen vermag." By

Sofeph II. in Munden, 14. Aug. 1781. (Legebach berichtet unsführlich,) "Nachbem Se. t. t. Majeftet aller gnabigft gerutt haben, bei ihrer Zurukteife nach Wien ben Weg burch die dhiefige Stadt zu nehmen, so erforbert es meine Schulbigkeit, alles jeme, was beit biefer Gelegenheit babier vorgegangen ift, in pflichtsch all bigiter Griffruft zu kurer fürftlichen Gnaben bober Reutnits zu bringen."

"Am 11. Abends gegen 10 Uhr erhieft ich von Sr. Majefatt mittest eines Auriers ein allergnadigstes handschreiben aus Güneburg, wodurch allerhocht sie mich benachrichtigt haben, das Sie den solgenden Nachmittag bei guter Zeit in dem strengten Incognito unter den deliebter Namme als Braf von Zelfenstein dehte eintressen wirden, auch auf dies sitt bei dem Hern Aufführten den Besuch in Rhymphenburg abzulegen und den Abend allda anzubringen gedächten, dabei aber als ein Bedinguss vorausssegen, daß eietwegen nicht bie mindest Feiterischet angestellt werden sollte. Ich verstätzt auch auch Argundschaften ich verfügter mich auch noch am seben is Weiner furfürstlichen Durchaucht noch Khumphenburg, um Ihr Vollaucht noch Khumphenburg, um Ihr Vollaucht noch Khumphenburg, um Ihr Vollaucht noch das einigte Allei für Vollaucht noch das einigte Allei für Vollaucht noch Weinubsenden.



<sup>\*)</sup> Der Churtinif Cerl Theodor war befanntlich ein iche verguügungstenntlicher Der, mid bei "elbeinhie Gerüchtichte bestelben über is "allerbadien Berrifigungen" ju Wien war nur eine gewöhnliche [bamiche Band, auf welche Der Gelandte [eine Tod] bei als alle ben Anier hinaufmalte, nur dellem mir Ungeretlicifiefeit und Offandwolftigliet ju verschaffen. Die Phaglosie ber "allerunterthänigen" Lödprüche Lerdebad bürfte in dem Umfande zu finden sein. Die Schade den dam Berdigsgel werden wöllte Nach dem Dofendie wurde bas Gerlen-Dielom ausgestellt 26. Wosender 1781. Das Golger Todsprüch von 1869 abl treig den 6. Juni an.

bringen. Die Freude, die nun der Herr Auffürst über diese Allerhochte faiserliche Entschließeng zu ertennen gab, übertrifft allen Ansbruck, und obwohl bieser herr nichts mehreres würsschet, als sein undezgrängtes Verguigen über diese allerh die kenade durch sient iche Wertmale tenubar zu nuchen, so war ihm sedoch die Allerhochte Willensmeinung ein undern, so war ihm sedoch die Allerhochte Willensmeinung ein undern, so war ihm sech die kallerhochte Bernaueste nachguitehen versprach. Es erfolgte aber som abas genaueste nachgeität den 12. Brüh gegen b Uhr. Sie nahmen das Absteigequatier in dem Eintzerlichen Gehstenfe zum "Goldenen Dirfcher" und nach einer turzen Verweilung erhoben sie sich vom da zu Buß in die ganz nache gelegene Theatiner hoftlirche und wochnten alld der heiligen Wesse debt."

"3d ethielt faum die Nachricht von der Allerhöchten Aptunf, als ich mich sogleich allerhöcht Ihnen zu fügen legte, gegen habt 11 Uhr hatte ich die allerhöchte Guade Sie in meinem Bagen nach Rymphenburg zu begleiten. Der Empfang des Herrn Aurfürsten fitmutten mit der und egränzten Ergebenheit und allertiefften Devotion überein, mit welcher dieser herr für Se. t. f. Majestät durchbrungen ist."

"Bei der Mittagstafel war nebft der verwittweten Fran Aurfürstin, der verwittweten Fran Herzogin von Bahern, dann dem Pring Bithelm von Brüdenfeld und seiner Gemablin, auch der papftliche Aunzius, die dahim accreditrten Minister answärtiger Hofe nebst einigen furfürstlichen Geheinten Ratigen und Generals gegenwärtig."

"Mend gegen half 6 Uhr tehrte Se. Wajeftalt wieder in die Etabt gund, wohnte der Komdble in dem alten Hosperpanse bety und nahm sowohl den Hin- als Naidweg au Zug und denge hich nach 10 Uhr zur Anhe, den solgenden Tag aber sehte der Wonarch gegen 5 Uhr Früh unter Begleitung der indrünktigsten Segenswünsige die Reife nach Wien fort. 3ch empfehte mich zu fürstlichen gnadigen Bohmolten und ersterbei mit eier Ghystrach

v. Lehrbach, Landcommenthur. Lehrbach ift auf die pubstlichen Rumzien febr erbittert. Der batrische Abel nub die Bachilit vom Solhburg nub Paliau. Bildofflie nuch goliticht Umreibe beitest. Ausgleitschied werechten Seiges dei der furtfärftlichen Zeiel in 16 Roliefeiten berichten. Lehrbach vereibt dem Kafter "mit Bermunkerung" und prich über Fins VI. Bienerreife. Rene 6 Folloefteiten über den atten Geffestert. marfielt vom Teire fommt usch Münden. Lehrbach bittet um Berdollunge

befehle mabrent bes Aufenthaltes Bine VI. in Dinchen.

Lehrbach mußte Alles referiren, was in Beziehung auf fir dliche Angelegenheiten, Riofter n. f. w. in Munchen vorgenommen wurbe.

4. September 1781. Wem es sich darum handelt irgandeiner Iterialen Berjon etwas anzuhängen, so ergreist Lehrbach jede
Gelegenscheit hiezu wm seine Berichte sin Wien interesjant zu machen,
so z. Der Runzjus Bellisomi sit nach Kolu abgesandt. Borgestern
hatte er noch Audienz im Kymphyenburg bei dem Herrn Aursinsten,
hatte er noch Audienz im Kymphyenburg bei dem Peren Aursinsten,
hatte er noch Audienz im Kymphyenburg bei dem Peren Aursinsten,
so me er auch vor seiner Weresse mit einem Präsent bechret wurde,
so in einer mit dem tarsürstlichen Porträl verschen und mit vielen
Beillanten beseiten gotdenen Tabatiere besteht, wovon aber gleichwohl
der Werth mit seiner Erwartung nicht eingetrossen zu dassen seinen.

18. Septem ber 1781. "Hat es schon lang einen empihalichen Schnerz und laute Alagen bei dem baierischen Abel erreget, das derfeibe and den Aupitulu des Erz. und Hochstieles Balgung und Passian bermaten gang ausgeschlossen ist und in dem Aupitulu de beiden Hochstiele Freihfun um Negenschung sich niemate so die hinauszuschwingen vermögend war, um in densetzen des Wertscheit der Stimmen auf seine Seite zu deringen, er hat dennach schon von mehreren Abgeiren ber fich mit unermiddeten Biefer derfeite, im in diesen Sistern der sich unt unterniddeten Biefer derfeite, im in die war die Kistern des Uckerzewisch zu erwerken, und er war bis daßer in der Wahl der Wittel zur Erreichung dieses Endywerke nicht wert der Wittel zur Erreichung dieses Endywerke nicht heiles, indem man es batd durch der Drohungen, bald durch wirtliche Ausübmag dem Gwontlichtigliesten, bald auch durch andere Schleichvegen uerkalten geriches der

"Niemals ichien ihm aber ein Zeifspunkt günftiger, mu zu feinen Rhichten zu gelangen, als eben dermal, und er ist durch die Erreichtung, die der bairlissen Walthefer Zunge verschaffet worden, aus seinischen Walthefer Waltprücke auf dem Befrei vorftiglissen Passenben in dem bereits genannten 4 Seiftern

hervorzujuchen und sie dermalen geltend zu machen, und der Her-Shurstürft schnutz auch diesem Antrag bereitst ein so geneigtes Gehor, daß man voranssischen fann, er werde demielden durch alle möglichen Wege vie frestigste Unterfrührung leisen." (Debugiet die Gründe von des dairischen Andels: se siene Wisstunge von bairischen Berngen, auch vom bairischen Abels: als eine Wisstungen von bairischen Berngen, weil nach dem Gelnerspruch v. 1.506 diese Verleisungen unter Desterreich som den unterflechen Spiere lieben.)

"Es bewirdt fich auch gegenwartig ber Regensburgifche Domprosift Praf von Lerchenfeld mit einer gang unaussprechtichen Betriebsanteit, um fich den Weg jum Regensburgifchen Bietihmu zu bagnen und die Gelegenheit ift ibm biezu ungemein gunifig, da der dassige Bifchof is seiner eine ber bei feinen elenben Gejundbeiteumfanden, um da er des Geschädes gang beraubet ift auch die vielen Bedrickungen, die von der daierischen Regierung im geistlichen und voellischen täglich erfabren mus, nicht lafunger zu ertragen vermag, mit der größten Schnlucht nach der Rube feufzet, und mit dem Gedanten umgeht, das Biethum zu refigniren und mit einer Pensson seine fibrigen Lebenstage in Koln zu befchießen."

Der Berich, welcher noch viele Seiten füllt, geht daranf finnas, ab Desterreich bei den Bahlen für erledigte Canonicate und Bilichofise für Seimmen beim Reichstag Sorge trage. Wir feben die Riecht insperen in einem wahren Zufaube ber Erniebrigung — als bei Delejumg der einfugerichfen settlen, aus eigließich die Vonlitt ihr Spiel getrieben, um ihre Zwede zu erreichen, et waren aber anch die Folgen darauch, für die Kirche und für dos beutigte Kauferthum; ferlich verlingt fich die Riecht weider, fie erbeit fisch anfe Allen, wenn sie niedersgebeugt worden, denn sie hat die Berheisung des Gortbeftandes — das Twilische nicht merk wieder.

22. Hornung 1782. 16 Foliofeiten fammt Beilage berichten, daß beim Charfürlen in Manchen Tafet war, und fürft Hieronhums Radziwill mit bem fraussissischen Greinden Graften von Wontegan in einen Rangstreit wegen des Sitzens geriest. Der Schließ diefer lot Foliofeiten ist eine Bitte, wie sich der Berichterstatter gegennber diesem Europa erschätternben Erefanis zu benehmer habe.

12. Mary 1782. "Unter ben wichtigen Ereigniffen, so bie emmundrbigfte Regierung Josephs bes Zweien auf enig merkwardig machen werben, verbient ber bevorstehne Beschaft, ben bei St. Majestat bem Kaifer ber heil. Bater in Bien ablegen wird, eine vorgügliche Stelle, ich erftatte für die hierüber mir hulbreichst ertheitte Rachricht ben ehrfurchtsvollften Dant nub ich habe hievon Sr. turfürstlt. Durchlancht zu Pfalz eine vertrauliche Eröffnung zu machen, nicht versäumt, welche, obischon felbt im Sachen ber Kirchen-Olseiphi eine nachrussfame Entschließung zu nechuen nicht schieden Schieden Grübt in engenen ich fahr für der versten der vertrauter und gedeichsichen Bertehungen sowohl, als die feste und unerschätterte Misstürungen sowohl, als die feste und unerschätterte Misstürung kertieben mit Leruwaberung vereieren."

Bir feben Lehrbach wiederholt ben Rurfürften als obligaten Bemunderer in "& Teffen fiften. Es war eben biefe Bedwuderung nicht fo toloffal, wie Lehrbach felbe im eigenen Interesse macht, Carl Theobor gerieth mit bem Knifer wegen bes Annajanturstreites in ein Zerwörfniss, wo ber Kurfürft sich auf Seite bed Brungins, ber Raifer auf Seite ber Emaucipationslusigen reichsunmittelbaren Bische Beighon fand, und bie bem Rurssifrie wegen sper freissunigen Richten Bosten be bem Rurssifrie wegen sper freissunigen Richten Bei be ma Rurssifrie wegen sper freissunigen Richtung seiten ber nergischen Mustreten gegen die Annahungen ber Erphischen. Enth im energischen Mustreten gegen die Annahungen ber Erphische Zuch den freiste Thasfanden führen die angebliche Be wunderung, von velcher Lehrbach spricht, auf das richtige Was nuröd.

19. April 1782. "Ge. furfürftliche Durchlaucht gu Trier werben morgen aus Augeburg babier erwartet. Er (ber Rurfürft) hat bis babin einen unausgesetten Briefwechsel mit bem pabftlichen Mungine am allerhochften Sofe (Garampi) unterhalten, und bon bem Lettern laufen noch öftere Briefe an ben furfürftl. Bibliothefarius Maillot ein."

Behrbach bittet um Berhaltnugebefeble mahrend ber Unmefeuheit bes Pabftes in Dunchen.

23. April 1782. Bericht, wie ber Babft von Geite bee Rurfürften in Dunden feierlich empfangen werben foll, und mer bon ben andern Fürften herbeitommen wird.

26. April 1782. "Gleichwie ich mir nun gur forgfältigften Bflicht halten werbe, in unterthanigfter Befolgung Em. fürftl. Gnaben bulbreichen Befehlichreibene bom 22. biefes, fo wie beute in ber Racht burch eine tonigt, hungarifche abelige Leibgarbe eingeliefert worden ift, auf alles, mas mabrend ber Unwefenheit bee bi. Batere bier porachet, eine unermubete Aufmertfamfeit gu menben, und hierüber bie ausführlichften gehorfamften Berichte abguftatten, fo babe ich auch nicht verfaumt, Die Aufunft Gr. Beiligfeit nach Bunebrud an berichten."

#### 3.

Bins VI. in Munchen auf Befehl Bojeph II. beauffichtigt. Sandbillet bes Raifers an Lebrbach \*), worin bemfelben aufgetragen wird, ben Babft in Munchen gu invigiliren. Unverrudte Aufmertjamteit Lebrbache und bierauf folgenber allergehorfamfter Bericht über die Mumefenbeit bee Babftes in Dunchen.

Der Raifer fanbte bem beutichen Reichsminifter gu Dunchen, nach ber Abreife Bine VI. von Bien folgenbes Sanbbillet:

<sup>\*)</sup> Gine Abidrift bes Bandbillete (bas Driginal ift im f. f. Dof- und Bausarchiv) zeigte man une in DR unchen; es ift gu vermuthen, bag ber Rurfurft Carl Theobor, ber ein unterhaltlicher Berr war, fich vielleicht noch fruber mit bem Glaboral Lehrbache in einer Abichrift erheiterte (bie Berren jagten nämlich formlich nach ihren gegenseitigen Bebeimniffen und fuchten fich wechfelfeitig grundlich auszufpioniren), ale biefes Bolizei-Glaborat ber ungarifche Leibgarbe bem Raifer Jojeph überbrachte.

"Bien ben 25. April 1782." "Lieber Baron") Lehrhach! 3ch benüte die Durchreife biefes Ruriere, um Ihnen biefen Brief gu überichiden. Gie merben biefen Angenblid ben Babit in Dunden haben, mir ift mefentlich baran gelegen, bag Gie trachten alles basjenige gu erfahren, mas Ge. pabitl. Beiligfeit in Munchen veranlaffen, und wie Selbe fich befondere über feinen Biener Sejour ausgedrudt haben, und mas Sie ohne Rudhaltung, fowohl von meiner Berfon ale über die behandelten Befchaften geaugert haben; ob ber Babit fich gufrieben ftellt, ober ob Er Digvergnugen, Unwillen zeiget, ober vielleicht mohl gar Anfhetzung, Mitleid und Erbarmniß gn veraulaffen trachtet. Der Rungine Garampi, fo ibn begleitet, und Rarbini find die gefchidteften, aber augleich auch bie Uebelgefinnten. Bann Gie etwas auch Dir von ben bummen Bugen ber baierifden Anbacht und Gowarmerei, welche ber Anrfürft von Trier trefflich unterftugen wird, benachrichtigen tonnen, fo werbe ich Ihnen bafur verbunden febn. Uebrigens zweifle ich nicht, baf, mas bas Sauptwerf aubelangt, Sie burch Ihre guten Ranale, ja vielleicht burch ben Rurfürften von ber Bfalt felbft bas mehrefte werben in Erfahrung bringen fonnen. Leben Gie wohl auf, und bleiben Gie meiner Achtung verfichert. 3ofeph. " \*\*)

Lehrbachs Referat hierüber lautet: "Milerburchlauchtigst Großmächtigst und Unüberwindlichster 2c. 2c.

"Ener Majeftal allechuldreichten Berfehlfdreiben vom 25. biefed dabe ich durch einen bahier possirenden louigt. Ungarischen Medigen Beligen Beischwärde in allectiesster Erniedrigung befahabiget, da ich aber hievon den Instalt volldommen zu erfällen noch außer Stande bin, fo erbitte ich mir die allermitbeste Erlanbuiß, dossienige was die Amweicuheit Er. abhlit. Hieligkeit dahier Merchwärdiges verenlassiet

<sup>\*) 3</sup>ft ein Brrihum bes Getrelare, Lehrbach war fcon Graf.

hat, burch Wegenwärtiges nur mit einigen Zeilen allerunterthanigft entwerfen ju burfen."

"Unbeschreiblich war bie hiefige Freude, ale bie Rachricht laut murbe, bag ber heil. Bater ben Rudweg über Munchen machen werbe, uub bag ber herr Aurfurft bie nemliche feltene und porgualiche Ehre, die ber Pabft Guer Dajeftat ermiefen hat, genießen folle, bod murbe biefer Stolg um Bieles verminbert, ale vor ber pabftl. Anfunft bie Radricht anbergelangte, bak ber Babit gleichfalle über Mugeburg geben merbe, nub man fo biefe Gbre mit bem Aurfürften von Trier merbe ju theilen haben. Der beilige Bater fomobl ale fein ganges Befolge fulpren fich febr bebutfam auf; Gie tonnen gar nicht verbergen, bag 3hre Berrichtungen ju Bien bie gehoffte Birlung verfehlet haben, boch habe ich hiebei uoch feine Entbednug gemacht, bag von Ihnen je bei einer öffentlichen Unterrebung bie Befete ber ichnibigen Achtung und Beicheibenbeit maren aufer Angen gefett morben; ob Gie aber bei ben vertrauten Bufammenfünften bie Gie mit bem babiefigen Abbe Daillot, bann bem beim Rurfürften befindlichen Abbe Bed fehr haufig halten, mit fo vieler Burudhaltung fich benehmen, hieran mochte allerbinge gn zweifeln febn ; ich habe aber bieferhalben burd meinen gebeimen Runbichafter noch feine ficheren Rachrichten erhalten fonnen, und ich werbe fie auch ichwerlich por ber Abreife bee Babftee gu erhalten vermogen. Befondere ift ber Abbe Narbini febr fparfam in feinen Reben, er brudet fich aber barin mit vielem Beifte aus, ber gleichwohl auch in gleichgültigen Sachen nicht felten in Spitfinbigfeit ausgrtet."

"Bielmehr ausgebreitete Bedauufschieten hat sich sjüngegen ber Runtins Garampi bis daher alliher zu erwerbem gesucht und auch erhalten, da er Jedermann mit Aussureflamteit zworzuschwennen weiß, und siehr sichtbar das eifrighte Beltreben dahin richtet, alle Gemithet, ind bei sichtbar das eifrighte Mugheit und Borficht, die von ihm nach siehre in die der Beltreben Ausgebet und Borficht, die von ihm nach siehre bieberigen Ausgeben, die ich mit dem Garampi hatte, führte er auf einund nuvermerft den Inhalt auf die pahftliche Berrichtung dei Ein. Meistellung und eine flesse sich von das das sie ihr kund für den Bohlt nicht alluftig gewelen wört, obei erregte es einen gang außerorbentlichen Eroft, daß die beiben hochften Saupter von einander geschieden seben, ohne daß ihre herzen fich getrennt hatten."

"In Anfehung des heitigen Baters habe ich mich der herabisstehten und ganz ausgezichneten Anfanahie an betoben; do eine Anfanahi war, so erbat ich mir den jolgenden Tag die Anbeiny, worin ich war, so erbat ich mir den jolgenden Tag die Anbeiny, worin ich war, so erbat ich mir den jolgenden Tag die Anbeiny, worin ich war, so erbat ich mir den vorzisstich weiten. Bunsch über die so indeischrießtich Bregningen bemertte, welches Ew. Waisstät über diese so undeischrießtich Bragnicht lüblen werden, worauf der hier der in den gnaddigften Ausbräcken sich gegen mich heraus ließ, in Ansehmag Ew. Waisstäten Und auf der abschließten und Ansehmagen erwöhnte, die Er durch Ew. Waisstät allerhöchste Ausbräcken ich ganz ahrierbechtschal Ausbräcken, und auf des lebbasteite die gann außererdentlichen Gutthaten und Ansehmagen erwöhnte, die Er durch Ew. Waisstät allerhöchste Edite, sowohl in Wien, als auf der Archie dieher gemoßen hätte, und de bei ihm unausslösstätig fehn würden, und er dat mich auf die Lette, Ew. Maisstät gesten Krieckt un versichern.

"Eben biefe äußerlichen Mertmahle ber gang befondern pabftl. Perablaffung gegen mich verfpuhre ich bei jeber Gelegenheit, wo er mich anfichtig wirb."

"Bon ber Befinnung bes babiefigen Bublitums wegen bes Babftes tann noch tein ficheres Urtheil gefället werben, bas feltene Ereignig,

<sup>&</sup>quot;? Lehrbach mußte es ficher, baß ber Raffer gegn ben Aber Ede fehr aufgebracht war, füche Mohnite: Briefwechel Joseph II. mit Clemens Bengel, Charlinft war Tiere, Zeiclagit. Leipigs. Barth 1884. 4. Bb. 287. Seitej somit mußte Bed bem Knifer ju Liebe mit besonberer Boritebe grau in grang gemalt worben.

ibn in Berfon babier zu feben, bat zwar bei Bielen einen gang unbeschreiblichen Ginbrud gemacht; bas Bolt, wenn es weiß, bag er ausfahrt ober ben beiligen Gegen ertheilt, brangt fich jebesmal auf bas heftigfte gu, und wenn es ben Gegen empfangen bat, rufen viele aus vollem Salfe: "Bergelte Gott, wir find's nicht murbig."" Doch fehlet es auch nicht, bak manche hieruber ein bobuifches Belächter aufichlagen und bavonlaufen, - andere aber Thranen vergiefen : ob aber biefer Ginbrud tiefe Burgeln ichlagen und lange anhalten werbe, tann erft burch bie Folge aufgeflaret werben, überbaupt ift bae babiefige Bolf noch außerft rob und materiell, es handelt ohne Grundfate und ihr Borurtheil wird leicht burch eine andere Borftellung wieber ausgeloicht, wie bann bie Betrachtung, bak bie Menge ber babier gufammengelaufenen Leute einen Mangel an bem Commerbier augieben, bann bag bie grofern Ansgaben bes Sofes bei biefer Belegenheit eine neue Muflage veranlagen möchten, bei Bielen fcon ein ftilles Murren erreget."

" Jene hingegen, die ficon eine größere Aufflärung zeigen wollen, uchen fich groß bamit zu machen, daß Eure Mojefidt allerhöchfte Berordnungen in Rirchen und geiftlichen Sachen vorher icon auch babier unter dem vorigen Rurfatften von Baiern in Borichiag gebracht worden wären, und von diefem nur aus Mangel der Entischliefligfieffeit den Bollzug nicht erhalten haben."

"Bei den dassissen Mondern hingegen wird man ein tiefes Aachenten gerwahr, indem lie in der Beitragnis find, das sie auf die Lehte diese pahstticke Erickeinung mit Aussehung mehrerer Atofter, wogu der Aufrürft sich vom Pahste die Erlaubnis erbitten werde, durften zu entgelten hoben.

"Do fich ber Sabft mit bem Aurfürsten von ber Pfalz über die egenwärtigen Umftände tief eingelassen habe, hierüber ichmeichle ich mir allerdings in ber Bolge zuverlässige Rachrichten erhalten zu tonnen. Den ersten Zag nach ber pabstlichen Antanst war der erstere gang niedergeschlagen, seitbem aber verbreitet sich mehr heiterteit über sein Besicht, ber Aurfürst von Teier unterhielt aber sche viete und lange Unterredungen mit dem Pabst, er erstrectet fie gemeiniglich spath in der Nach shnien, doch bin ich schon im Boraus verschieft, baß sich weder der dere Rett Ausfurit von Teier, nach der Abbe Beck veriprechen burfen, burch ihre Borftellungen bei bem Berru Rurfürften bon ber Pfalg im minbeften etwas ausrichten gu tonnen. Betterer bezeiget vielmehr gegen biefen bie fichtbarfte Beringichatung, welche vermuthlich baburd noch mehr vermehret worben ift, bag fie fich etwa erlaubt haben mogen, ben Trieb ihres apoftolifchen Gifere gegen ibn auf eine febr in bas Berg greifenbe Art megen feines Lebenemanbele ausgnuben; \*) ber Aurfürft von ber Pfalg machte mir fetbit bie Eröffnung, bag er bie, gwifchen Em. faiferl. Dajeftat und bem Aurfürften von Trier gewechselten Briefe unter ber Sand erhalten, und mit einem Bergnnigen gelefen hatte, mobon er mir bie Größe auszubruden nicht fabig mare, und worin er allerhöchft Dero erhabenfte Befinnungen nicht genug bewundern tonnte. Cben biefe Briefe follen nun auch einen vorzuglichen Gegenftand ber Unterrebingen amifchen bem Erften bee pabftl. Gefolgee, bann bem Abbe Bed ansmachen, und ber lettere fogar bie Abficht führen, fie burch ben öffentlichen Drud befannt werben an laffen."

"Die pähftidig Kureise von hier ist auf den 2. May seftgeteut, und der dassige Kureinbatt auf 3 Tage bestimmt, wonach die weitere Reise über Affigen nach Inneveruel sortspen sollen, und im Vertrauen vernehme ich, daß der Herr Auffürft von Trier die geheime Khhich ihrt, den pick. Batte die nach Ausbernde degeletten zu wossen, woon ihn zwar der Press Auffürft von der Pfalz durch die stärtste Vorstellung abzuhalten suchet, odwohl es nach ungewiß sie, do er von diese Ausberd sieden, der den der verben sonen.

"Der ju Anfang ber vorigen Bode aus Bottsom babier einger troffene franzöfische Aube Du Bal Byron, von dem ich schon in einem geheimsten Berichte au den Herrn Fairften von Kaunis (vom 26. bieses) eine vorlänsige Erwähnung gethan, hat gestern eine Aubieuz vom Pabst erhalten, nut darin ein Schreiben vom Konig von Breußen überreichet; ich sorige nun allen diesel Umftanden mit der außersten Bestrebung nach, die ich zur allerhöchsten Einsicht unter-

<sup>\*)</sup> Der Lebenemanbel und bie Keinbichaft gegen bie Rieche fiegen jumeift in febr auffälliger Bechfelwirtung. Bon ber Art, wie Carl Theobor "febenemanbeite", voilt bas Bolt in Baiern noch ju erzählen.

thanigft nachtragen werbe, ich erlaffe mich zu allerhöchsten Sulben und Gnaben, und ersterbe in allertiefster Erniebrigung" 2c. 1c.

München, ben 30. April 1782.

Ferneres Referat Lehrbache an ben Raifer:

"Allerburchlauchtigfter" 2c. 2c.

"Erft am 4. biefes, do ich bei hofe mit bem Heren Auffaiften Mittags zu speifen die Chre hatte, erhiett ich nach ber Tafel die Getegenheit, de ibodingedachten Hern über jenes, was ihm der heiligt Bater wegen seinen Berrichtungen bei Enerer Macfelat anvertraut haben möge, die vertrauten Nachforfdungen anzustellen. Der Herr Auffart verbehlte mir auch nicht, daß ihm der Kabl mit vieler Bergensbettemmung den geringen Erfolg seiner Bemühung in Wien erffintt habe, gad aber selber met Macfelat allerhodie kerten und nicht geößen Berchung für Guer Waissicht allerhödifte Verson und nichter Richfied und Behaufamtleit geschefen sen, und er sehte auf die Eegte noch die Worte beg: daß er jeht mit der außerste Begierde bem Musgang biefer Sache entgegnische."

"Da ich mun eben weiters herausguloden im Begriffe war : ob bie fehte Betrachtung von der Rengierde des Perru Aurifürlen hererühre, ober eine Anspielung auf die Vorschritte set de two der Pably zur Erreichung seiner Absücken annoch im Sinne sicheren und bem deren bei hour der ich bem die bem bei der betrach ist der bei betrach die Kundherung zu unterbrechen und auf gleichglittige Sachen zu wenden und ich muß nun einen anderen günftigen Augenbild abwarten, aum höchsgedachen herrn auf diese Wegenstand zurächfichren und aunoch weiters zum sprechen britagen zu schnenen."

"Es ist nicht im mindesten 31 zweiseln, daß sich nicht der Pahlt daher annoch mit mehreren über diesen Gegenstand eingefalsen habe, er tursprüsste Gefandte Grey fom Minnerurt tühmet sich wenigkens auch dieses Bertrauen beim heitigen Bater genossen zu haben, und seinem Borgeben nach soll auch ein ähnliches dem sonigt. sennssollichen desendenten Anfre vom Montelan gegeist worden sehn, es halten sich aber beide dieserhalb äußerst geschlossen, wie denn der Graf vom Wontelan bei der gangen Zeit der pähltsichen Anweichseit nur sehr wenig die fichtbar war. Zasich mache ich noch nur sehr wenig die fahre fichbar war. Zasich mache ich noch

nene Entbedungen, daß die Leute vom pabftlichen Befolge ihre Schmerzen über ben fruchtiofen Aufenthalt zu Wien nicht verbergen tomten, noch jabe ich aber feine Spur wabrgenommen, daß bei den Alagen, die fie dieferthalb geführt, von ihnen bedenfliche und ungeführende Ausbridde gebraucht worden waren, dach getrau eich mir nicht Burge daßer zu fehn, ob fie fich bei ihren vielfättig ftill und heimlichen Zusammentunften, besondere mit dem Aber Bock fo in den Grangen der Schwideren Rabinen achalten haben."

"Ihr ganzer Pian scheinet basin angelegt zu tehn, Wittleb zu erregen und sich einen Anhang zu erwerben, in dieser Nücklich zie vermutslich der Rücklung über Augsburg und die Koute durch Airel gewählet werden, man zählte auf das günftige äußertliche Ansehne, nud bei Haber und auf das äußertle getriebene Herabissium, and es lassen aller Gattung Wenschen zu gewinnen, und es lassen aller Gattung Wenschen zu gewöhnlichen pahfitichen Wertzerungen, die Gestlichken, des dassehnen des erweigen aus der Gewähnlichen pahfitichen Wertzerung zu ein Gestlich und gereich des eines die Kriedung und dies ermangelu."

"3ch felbif habe von bem beil. Sater bei seiner hiefigen Gegenwart mich eines auunterbrochenen, gang andsgezeichneten gätigen Benechmens zu beloben, und als ich Abschied von ihm nahm, gad er mir seine hand mehrmass zu füssen, brüdte die meinige sehr seite aus feine Bruft und sagte babei: Je respecte beaucoup la Majestel Empereur, et faime et seit seine beaucoup ses Ministres."

"Som biefes Bruden ber Sande beobachtet er noch bei mehreren andern und bas Sandelfffen wurde auf die Lette s gemein, baß es beimahe seinem gangen Werth verten, indem ein Jeder, der fich gerbeidrängte, und woben sich auch Auffcher und Friscure befauben, biefes ehrmaß so don aeschäelten Sorunese keilichtet wurde.

"Der Geift ber Schwarmerei hat auch magrend ber pabftlichen Gegenwart feinen fo hoben Grad erreichet, ale es die Seltenheit des Ereignifes und die Finsternif so in Ansehung ber mahren Religions-

<sup>\*)</sup> Diefe geiftreiche Bemertung allein ift finreichenb, um ben Beweis heruntellen, baß Lethach ein ebenfo icarffinniger und gewiffenhafter, als vorfichitger Diplomat gewesen ift.

begriffen dofier noch allgemein herrichet, vermuthen liefe'), ber Zilauf von bem Bolfe war zwar jederzeit und besondere in ben legten Tagen, nenn ber Bolfe dientlich sichtbar war und bem Segen ertheilt, ganz ungemein groß, es war aber biefes vorzigalich eine Frucht ber beingenblene Ermachungen, bei füh briefalls sowohl bie Welfe, abei Klostergeistlichen zur besondern Angelegenheit gemacht hatten, besonders aber auch eine Folge bes Borwiees, bo ber wilbe und ausgelassen der auch eine Folge bes Borwiees, bo ber wilbe und ausgelassen, bestehen bei bei Beschandungen gemeiniglich geführt wurde, so fennbar zieget, daß bem gleißen Bater felbs biefe Ammertung nicht entging; benn als ihm wiederhott das Kompliment gemacht woeken war, daß biefer außerrodentliche Zilauf ihm einen ganz unansfprechichen Troft erregen milie, entstel ihm einum felbst die Beobachtung, das Vieles biefer aus Evenis derdebe."

"Sehr mußte man bie Berftellungofunft bee herrn Rurfürften von ber Bfala miffennen, wenn man bie gang ausgezeichneten Merfmale ber Berehrung, Die er bem beiligen Bater erwies, einem mabren Trieb ber Andacht und ber leberzeugung beilegen wollte, indem man gang fichtbar anbere Bewegungegrunde biefes Betragene burchfeben tann : namlich ben Stolz, ben Babft bei fich gehabt gu haben, bie Abficht fich hieburch bei ben Baiern beliebt ju machen, und bie eigennutige Betrachtung burch bie Ditwirfung bes heiligen Batere bie Entwurfe megen Aufhebung periciebener Rlofter um fo leichter burchfeten gu fonnen. Es mar zwar auch bas allgemeine Gerucht babier, bag ber Berr Aurfürft am 5, biefes ale am Ramenstage bee Babites eine furge und ftille Ericheinung in Mugeburg machen, und am nämlichen Abend wieder anber gurudtehren werbe, vermuthlich muß er auch hiezu bem Rurfürst von Trier einige Soffnung gemacht haben, benn biefer foll mirtlich au bem bemertten Tag bem Aurfürften von ber Bfalg bei fich gu feben in ber Erwartung gemefen fenn, letterer ließ aber hernach biefe Reife unvollzogen,"

"Uebrigens tonnen jene Baiern felbft, bei benen man eine mehr ale bahier gewöhnliche Aufflarung gewahr wirb,

<sup>\*)</sup> Der Raifer vertangte in feinem Danbbildel ausbeildig "Don ben bammen Bügen ber bairifden Andadi und Schwätmerei" eitwaß ju vernehmen; es ift badig bezeichnen baß Leberbach bei feinem offenbaren Beflerben dem Raifer beinfbar zu fein, nicht mehr vorzubringen wußte, als bie obigen hoblen Bracefen.

Eurer Majestat jum Besten ber Religion und ber Menigheit geuommenen ruhmwurdigsten und heilfamften Magregeln ben unbegrangten Beijall nicht verjagen, fle beneiben ben außererbentlichen Schwung, ben in Aurgen glädliche Länder und hiefe weiselten Bortebrungen vor allen übrigen Stadten erhalten werben nub bedauern nur, daß auß Mangel ber ersorterlichen Einsicht und Entschoffenbeit dann nach ber Beighaffenbeit der dahieligen Landeseinrichtung ein gleiches dabier uoch nicht bewerfstelliget werden lein."

. Der Trierische Abe Bed hat seine gehössige und gleisnerliche Genfungsart bis auf die Lette nicht verläugent, und er ist gang unzewiestlet als der Utcheber verreschiedenen dobgleten und ver untstehen. Der Ethe Verreschiedenen dobgleten und ver untstehen der ind, nämigt das Ener Wassellst durch allechacht see erreichten worden sind, nämigt das Enere Wassellst durch allechacht see stellt inn den Verreschieden der Verlebenfige Eriche und die Wahtenpitalation im Wege stüden der Verlebenfigse driede und die Wahtenpitalation im Wege stüden.

"Richt veniger folle auch der Abbe Bed von der Corretponden, is mitchen Seiner Wasselfat und dem Herrn Aussistiften von Trier gesährt worden sehn sollen, mehrere Abschriften unter dem pählstlichen Gesolge vertheilet haben, auch nicht entgegen sehn wollen, wenn sie durch den Truch ben Truch ebannt wirde, nicht weniger scheinet ange dass Gerrücht, so in den lehten Tagen, von dem Geschäfte der römischen Königswohl dahier herrumgegangen ist, von ihm den Ursprung genommen zu haben."

"Da ich aber über alle biefe Umftande einen weitlaufigen Bericht an ben herrn Fürsten von Raunit bereits abgestattet habe, fo ge-

<sup>»</sup> Diefe Labeshumnen, auf der mit Rangteifpagal befalteren Pora befalbeter Bereantraten, ju jener Zeit allgemein aufgehieft — find ein bedenftigere Gharaftergag ber Zeit, der Sanger und der Befungenen. Bie baden auch ichan wiederfolt bemerkt, wie sich an ber Befungenen. Bie baden auch ichan wiederscht bemerkt, wie sich an ber Benderfalter bas Lab, weckes sie anderingen modten, ju meiß immer an dere ni in den Mand beigten.

ruhen Euer Majeftat allerhulbreichst gu erlauben, daß ich mich in jener allertiefften Erniebrigung baranf beziehe, womit ich mich gur allerhöchsten hulb und Gnabe verfasse."

München, 7. Dai 1782.

#### .

Lebrbad flagt: baß ber bairigle Chgarig burd die Expreherquagenn, nelde ber karlfüß bem Schift bem Schift bei der Der Kurfiel mach bem Bahf "isipfie Berheifungen, bie aber taum in Eristlung gehen werden." Der Aurlifft mus Lehrbad macher Bigle, Beb ben Aufeire mit debauer, jump bei der ihm. Der Kurfirft die Behiffe, mach was des Fallen der falle für die Behiffe, nub mas des Färwort grußte bie. Der gefeine Staateral Kungton, der Aurliffe, was freued ber Schifte von ienem Pohen gereche, Bereggifche Geffinnungen." Glädwund Lehrbads, das ber Kurflirft "durch beshafte Aufschläße Zummanne," im Kathfoldes der Minnungen."

Am 3. Mai erfolgt ein langer Bericht an Raunit über bie Amerlenbeit bes Bubftes in Munchen (56 Seiten Solio mit Zeitungen ale Bellage). Ans bem Berichte wird hier uur bas genommen, was Lehrbach im Sinue bes fürsten Raunit bemerken zu sollen meinte.

"Am festen Somntag 28. April crithfilte ber heit. Valer vom Balton des Landhanfes dem Ergen, und es war hiebei für den bairischen Örgeits außerodventlich auffallend und beleidigend, daß der Herr Auffalft von der Phal jud in weit derunter ließ, in dem Ragen, wo der Pahl to den Chrendah allein eingenommen hatte, nit dem herrs Auffürften vorwärts und gegenüber zu siehen, deb wurd aber and diese Seremoniel sogleich abgedübert, indem in den folgenden Tagen die beiten Herren Kurfürften in einem eigenen Wagen vorausgesighen siehen. Nicht weniger missiel and dem dahiesigne Pahlitum, daß in der Richt vorausgesighen siehen. Richt weniger missiel and dem dahiesigne Rufürfurften gegen inen des Babstes in einer ziemlichen Entfernung iederzeit zurückgeses waren.

"Bu zweifeln ift gar nicht, bag ber herr Rurfurft feinem Gebranch nach, bem beil. Bater bie fubeften Berbeißungen gethan hat, und wenigstene bem außerlichen Schein nach in Alles, was jeuem schmeichelhaft febn tonnte, hineingegangen ift, man taun aber auch beinahe im Borand Burge febu, daß von Allem diefem taum etwas in Erfüllung geben werbe."

"Es war vochin icon Grundjas ber datriscen Volitif, fich dem phisticken Hof geneigt zu hatten, und felde einschiedevolle Manner bahier gestanden mir, daß man sich von diesem Grundsig uich entschen die Trieften der batter gestanden mirt. Das Kirchagebiet von 7 Bischofen, die alle zugleich Reichossiande waren, vertheitet sep, die alle ganz besonder Worrechte sich anmaßten, und nun durch des Ansichen mub die Bristlije des pählsticken Hofen im Zaum gehalten werden sonnten."

Lehtbach ergabit, wie er und ber Auffairt von der Pfaig Bige genacht (einmal nach bem Speifen), "Auf ein Compliment, das die Anvoefencheit des Pablites eine fo lebhofte Bufrichsuchteit erregte, — worauf er mir lachend zur Autwort gab: Er greife aber auch der Beistichteit nicht an das Rauchfaß, und da ich ibm sofort bemerkte: Wenn ober Gefflichteit großen herren in dem Beutel greift, etwiederte der herr Rurfurft: Das leibe ich auch nicht, dos ift meine Weitung nicht."

"Unter den verschiedenen Fremden, fo die Ammeschaftet des Pabstes andergezogen hat, befand sich auch der schwedische Wesandte am Reichstag Bismistierns, der gleichfalls dem Pabst die Hand tigte, und dem der Pabst, da er ihm vorgestellet worden ist, sehr frenndschaftlich sigte: "Der König von Schweden ist mein Freund, und ich hosse ist sieden." — —

"Richt weniger will man auch Ser. Mojeftat ben Raifer auf Allechöchsighisen Amorbungen in Ansehung ber Beistlichtet und Rirchengütern die von allen Seiten mit bem Gepräge einer unbegrängten wahren Wohlthätigiet für die Religion und den Staat bezeichnet sind, die unangenehmsen Josen weissigsen, man will sie als Berletungen des weithpälitigen Triebens und der Bahl-Capitulation angeben, man spricht von einem bieffalls zu haltenden Conesilum u. f. w., — und was dergleichen unschildliches Zeuch noch mehr ift."

"Co unbefonnen aber alle biefe Reben find, fo wenig ift auch ihre Quelle gu miftennen, und der Inhalt verrathet ichon, daß fie

named Que

von Niemand andern, ale von bem Abbe Bed und Maillot ihren Ursprung haben tonnen." \*)

- 1. Oftober 1782. "Begleite ich hiedurch in Urichrift zu Gw. fürftl. Onaden bohen handen does Schrieben der Borftebrein wer Borftebrein wer best adeigen fixamenfolferts au Techant bei edwen, im Derzoghem Bradant, an Se. furfürftl. Durchlaucht zu Bfalz, worin sie höchstevadenn herrn um die bei Se. faifert. Mätjeftät zu vertelhaube Kairprache erbittet, damit das ihr untergebene Afoster mit der bedrein Aufgebung verschaut werden mage, indem sie sind mit dem Afoster verbindlich madet, zur Erzietung der allerhöchsten taiserlichen Absolich eine Schule aufrichten, und darin die arme Jugend der benachbarten Ortschaften umsohnt materrichten zu wollen."
- "Die Bewegungsgründe, aus weichen die befagte Borficherin auf die Auffürfil. Fürsprache Rechnung machen zu durfen geglaubt bat, beftechen barin, daß der Herr Auffüll von der Pfalz bei Ablegung ihrer Profession als ein junger Prinz gegenwärtig war, den ist dammals aufgesesten Kranz von Blumen hielt, und sie zum Altar begleitet hatte, dann daß ihrer Mutter die Erziehung des hern Auffürsten in seiner ersten Jugend anvertraut gewesen ist."
- "Se. Antfürftt. Ontchlaucht zu Pfalz, weiche zwar gerne wünscher oberwähnten Borsteberin in ihrem Geluch einiger Waßen beförbertisch sein, an den auch ausdericktig eftiger, dass ich in meinem unterthänigsten Bericht, den ich Em sürfter. Gnaden bierüber abstatten wärder, Em, surstit. Onaden agziemend ersuchen follte, wegen biesen Gegenstand aledann erst Er. falz. Walestat den Bortrag machen zu wollen, wenn man sich vertrösten könnet, daß iein, des Anrstuften allerunterthänigsted Fürwort dem Wonarchen nicht miffallen verbe.
- 9. November 1782. (Was aus der Fürbitte geworben ift.) "Dem furpfälzischen Conferen; Minister Freiheren von Vierregg hobe din nächt der Zurückstellung des Schreibens der Fran Aebtissin von Eredant, worin sie um die furfürftl. Fürsprache bei Sc. Waleitfät wegen

<sup>9</sup> Co ift ein besonderes Mertmal beschräufter Röpte, für alles mögliche Bibermarige irgend eine miglichige Personiloftit wie eine Art Cubenbod verantwortlich zu machen; ben Abbe Bed, dem man damals alles auf die Schuttern find, bare man bekbalb ben "Eindenbod" beifen tonnen.

Richt (Ruffebung übres Klosers gebeten hatte, zwgleich über diefen Gegenstend dosseinige eröffnet, wozu Em. strift. Gnaden in badberen buldreichen vom 25. v. Womats mir die erlauchtefte Berschriebett haben, worauf sich der bestgate herr Minister abgin gedübert hat, wie der Ausfürft vom der Platz met im ber einzigen Rüchsich, weil er darum gebeten worden seh, sich nicht entgeschaften vorden seh, sich er der an die eine geglaubt hätte, dieferhald einen Bersiach gewisten bes Klosters zu Erebaat machen zu follen."

"16. Nooember 1782. Mannfeim Seit ber gangen Zeit ber babiftigen furfürflichen Amweienheit ift in Staatsgeichäften gar nichts behandelt worben. Se, furfairftl. Durchlandt hoben fich hiebei vorzissisch und ber bei Bergning und bereiffen, die sie in ber Gegenward und in ber Beforberung der Behiftlande ber Bergenschmantlie sinden, dach hohn bach haben bei allgemeinen Riagen so gegen den gehimme Staatseath v. Gunyman, von allen Stien niegen Zeithunft gewählt un zu filme nugefungen, und den gegenwärtigen Zeithunft gewählet um felbem die weitere Beforgung von dem Staatsgeschäften zu entziehen, nub ihn unter einem schen werten Verwand — abiter zuruchgefassen, und him sofort nach der Auffrischen Wänden in Wänden die weitere Beforgung, das Kurfürflichen Küdeler im Manchen die weitere Beforma, dah ber flote an Manchen die weitere Beforma, daß er in ber flote an Manuchen mit beiten abe, nurchenden.

Sagt dann weiter, daß Emmunann ein großer Intritant fei, viele Eeute dei Hof für ich gewonnen habe, dem Orezog von Zweibenden beimilig alte erferire, was bei dem hiefigen Hofe vorgelt, — und daß der Kurfürft das sich au ausgefretigte Oeftert für Emmunann am Mude dach — nicht nuterscheichen, und Emmynann im Minden verbleiben werde. Klagt anch über den großen Einfluß, den der preußische Dof all den tursfürflichen fich zu gerönnen wußte; and für Eranf-eich ist man dei Hoff fer eingenommen, es werden die Leute bezichnet, die frangblische Geld bekommen, es werden die Leute der ichtst fei für Ochtereich, ein Minister Teicherr Bieregg für Brant-reich, es beiste "die Verereich eine Minister Teicherr Bieregg für Brant-reich, es beiste "die Weregolssen Gestungen sind für Frantreich."

"Der herr herzog (von Zweibruden) hat feinem bieherigen großen Aufwand noch feine Schraufen gefehet, hieburch aber auch alle feine Binaugauellen so erschöptst, baß fein Nothstand unbeschreiblich ist und von seinen eigenen Unterthanen ihm tein anderer Erebit, als ben er burch 3mang abbrangt, verlichen wire. Sein ganze Bertrauen beruhet bermalen noch ani ben Mijfigen Genfandten — mit bem er zu Bohgeitels finubenweis eingeschloffen war, und der ihm ischen die Berficherung ertheilt haben solle, ihm vom Russischen Post ein beträchtliches Getbonichen verschaffen zu wollen. Der Pring Marfamilian vom Jweibraffen unterhaltet gelichfalls einen eigenhändigen Briefmechfel mit dem Grasen von Nomanzow, und so wie oder diese Weigen mit einer ganz außererbentlichen Bestebung besiert ih, sich auße Gefchafte einzumischen, jo fudet er auch an mehreren Orten Deutschlaubs Leute auf, um ihm gegen eine jährliche Perssion von allem, wos in ihren Bezirten vorgeht, Nachricht ertheiten zu sollen, wos in ihren Bezirten vorgeht, Nachricht ertheiten zu sollen. ")

6. Chriftmonat 1782. Lehrbach fpeifte beim Aurfürften und bemertte, "bag biefem etwas auf bem Bergen liegen muffe, beffen er fich gerne entledigen mochte, wir waren and nicht fobalb bon ber Tafel aufgestanben, fo nahm er mich auf bie Geite und fagte mir: bente Brub ift bie Confereng geschwind geenbigt worben, - es ift aber auch Giner weniger baben gemejen; er fing hierauf von Enniman ju fprechen an, befannte felbft, wie leicht es ihm nun fen, biefen unwürdigen Dann von fich entfernt gu haben, und bemertte angleich, wie er fich auf bas ungeftume Anhalten besfelben boch nicht habe entziehen tonnen, ben Tag bor feiner Abreife bon Danuheim benfelben noch einmal vorzulaffen, und ibn burch ben fceinbaren Bormand vericiebener Auftrage, fo von ihm (Cunaman) in Manubeim gn beforgen maren, einiger Dagen gu beruhigen. Der Berr Rurfürft mar, ale er mir biefe Eröffnung machte, bon gang aufgeheitertem Gemuthe, und er verichwieg mir hierbei and nicht wie anger ben vielen Rlagen, Die gegen ben Ennaman eingelaufen feben, biefes Mannes fichtbare Ergebenheit gegen ben Bergog von Zweibruden ihn veranlaget hatte, bieje Beranberung vorfehren gu follen."

"Den Gludwunfch, ben ich hierauf bem herrn Aurfursten machte, bag er fich durch diese ernsthafte Eutschließung die erforderliche Beruhignung wieder verschaftt habe, und die Ausmunterung, die ich bei-

<sup>\*)</sup> Es ift intereffant gu feben, wie die Ruffifde Bolitif burch gut be- gaftte Spione und Agenten icon bamais in Deutschland gu operiren mußte.

### Die Aenkerungen Pins VI. über Joseph II. bestätigt, mit einem bisher unbekannten Bericht über Josephs lekte Taae. \*)

Memorandum (batirt 10. Juli 1791) au Leopold II. von Chriftian August Reichsgraf von Seillern und Aspang, t. t. Geheimrath und oberfter Justitiprafibent. \*\*)

"Allergnabigfter Berr!"

"Guer Majeftat ift befannt wie roft- und fruchtlos ich mich mafrend der vorigen Regierung bestrebt habe die mehrfaltige Ungerechtigkleiten, bon benen ich einen traurigen Zengen abgeben mußte, freimithig vorzustellen, und daß bei Wahrnehmung des dabei nicht gemachten Eindruchs mir nichts übrig bliebe als breimal meine Entlassung anzustuden."

"Da unn mir diese niemalen ertheilt worden, so ließ ich mich lediglich in der Ruchsch bewegen mein Amt fortzuseken, weil mir jedesmal mehrere Ausmertsamleit zugesichert, welche aber niemalen erfüllt worden ist."

<sup>\*)</sup> Giebe Bergans Bericht vom 23. Juni 1792. Geite 229.

<sup>\*\*)</sup> Juftigvafibent war bon 1779 an der Geheimrath Reichegraf Chriftian Auguft von Geillern, ein Grogneffe und Booptio-Dufel des erften Grafen und Oberften Ramflers, vorfere Gefandten in London und Regensburg. (Behic, Och. dofa, Bb. 8. E. 80.) Dbiaes Memorandum ift bieber unrobirt.

"Rachdem fich nun fury nach Antretung hochft Dero Regierung gleichfalle einige falle ergeben, in welchen ber barüber gefaßte bochfte Entichluft mit einer reinen Gerechtigfeitepflege nicht zu vereinbaren war, und ich babei mahrgenommen, wie ich berjenigen Achtung, Die mir hochft Dero Borfahren niemale entzogen, und Die ich zu verbienen hoffe, nicht gewurdigt worben, fo faßte ich fcon bamale und porlängft ben Entichlug mein aufhabenbes Umt um fo mehr auch Guer Dagieftat zu Rufen gu legen, ale ich foldes ohne erforberliches Butranen forthin gu begleiten außer Stande febn murbe, verfchobe aber biefen Schritt von einem Tag jum andern, und endlich bie ju Sochft Dero Abreife nach Morens, weil fich ftetebin fo viele Borfalle jum Rachtheile ber Gerechtigfeit ergeben haben, beren Benutung ich jum Beften bee Ctaates nicht außer Banbe laffen wollte." \*)

"Daß aber Ener Majeftat, bei Bochftbero Aufunft und benen baranf erfolgten wenigen Beranlaffungen mir fo geringe Aufmertfamteit bezeiget, hat mid um fo minder gewundert, ale mir wiffend mar, wie eifrig fich beftrebet worben, mich ju befeitigen und gut folchem Enbe mich ale einen meines hohen Altere nunmehr febr fcmachen und unbrauchbaren Dann porguitellen, von welchem Beariff Guer Maieftat auch bermaßen eingenommen, bag fich Bochftbiefelben fogar einbilbete, wie ich mich Rachmittag nicht in ber Geftalt wie Bormittag bezeugte, und movon auch Ener Daieftat nicht eber abgebracht morben, bie hochftbiefelben vernommen, bag ich nichts ale Baffer trinfe."

"Banget nun von ber Gerechtigfeit bie Erhaltung bee Throne und Staate ab. fo babe ich nicht unterlaffen Guer Dafeftat poran. ftellen, wie gludlich fich ein Gurft fcagen toune, von ber größten Berantwortung megen beren allenfalligen Bernachläffigung überhoben ju febn, wenn berfelbe bie genane Erfullung nachstehenber zweifacher Obliegenheit niemale außer Angen fetet, beren eine barin beftehet, daß bei Befetung beren Inftigftellen fich nach Doglichfeit befleißen werbe, die befte Answahl gu treffen, benn bag wenn fich ein Dann bee Diffbrauche ber richterlichen Gewalt iculbig machen folle, ein fo geartes bochft ftrafliches Berbrechen gur allgemeinen Erfpiegelung



<sup>\*)</sup> Befannter Dagen berrichte unter Raifer Jofeph II. trop feiner großen Strenge - eine große Corruption unter ber Bureanfratie. Graf Seilern befidtiget biefes, und macht fpater auch auf bie Urfachen bavon aufmertfam. Brunner. Die theol. Dienerfcaft zc.

als die erste und größte Mißethat bestraft werde. Bei so bewandten Umistaden täme es sokann nur darauf an, die Entschliegungen nach Mechetid ber estimmen zu siesten und mit ollschweiter Gemitthes ruse derem Billen von des die gest überfalfen." (Tolgt nun ein Expossiber die verwahrsofte Justig und über die verwahrsofte Wonardie, zu weckgen Uterlifaben noch über des "die zig dagstich verfahrunden Keitgion, von welcher das gange heit des Meuschen abschnet. der ittlie".)

"Diefes große Unglied duffer haupflächlich der bisherigen üblen Erziehung guguldreiben fenn, bei welcher unter aubern auch insbesondere es in dem Unterlich ächter Grundfale der Religion sowohl im bürgerlichen als geiftlichen Stande gebricht, wenn anderft die der maligen Jandlungen des einen und andern betrachtet werbeit."

"Weffen fich aber ohne Religion zu erwarten, ift viel zu auffallend, als bag fich babei zu verweilen mare."

(Dem Kaifer wirb augetragen, ihm eine ausführliche Schilberung ber berzeit übel bestellten oberften Juftigstelle vorzulegen, fammt einem Bortrag zur Umgeftaltung berfetben.)

"Aun ift hierbei hochie bedauerlich, daß wenigkens, so viel mir wissen, biefer weitlassige Edact überhaupt und in allen Säckern zumalen seit der unglüdtlichen Auftlärung, welche die bermalige größte Duntlelheit und Berwirrung verbreitert, aus sehr wenig volltommen tichtigen Mönnern bestellt sehr.

"Es find gwar große Manner in allen Staaten felten augutreffen, jedoch hat Infonderheit das Haus Defterreich von jeber das bertribte Schieffal gehabt, mehr denn alle andern biefes Bortheils beraubt zu fejn."

"Es ist bemuach meines Erachteus einzig und allein ber betannten Frommigleit Diefes allerdurchsauchtigsten Haufes zuzuschreiben, bag sich basselbe bei beren Ermangelung so lange habe erhalten tonnen."

"Diefe hat Guer Majeftat Borfahrer außer Acht gefeht und baburch bodburch bodbirch both for born houterlaffen, biefes Unglad aber erft am Enbe feiner Tage, folglid viel ju fpat auertaunt und bedauert."

"Db ich nun schon beweisen taun, mehrere hunderttausend Gulden für den Dienst des Staats aufgeopiert zu haben, so wollte de denungsachtet noch mit größter Kreube einen Theil meines Bermögens darauf verwenden, wenn ich möglich machen sonnte ber dei meiner letzten Gehörsertschiung zwischen des vorigen Kaisers Wascht und mit vorgefallene Auftritt erneuert, und Höchstleielb bievon einen Justdauer abgeben tonnten.

"Ale ich mich bei gebachter Gr. Majeftat wenige Tage por hochft beren tobtlichen Sintritt anmelben ließ, zwei wichtige Borftellungen ju machen hatte, und bas vierte Dal jeboch ohne allem weitern mein aufhabenbes Amt nieberlegen wollte, mare es bas erfte Mal bağ ich in 3hro Rauglei gerufen murbe, fo mir gmar fcon auffiele ich aber benen ftete mehr abnehmenben Rraften gufdrieb. Beit mehr noch murbe ich aus meiner Faffung gebracht, ale ich von bochftbenenfelben biefimal eine gang neue, und noch niemale geborte Sprache vernommen, bie ich ihrer Seltenbeit wegen für eine gwar gewöhnliche, jeboch gegen mich bisher niemals gebrauchte Spotterei bielt, nach Dag beren Feuer, außerlichen wehmuthigen Geberben, und bezengten Seufgern aber mich von Diefer meiner Bermuthung balb wieberum abführte, und bermaßen rührte, bag ich mich gegen Sochftbiefelben mit beflemmten Bergen außerte, wie fcmerglich es mir fiele Geine Majeftat in biefem bebauerlichen Buftanbe angutreffen, babero ich hochft Dero Geduld nicht migbrauchen, und ben zweiten Theil auf die nachfte Bebordertheilung ausseten wolle. Seine Dajeftat ergriffen mich bierauf beim Urm, brudten benfelben mit ben Borten: Bleiben Sie, ich hore Sie nur gar jn gern und bebanere nur bag es nicht eber gefcheben. Stete mehr burchbrungen fante ich meinen übrigen Bortrag in halbgebrochenen Borten und größter Rurge gufammen, nach beren Endigung höchft berfelbe mich abermale beim Urm nit ben buchftablichen Ausbruden ergriff: fie find heute bas erfte Dal bier, haben blobe Mugen, ich will ihnen alfo ben Beg geigen, fo auch burch Führung und Eröffnung ber an bem Controlorgang auftofenben Thur mit ben meitern Borten: "Leben fie mohl" vollbracht morben, welche Begleitung bie noch lebenben in ber gegenüberftebenben Ranglei fibenben Beamten, beren Thur offen ftunb, auf allenfalliges Befragen au bezeugen nicht wohl einen Anftand nehmen burften. 3d bin innerlich 30 •

überzeugt, es würden Euer Majestat nicht haben entstehen tommen, die Ehränen mit höchst dero Borfahrers und den meinigen zu vermengen, und sich biesen Borgang Tag und Nacht gegenwärtig zu halten."

"Diefe freimuthige Sprache barf fich nur ber Mann erlauben, ber nicht zu ichmeicheln weiß, aber auch biefer nur tann mit Grnub anführen, bag er feinen herrn wahrhaft zugethan feb."

# Aktenflücke jur Dismembration der Diocese Paffan bezugs der Wiener-Diocese. \*)

Doß hier eine nune Sidecfaneintheftung nothwendig war, das unterliegt teinem Zweifel; nach damatiger Neisenethode braucht ein Pfarrer von der Gränze Ungarns 8 Tage lang, wenn er mit seinem Ordinarius in Passau sprechen wollte, — im Halle, daß er gegen einen Eurscheide Des Pflizials, der zu Wien residirte, auch mündlich recurriren wollte.

Begen bes Viertels unterm Wierer-Bald sanden ison im 1727 bis 1729 Berhandtungen statt, felte wurden im wenigen Fremplaren gedruckt. Eines (ohne Titel) existirt in der Universitätsbibliothef zu Bein unter der Signatur Mist. Aust. appec. III. 79. — Daß bie Geren in Bassaummer gagen ime Gismembration entweber ermonsstrieten, oder doch sower Bedingungan sehten, ist bergeissisch. Seben in solchen Ballen sollte nun auf der Grundbage sannnissen Rechtes zur Zeit der Bacanz von Kom aus im Genverständnis mit den Betressiund von Kom aus im Genverständnis mit den Betressiund von kom aus im Genverständnis mit den Betressiund von kom aus der Genieben vor, machte die Sache dath sertig. Seiber gad ihm dos aufstatende Bulisverhaltnis, das man so lange aufrecht erhalten, eine Beranlassung zu seinem Vorgeben; das man ertfärtig sinden laun, ohne es beschalt, weil es gewaltsam und rüdssichts war, billigen un bürsen.

Es follen bier fur einen gutunftigen Befchichteichreiber ber Biener-Diocefe einige Stude angeführt, andere bezeichnet werben.

<sup>\*)</sup> Dient ale Erlauterung ber Dr. 27 und 28, Seite 86 und 90.

Die Mancherer Staatsbibliofief enthält ein Manuseript "), welches bie Rechtsverteinus der Abtrenung und Bertheilung der Paffaner Diberfe vom tirden- und finadbrechtlichen Standbountt gründlich erdrettt (48 Seiten Folio). Der Titet lautet: "Aurg Bemertungen eines unperheiligfen Musläubers über bie im Jahre 1783 erfolgte Trennung der utalten Paffanischen Diberfe; von den Ochterechtlichen Tanband ber utalten Paffanischen Diberfe; von den Ochterechtlichen inde zum der inter angeliert und zu nuterliegt feinem Bueffet, — dof aber der Bergang der Trennung ein im höchten Grad gewalthäliger und durchwege illegater vor, unterliegt auch Grad gewalthäliger und durchwege illegater vor, unterliegt auch einem Zweifel. — Wir sander den baselbis sogenete Attentität:

"Berichtund Andlunft von des hochfilfts Paffau herfchaft und Gutern in Desterreich nuter der Eune \*\*). Auf gudbigften Beicht des hochw. hochgebornen fürsten und herrn herrn Johannes Khilipp Bischof und des heil, römischen Reichssürsten zu kaffan Grasen zu Lammengetragen von (der Kamte schlt 1692.

Cuthâtt folgende Kapitet: 1. Bon bes Crzifities Vorch untätteften Mittern, die Zerifotung und Tennslation wes Erzifities von Vorch nach Passiau. — 2. Bon den atten Uebergaden und Stiftungen, so dem Hodbitst Passiau vor dem Sahr 1300 geschehen. — 3. Derrschaft Wantern umd Wartt Amstetten. — 4. Derrschaft Konigletten. — 5. Derrschaft Bonigletten. — 5. Derrschaft Bonigletten. — 6. Des Hodbitste Safiau Leben in Unteröftereich, — 7. Des Hodbitste Vassiau Leben in Unteröftereich, and Hodbitste Vassiau Leben und Bogeten und Güter in Unteröftereich. — 9. Rioster, Stab und Herrschaften und Bogeten und Güter in Unteröftereich. — 9. Rioster, Stab und Herrschaften und Bogeten des Hodbitste Passiaus der Bonissischen und Konigleten und Bogitiste Bosigniste Vassiaus der Verläusse des Hodbitstellen. — 10. Son den Preinligfen des Hodbitstellen und Unteröftereich Demsstellen und Kapitellen und Leterschaften und Kapitellen und Leterschaften und Kapitellen und Kichbantt-flusterausschlagen und Kapitellen und Kichbantt-flusterausschlagen und Kapitellen und Kichbantt-flusterausschlagen und Kapitellen und Kichbantt-flusterausschlagen und Kapitellen und

Derfelbe Bericht (Cod. Bavar. 1741, Munchener Staatsbibliothet) über die Berrichaften und Guter des Bisthums Paffan (1692) ober ber Enns enthalt 15 Kapitel.

<sup>\*)</sup> Mss. Cod, Bavar. Nr. 1748.

<sup>\*\*)</sup> Mundener Bof- und Giaatebibliothet. Codex Bavar. Nr. 1741.

1. Bon den Bassausichen Perrichaften in Oberösterreich, auch der Piteg Marspach Generalia. — 2. Derrichaft Marspach — 3. Derrichaft Marspach — 4. Derrichaft Fatelan. — 5. Derrichaft Bartenstein. — 6. Derrichaft Fatelan. — 5. Derrichaft Bartenstein. — 6. Derrichaft Beinbach. — 7. Derrichaft Beistein. — 8. Derrichaft Beistein. — 9. Derrichaft Beroberg. — 10. Derrichaft Biernstein, Stebenstein und abeliger Sig Blumenau. — 11. Derrichaft Biernstein, — 12. Derrichaft Ramarical oder Ramarical. — 13. Perrichaft Dastach, Schonlicht, Rieder, Terreddurg, Schallenberg, Stadt und Derrichaft Efferding, Richberg im Kottagau. — 14. Derrichaft Gullenburg, Birchaften Bunkmirt, Stadt und Derrichaft Efferding, Richberg im Kottagau. — 14. Derrichaft Gullenburg, Birchaften Bunkmirt, Dumgarten, Altenburg und Engelzell auch Derrichaft Wachsand. — 15. Bon etilichen vorreihmen nicht mehr vorhandenen Gütern in Oberofterrich is dem Hoghfilt kleinburg auch Geschaften in Oberofterrich is dem Hoghfilt kleinburg auch genetagen.

## Die jehige Wiener Diocese in ihrer Dekanatseintheilung, als dieselbe jur Diocese Paffan gehorte.

Die Winduer Spel-Bilbioligt bessig unter ber Signatur. Passau Coder conogr. 1788 eine sin bie Bilener Didecte sehr interessuat Charte (Sandzichunus) von 6 Schub Breite und 3 Schub Sobse mit vom Zitel: Tabula geographica totius dioecesis Pataviensis in Decanatus divisa et jusus Celissimi ac Reverendissimi Domini Domini Jomini Jomi

- 1. Detanat in Marchfelb. Umgrangung: Bon Kornenburg an der Donan bie Stopfenreuth an der March bie Stillfeied fiber Schweinbarth bie Miftelbach, hohenrufbach, Wirmit bie Korneuburg.
- 2. Detanal au ber March. Umgeangung: Bon Michelftällen, Bilfereborf, Gaunersdorf, Pirawarth, Göpenborf, Dröfing, Ringelsborf, Danslirchen, bis Albarn an ber Jana.
- 3. Defanat an ber Dobenfeilen. Umgrangung: Ober bem Borigen, an ben Grangen Ungarne, Dabrene bie Fallbach.
- 4. Defanat Dber Bisamberg. Stoderau, Stöbliborf bis Sabres, Bulgeohofen, Ernftbruun bis Rreugenftatten.
- Bulgeshofen, Ernibrunn bis Arenzenftallen. 5. Detanal auf bem Ramp und Schleinit. Bon Schleinit bis Rirchberg am Wagram, Webborf, Guntersborf, Belleruborf, Pulfau.

Im Biertel Unter Bienerwald. (Die Biener Diocefe reicht auf ber Karte: von Wien nur über Dornbach, Gaben, Reuborf, Larenburg, Ebereborf, gegen Rorben an die Donau, und war somit fleiner ale ein Detanat von Paffau.)

1. Detanat vor dem Bienerwald. Bon Dobling bis Rrigendorf, Mauerbad. Gablit. Burtereborf, Duttelborf.

2. Defanat vor ber Renftabterhaide. Bon Gumpolbefirchen, Guntramebort, Solenau, Bopfing, Gutenftein, Glotnity, Paperbach, Sobenberg, Alland, heiligentreuz bie Gulg.

3. Detanat an der Lentha. Bon Schwechat nördlich an der Donau bis Bolftehal, Prollentirchen, Robrau, Brud, Sarasdori, Pifchelsdori, Seiberedori, Ebenfurt, Ebenfurt, Ebenfurt, Goedrunn bis himberg.

Die weftlichen Detanate erftredten fich auch fiber ben heutigen Antheil ber St. Bottner Discele. Der öftererichifde Theil unter bem Defanat vor ber Reuffabterfaibe ift in teine Defanate abgetheilt und ericheint ber Karte nach jum Bietium Biener Renflat verzicignet.

### Der altefte bisher aufgefundene bifchoflich Paffauifche Erlaß an bas Offizialat ju Bien fur die Landechaute Des jum Wiener

Offizialate gehörigen Baffauer Diocefanantheile \*).

Ptas (Potestas?) jurisdicionis archidiaconorum patauiensium Offic. wicn. et decanorum ruralium.

Leonhardus del et apostolice sedis gracia Episcopus pats (pataviensis) dilectis in chitàro vinitersis et singulis archidiaconis ecclesie et official, curie nostrarum ac decanis Ruren. per nostran dioc. Vililbet constitutis Salatem in dano et subscripta Firmiter adimplere Impositum humeribus nostris parcalis solicitudinis ingum nos admonet et inducti diligenter intendere et officia que in partem huiusmodi solicitudinis nostre ad suffragan. nobis ordinata sunt debito ordine regulare ut suis contenta limitibus procut a finibus nostre diocesis chaos onne pellatur. Hine antecessorum nostrorum

uestigijs inherentes statuimus et ordinamus per presentes quod ullius archidiacono ecclesie aut diacono Rurensi dicte nostre diocesis concedere liceat potestatem celebrandi missarum solennia in altari viatico seu portatili in ecclesia. Capella seu altari non consecratis aut pollutis Et quod ullius per nostras ciuitates et diocesim patav, constitutus de agnicione causarum matrimonialium aut eciam beneficialium se aliquatenns intromittat -nisi a sede apostolica uel a nobis super hoc mandatum receperit speciale Exceptis diacono nostre patauiensis ecclesie super Anasum et officiali curie nostre predicte infra anasum quibus volumus antiquam et approbatam consuetudinem observare. Item quod nullus decanus rurensis causam vel causas ad examen sue jurisdicionis suscipiat vbi actio ultra decem libras Denariorum extendat Ipsos quoque lu causis beneficialibus et criminalibus presertim in criminibus accusacione dignis Citare judicare presidere uel inquirere. Districte prohibemusac jurisdicionem et cohercitionem (?) met (?) pro cisdem penitus denegamus, sed ipsorum ut respicit officium presbiteros Ebriosos fures usuarios concubinarios publicos ceterosque maioribus criminibus ot presertim que ordinis impediunt exercicionem irretitos ac susponsionis aut excommunicacionis sententiis (?) illaqueatos sub infra seripta excommunicacionis pena nobis aut officiali nostro omnino denunciacione (?) teneantur. Et quod (?) predicti Archidiaconi et decani Rurenses non possunt nec valeant alijs concedere potestatem absoluendi in casibus nobis a jure nel consuctudine specialiter resernatis. Concedimus tamen quod ipsi perse aut capellanos suos vuun uel duos prout necessarium seu oportunum fuerit quos tamen . . . . . . (?) secum in suis domibus proprijs habnerint seu tenuerint in casibus huiusmodi nobis reservatis excomunicacionum tamen seutencijs a superioribus ipsorum uel a inre et presertim a canone. Si quis suadentibus prelatis specialiter exceptis absoluendi habeaut potestatem. Et quod (?) eidem archidiaconi et decani nullomodo concedant tollerancias presentatis nobis ad beneficia ecclesiastica cum curia aut sine curia depto (deposito?) solo officiali predicte curie nostre cui de speciali gracia concedimus et indulgomus ut ad vnum mensem et non ultra vnica duntaxat vice infra Anssum sic presentatis tollcrancias cadem auctoritate nostra concedere valeat atque possit udo (quando?) eo tempore personaliter infra anasum presentes non fuerimus nobis uero infra anasum in diocesi nostra potestatem sive tollerancias huinsmodi concedendi omnino denegamus. Et quod non liceat officiali dicte curie nostre nec alicui archidiaconorum aut decanorum predicte nostre diocesis dare aliquas literas questionarias nisi supor hoe uiderint et recoperint nostras literas speciales mandantes et precipientes vobis omnibus et singulis supradictis quibus presentes nostre litere diriguntur in uirtute sancte obediencie et sub excomunicacionis pena late sentencie et in terminacione diuini indicis firmiter et districte quatenus premissa statuta et ordinata per nos firmiter teneat (is) et obediat (is) eisdem ipsa omnia et singula inconcusse et inviolabiliter obseruauda. Si autem per vos uel quempiam vestrum secus

> Et est finis In die Perchtoldi.

#### Das Eigenthum und die perfonliche Freiheit. \*)

Um bas Bolf fur bie Gingiehung ber Rlofterguter gn gewinnen, wurden bie eigenthumlichften Lebren über bas Gigenthum verbreitet. Schon 1781 erichien eine Brofchure \*\*), in welcher es unter Anberm beifit : "Bas erhaltet bas meufchliche Leben? Die Rahrung! Wem muß ich alfo gugeboren? Demjenigen, nicht mahr, ber meine Rahrung in feinen Sanben bat. Ber bat bie Nahrung unferer Beiftlichfeit in Banben? Unfere Staaten! Bem gehoren unfere Stagten? Dem Raifer! Ben haben alfo unfere Beiftlichen in biefem Falle jum Monarch? Jofeph ben Zweiten! Giebe wie furg, wie einfach, wie beutlich Ratur und Bahrheit ift." - Dit biefer prachtigen Logif gabe es feine Berlegenheit mehr fur einen Finang-Minifter, fie fonnte ale ein fehr einfach conftruirter Baupt-Schluffel fur Die Raffen jammtlicher Bantiere bienen, und Rinaldo Rinalbini wie Schinderhannes fonnten ben fefteften Galgen bamit über ben Sanfen blafen. Das ift hochft primitive, grobgearbeitete Diebelogit, man muß gefteben, daß biefe in neuerer Beit in ber Berfeinerung ihrer Rettenichluffe Fortidritte gemacht bat.

Im weitern Bertaufe fagt biefer große Logiter in Finang-Operationen: "Befins Chriftus und alle feine Apostel hatten nicht fo viele fichere Gintunfte, als bei und ein Dorf-Pfarrer noch giehet

<sup>\*)</sup> Giniges vom nachfolgenben Rapitel hat ber Berausgeber icon in einer Beitidrift veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Der Mann ohne Borurtheil in der neuen Regierung. Zweiter Aufiritt. Bien, Daril 1781.

und zichen wird. Mandet ihr, daß die Religion zu Arunde gehet, wenn die Schähe der Wonnerchie nicht in den Hönden der Geitlichen liegen? Bem ench Zeinde anfallen, ener Had und Gut rauben, eure Weiber, Tochter schahen, was schied ein, Kanvenn, Musteten der Rosentfahren? Wer ergerich die Bassen für euch, der Moderndere Verwenfter der Wonarch? — Wie deter von, wenn eine Majorität von bewöhrten Raubern heransommt, ein Zul der schon oft grung sich erreignet hatz, was hill donn eine voerausgegangene Münderung? Der dogster will einfach sagen: Um das Wilitär zu erhalten, miffen die Rissier geschwert werden.

Gin Anderer\*) führt ebenfalls ben Beweis, bag ber Monarch bas Recht habe Rirchenguter einznziehen wie folgt: "Uebrigens ift swifden Rirchengutern und ben Gutern anberer ehrlichen leute in fich betrachtet gar fein Unterfchieb, und alles Bermogen mas bie Rirden und Die Beiftlichen bermalen befiten, fommt von fogenannten Weltmenfchen und gaben ber. Durch bie Bermechelung bee Befigere haben biefe Buter mahrhaft feine mefentliche Beranberung erlitten. benn mer wird mohl mit Bernnuft behanpten fonnen, bag ein Ader ober eine Summe Gelbes bie ju einer Rirche geichenft morben. befmegen ein gottlicher Ader, ein gottliches Belb beife. Ge ift bieß ein noch ane ben bunteln Beiten entlebnter Runftgriff, wenn man vorgeben will bag bie Buter nicht ben Beiftlichen fonbern Gott, bem St. Beter ober Baul, ober fonft einem Simmeleeinwohner gegeben worben feben. Wer fieht nicht ein, bag burch folche 3meibeutigfeit febr leicht die Balfte bon Guropa fur gottlich fonnte erffart werben. Biber biefe Anelegungefunft wird aber von bem öfterreicifden Monarchen fowie von allen anbern gefronten Sauptern in befter Form Rechtens proteftirt, um fo mehr ba bie theile von ihren Borfahren theile von ihren Unterthanen ben Rirchen geichenften Buter ein mabres Almofen find, und ieber Landesberr bie Bflicht auf fich hat barüber ju machen, bag bie Abficht warum foldes eigentlich gegeben worben, erfullt und fein unbeiliger Bebrauch bavon gemacht wird, ja auch alebann wenn ein guter Bebrauch

<sup>\*)</sup> Beweife, bag Jojeph II. ein Broteftant ift 1785. — Das Thema wirb im Ginne ber Anfflarung und mit Lobfpruchen auf ben Raifer burchgeführt.

bavon gemacht murbe, fo mare nichte in ber Welt mas hindern fonnte, noch einen beffern bavon gu machen."

Diese mertwürdigen Gefinde geben am Ende jeber Hand bas Richt in jede Ansche zu greisen, um bas Geth ans derselben herausgunchmen, unter dem jehr plansiblem Borwande: es besser zu wenden als der ungläckliche Besser jehrte besselfeben. Ueber berteil Theorien vom Richte bes Chaenthums lächt sich nicht kreiten.

Kaifer Jofeph seigte gleich Rusangs seiner Regierung noch eine Michtung vor dem Stiftbriefen und wollte die Risser ihrer Bestimmung nicht entfermden. Jum Beweise hiefür möge der erste Entschied in Kirchenangstegenheiten dienen, welchen Joseph nach dem Tode seiner Wutter der Kaiferin erließ. "Resoluzion über einen Borischiag m Utebersehung berier in Schwädisch-Ockterreich bestimblichen abeligen Frauen-Klöster in wellschie Stifter. 4. Dez. 1780-8) R. Im das eigentliche biefer Stiftungen einzuschen, ift der vorteofferereichischen Kreiterung ausgutragen, daß sie den Ursprung und die ersten Stifter aus dertigen Kreistratur und Kreiben erheben der wenn losche der nicht auseindig gemacht werden sollten, solche in Originali oder Copia vidimata von den besolgten 3 Klöstern selbs apperen und letztere andere einschieden.

Schon am 2. Januar 1781 ist die Aniscaung über Stiftbried eine andere gewoben und zwar der eigenen Schweiter des Kaisers gegneiber laut "Borteng: Die Ausgefrzigung des Diploms für Ihre fönigliche Hobeit die Erzherzogin Cissabeth als Aebisssis des Innsbrucker Frausicin-Stifte. R. Das Diploma kann angetragener Massen ausgefertigt werben, jedoch sommet in selben Richts von Vominacion der Stiftessächen, als ich teine Weiner Prau Schwesser und je lange werfeihen, als ich teine Möhnberung für udlich sinden werbe, und sie nach denen festgefether Regela. Broben und Statuten-mäßig zu Werf gesen wird. 30 seph."

Der erste Gewaltact gegen bie Rlofter war im Beheimen vorbereitet aus angeblicher Sorge: es tounte sonst nicht die Ginheimsung fammtlicher Pratiofen gelingen. Die Beheimniffe wurden aber,

<sup>\*)</sup> Refoluzionebuch von 1780 im Archiv bee Staateminifleriume.

wie ce oft vorantommen pflegt, lange porber von ben Spaten auf ben Dachern gepfiffen, ebe fie offiziell in die Deffentlichfeit gelangen follten. Der Bortrag ans bem Refolngionebuche lautet: "Die bei Gelegenheit ber vorgenommenen Unterfnchung über bie Danerbacher-Befdwerden befohlene Aufhebnug einiger Rlofter, 31. December 1781. R.; 3d habe ben Inhalt des Referipte, fo wie er in ber Rebenanlage gefaßt ift, gu begnehmigen gefunden. In bas galligifche Buberninm wird jedoch die gleiche Anwendung ebenfalls erlaffen und bemfelben bie jur wirtlichen Exetution bee Befehle, Die fo viel moglich an Ginem Tag ju veranftalten ift, bie genanefte Beobachtung bes Beheimnifes um fo mehr einzubinden febn, ale mibrigene bie Musichleppung mancher Bratiofen und Belbe in bas benachbarte Republifanifche ju beforgen febn murbe." Es folgen aubere Berorbungen. wie bas Gelb ber Rlofter von ber Regierung in Eumfang ju nehmen fei zc. Intereffant ift ber Schlug ber langen Refoluzion, er lautet : "Der Ranglei will bei biefer Belegenheit noch eingebunden haben, bas unterftebenbe Berfongle in allen und befonbere berlei michtigen Angelegenheiten an Die genquefte Brobachtung bee Gebeimniffes ananweifen, maffen bon biefer Anordnung ben namlichen Tag ale von mir nur die Refolngion ergangen ift, bereits burch die gange Stadt anegeplaubert mare. 3ofeph."

Mm 12. Janner 1782 ericien an gefammte Landerstellen ein taifert. Befehl betreffs der Mosteranfhebung.\*) Es wird hier ein Ansgug gegeben.

#### "Wir Joseph ber Zweite zc. zc."

- 1. "Alle Ordenshäufer, Riofter, hofpigien der Karthanfer, Kamalbulenfer, Eremiten oder Waldbrüder, dann Carmelitinen, Clariffinen, Frangistanerinen find anfgubeben."
- 2. "Der landesf. Commiffar hat die Claufur nicht ichonend den gufammengerufenen Conventualen den faif. Befehl vorzulefen."
- 3. "Die Commiffion hat alle Schluffel, Gelber, Berthfachen fogleich in Empfang ju nehmen ober zu verfiegeln, dann hat jede Rlofterverfon feierlich folgenden Gid ju fchworen" (wortlich).

<sup>\*)</sup> Archiv bes Minifteriums für Cuttus und Unterricht.

"Formula juramenti manifestationis."

. 3d A. N. fawer ju Gett bem Minnachtigen einen ferperichen Gib, dog ich Alles dabfrnige, was biefem Richer ober beifer gestlichen Communitat, bem Gotteshanse N. an beweglichen mb un-beweglichen Hohe und Gut, au Stiftungen, Farberungen, baren Gelbern, Glebewerts, praeciosis mus anberne Gachen quoeunque titulo jugehöret oder eigen ist, getreulich anziegen, offendaren, übergeben, solglich nichts bavon gurächzuhalten oder unterschlagen will und werbe, mb werbe nichts bavon ansgenommen. 3ch schwörz zu gleich, das ich jest actualiter mich nicht der minschlen reservation im mentalis oder sollte jott actualiter mich nicht der minschlen reservation im mentalis oder sollte jott ander wie für der berindig gebrauchen wolle, wodurch per indirectum in Geteim oder sittlischweigen wolle, wodurch per indirectum in Geteim oder sittlisch eine Stiffen dem gleich mitst, die benn sieternach in es har Solffand augeigen willt, die meines Wissenschlagen das mit gleich gebrauchen unterschlagen gehalten. So wohn mit Gott biefer.

Es liegt noch bei ben meiften Rlofteraufhebungsaeten biefer fogenannte Manifestationseib \*). Der faif. Befehl lautet weiter :

"Rad abgetegtem Gie hat allfogleich ber beribigte Beil biefes Somulare, welche ibm ante praestationem Juramein im obliegerifich vorzutefen ift, eigenhandig de praestio zu unterstierien und von bem Commissario die Ermahnung zu erhalten, baß er feinem Schoure getreulich nachzienmmen, im widrigen aber die fcover-ften Etrefen zu erwarten habe."

4. "haben fich die landesfärstlichen Commissert in biefem ihren aufgetragenen Geschäfte burch teine Anstabae, auch nicht burch bie Claufur, als wechge ben iandesfürstlichen Commissarien immer offen stehen nunß, irre macken zu lassen, sondern sie nachen ihren vonftrag mit Anstabn um Burche zu wollichen, boch zur größern Borficht und Berhütung aller unausfandigen Unstaben. Die bem Orcinario ein Beleich und das Kosser augwertungen, daß ich seine Constitution auf Berhütung aller ungenfandigen ungertungen, daß ich seine Causarien und auferen aller wegen genau zu sigen hatte."



<sup>\*)</sup> Auch weltliche Beamte, die aus der Rabe eines Alofters als intermifiiche Bermalter des aufgehobenen Roffers bestellt wurden, mußten einen öhneichen Manifestaions- und Denunzialionsein schwören. So zwei Beamte in Maurebach, ffascitet 513. Dof- und Staatserchin.)

- 5. "Ift ein genaues Inventarium abzufaffen und ber Landesftelle ju übergeben, bann wegen Penfionen und Roft Fürforge zu
  treffen, ""jeboch ohne Ueberfluß und hofpitalität.""
- 6. "Bas Seber in feiner Zelle hat an Mobilien, tann er behalten und mitnehmen.
- a) Wer die Profeg noch nicht abgelegt, befommt 150 fl. als Abfertigung und muß geben.
- b) Briefter tonnen bie Deft. Staaten verlaffen, haben aber bann teinen Anfpruch auf Penfion.
- c) Die in einen andern Orden treten, befommen 150 fl. Penfion, bie barmherzigen Bruber ober Piaristen werden, besommen 300 fl., "und ben Beibern, bie Elisabetinerinen werden, 200 fl."
- d) Die Weltpriester werben wollen, besommen 300 fi., bis fie ein Benesigium erhalten. Bollte ein Karthänfrabt Weltpriester werben, so besommt er 800 fi. bis zu seiner Verforgung mit einer Pfrudeb.
- e) Bene Ordenspriefter, bie nicht Weltpriefter werden, sondern Orbenes geiftliche leieben wollen, haben einen andern Orben gu mäßten, als ihren bisherigen. Die Alten transportabeln follen transportitt werden. "If aber einer so frant ober alt, daß er nicht ohne Gefahr transportirt werden fann, so mag er in dem Rloster, wo er ift, verbleiden."
- 7. Die Ereulien haben ihre Richer abzulegen inner 14 Tagen und wegen ihrer Gelübbe fich bei ihrem Pjarrer Nathe zu erholen. 3bre Stiftungen find ihnen ad dies vitas dann zu befaffen, wenn sie Megner oder Schullehrer werben. Die Ereuliagen sollen wie andere weltliche Behaltlisse oder bem Eigentstumer behandelt und zu anderem Gebrande verwendet werden.
  - 8. Enthalt Befchie betreffe ber Riofterfirchen.

Der Kaifer hat oft mit großem Migbehagen die Erfahrung machen miffen, daß die Burcauftratie ein höchft unverläßlicher Apparat fet, und daß er weder auf die Berichwiegensteit noch auf die fonftige Ehrlichteit desfelben im Gebahren mit dem Kloftergut dauen fönnte.

3m 13. Band von Beislers Charafter nud Leben Bofeph II. finben wir folgende hieher bezügliche Stelle: "Gine gewiffe Bubin Dobrufcta Diefe Andeutung veranlagte ben Berfaffer in bem Buft ber Berordnungen und Begebenheiten, welche bie Aften und Refolugionebucher") enthalten, nadaufuden, und es fanden fich ba folgende Stellen, welche minbeftene ben Mufauf fammtlicher Pretiofen und Juwelen aus bem eingezogenen Rloftergut von Geite obiger Jubengesellichaft volltommen bestätigen. Rach einem Bortrag vom 14. Februar 1788 über bie Berauferung fammtlicher Bretiofen ber Rlofter an die Familie Dobrufchta und Schonfeld erfolgt eine lange Refoluzion; Die Bretiofen find, um Berichleppungen und Bernntreuungen (von Seite ber Mufbebungecommiffare) porzubengen, obigen Ramilien zu vertaufen, melde felbe außer Land ichaffen tonnen, "jedoch (heißt es in ber taiferlichen Refoluzion) find immer alle beilige Befage fo gu verunftalten. nämlich entzwei ju brechen ober ju biegen, um allen Digbrauch ju vermeiben, ohne jedoch alle Steine einzelnweis berauszubrechen." Es lant fich benten, mit melder Gemiffenhaftigfeit biefe inbifde Gefellfchaft mit bem Sammer über bie Reiche und Monftrangen bergefallen fein mirb.

Ein paar Monate später erichien solgenber "Bortrag: Womit sich über einige Anhavo, die sich bei dem mit der Judin Dobrufglat und ihrem Sohn Schnieftd wegen Ueberuahme der Altrheupptätissen zu schlieben Sontract begeben, zu äußern die allreihöglite Antischung erbeten wird. 31. Mal 1788. A. 1. Da die Contradjenten dienheimenden Effecten Jug sir Baug in baarem gleich zu bezahlen habern, so tann auch ohne mindesten Bebeuten der Contract auf die Radfommenischaft der erbeitel bei bei fein en erreicht, wei ibs kollertenischen der Contract auf der er haberd bab is fein End erreicht, wei ibs kollertausschungen

<sup>\*) 3</sup>m Ardiv bes Staateminifterinme (bes Innern).

sich nicht so leicht mehr ergeben werben. 2. Sind auch die Effecten der Benderschaften bem Contract einzwerleiben; die Patisofen sind allein gen bei gene bet der Benderschaften bet in beingen und hat es von jenner Berodwung, vermöge welcher ben Bischbien und Pralaten gestattet war, kostvan Deutschen Parameter fauf- ober auch ein gestatte und bei gest gang ich gab beingen, jeht gang ich gab bahren."

Se läßt sich denten, doß die Jamitie Dobruichfa die gewichtigstem Gründe herbeigebracht haben wird, um die Räthe des Kaliers in diese Ramitet zu Gunten wird, um die Räthe des Kaliers in diese Ramitet zu stimmen; denn es samt als sicher angenommen werden, daß die Compognie beim Kanssestrung der Prächtigen mit einer großen Pflüsttreute auf den eigenen Bortheil bebacht gewesen ist. Nun erschien am 14. Vovember 1759 in einem Bortrag von Seite der gestischten Deschmitssis eine Westlage an den Kalier: doß die Awweien und Prätissen von der Jählu Dobruscht and Gempischten und Verätissen von der Lählu Dobruscht und Ernstell wird gemein wie Bestlage an den Kalier: doß die Jaweien und Prätissen von der Jählu Dobruscht und Ernstellschließeit in Empfang genommen wurden, daß aber die Jählu mub is Mahungan nicht einmah die Kablungstermine eindaleremie

Die Gestionspreatolle') meisen nach, wie diese Jadin ichon 1781 gut Beute witternh, sich in Wien mehr und mehr einzubohren luchte. Da heißt es: Januar 1781. "Dobruscha bittet um Erkaubuiß, bier in der Karntnerstraße Rr. 1905 eine Wohnung miethen zu dhirfen." Bebruar 1781. pag. 101. "Bittet die Jadin Schnoll Oderuscht um Aufenthalt dahier gegen Erfegung der Toterangsechipt." Marz 1781. pag. 183. "Die Jadin Gedendl Toberusche wird je lang sie wogen Geschäften mit dem Kriegskraß verbeiteit, von der Keibennauth befreit." Mach jahrelanger Beharrlichteit founte die gute Seele mit üper Verwandbischaft den großen Bissen stiffen sämmtlicher Kriegen vertällen der Kriegskraß sie bei großen Vissen fammtlicher Kriegen prätisch verfäligen.

Daß bebentende Broden ficon im Siebe der Rloster-Aufhebungscommission häugen geblieben sind, darüber flagt der Raifer wiederholt. Hören wir nur Ein Jactum aus den Ausschageacten des Königskosters im Wien\*\*). Der Raiser sagt im seinem Handbillet.

<sup>\*)</sup> Ardin bee Staateminiflerinme.

<sup>\*\*) 3</sup>m Archiv bes Cultusminifteriums ju Wien, Fascitet: Ronigettofter.

"Lieber Graf Rollowrat! Es ift mir angezeigt worben, bag alle in bem tonigl. Rlofter bier vorgefundenen Rirchenfchate, jenes ausgenommen, mas bermalen bei ben Auguftinern ift, um 36,000 fl. gefcatt morben feben, mo boch nach Musweis ber nebengebenben vier Anszügel Gine Monftrang allein 50,000 fl. werth ift. Gie werben fich bemnach über biefe Angabe genau erfundigen und mir nachhero ben Befund bavon vorlegen. 3ofeph. 26. Juni 1782."

Der Raifer befommt auf feine Anfrage bie ihm felbft febr gemunben erfcheinenbe Antwort: es fen feine eigentliche Schapung porgenommen worben; er erwiebert barauf; "Es ift mir gewiß bewußt, daß bereite eine Urt von Schatung vorbeigegangen, wie folche nun ausgefallen und mas ingwifden gefchehen ift? ein foldes ift mir eheftene angugeigen." Gine Autwort auf biefe Anfrage bee Raifere mar in ben Aften nicht porzufinden, bak er aber Recht gehabt bat. geht aus ber im felben Fascitel borhandenen Quittung bes Golbarbeiters Bolbein que Bien bom 14. April 1737 bervor. Diefer Solbein beftatigt, "bag er ben bochmurbigen gnabigen Frauen eine gant golbene mit Brilliauten, Robinen und Schmaragben farmefirte Mouftrang in bem Werth von 50,000 fl. gemacht habe."

Bobin bie Defiftigungen ber aufgehobenen Rlofter verfcmanben, bas tann jest nicht mehr ernirt werben. Ale Beifpiel biene folgenber Fall. Der Berausgeber biefes fuchte ale Stiftunge-Superintendent ber Biener Universität nach, mo bie Capitalien einer Stromang'fchen Defiftiftung bingefommen feien, weil biefer Stromang in feinem Teftament verorbnet; es follen bie bon feiner Stibenbien. ftiftung betheiligten Studenten alljahrlich bei feinem Jahrestage in ber Rirche bee Ronigeftoftere anwefend fein. Ee ift jebe Gpur über biefe Defftiftung verichwunden. - Go fant ber Berfaffer gufällig bei Gardellini (Decreta authentica Congr. Sac. Rit, Romae 1856 im vol. II. p. 474. n. 4331. 21. Jan. 1766) bağ täglich in berfelben Rirche bee Ronigefloftere feche Deffen von und fur bie Ronigin Stifterin geftiftet maren. Much von biefer Stiftung ift feine Spur mehr ju finden.

Benn nun in Ginem Rlofter gebn Schritte bon ber Bofburg in Bien Berthgegenftanbe von 50,000 fl. in ber Zeit ber Mufhebung ber fdwinden follten, menn Defiftiftungen pon und für Mitglieber ber taifer-31

Brunner. Die theol. Dienerfchaft sc.

fichen Familie gestiftet aus berfelben Kirche bis auf die Spur im Sande berronnen find, wie mag es erft in den weite Tagerifen von der Residenz entfernten Provinzen mit den Stiftungen zugegangen fein! \*)

Auch im geistlichen Refoluzionsbuch ericheitut ein Vortrag, aus weckem erhelt, wie beintbefüffen bie Unterkanber gelech im Anfang ber Aloferensspiedung geweien find. Da heißt es im 1545. Bortrag vom 5. Ottober 1782: "Uteber den Borchslag der Im 8646. Bortrag vom 5. Ottober 1782: "Uteber den Forfisag der Instifter. A. Jic pown ach bem Cinracthen der Campiegeberna Köfter. A. Jic pown ach bem Cinracthen der Commission affogleich mit der Schäumg der Inbetlen fürzugeben, in Ansehung der den Geteles wegen berein Berängerung gemachten Borfischages der fich fediglich an meine Hierwegen bereits unter 19. Mal der Kammer ertheilte Refoluzion an halten."

Wie in ben verfeischensten Hormen geschlien wurde, ergibt sich aus bem Refoluzionsprotofoll vom 27. Sept. 1784, wo ein Beauster entsett, ein auberer zu ihr Dullaten Strafe wagen Bestedung bei Berfaus ber Kinchenprätischen verurtheilt wird. Der Dennuciont Schwarz bekommt binacens die Dulaten als Beschmung.

Während die Commissar als siehr gelekrige Schuler die bebenklichen Ansichten über das Eigenthum, welche der Staat zum
Besten god, fich aneigneten, wurden die eigentlichen Eigentlichen
siehr lang behandelt. Dem Prelaten von Manerdoch wurden nach
ber Ausgedung täglich 2 si. bewilligt \*\*). Er bat demütig, einige
Gurichtungsstinke (Uhr, Bilber und Leidwässe) aus seiner Wohnung
in Wien, weil ihm dieselben, wie nachgewiesen, von Freunden geschents
vourden, mit sich nehmen zu dussen. Die Bitte wurde von der Commission guddig bestinwortet. Am 7. Warz 1782 gestein und der Kussebung
bitten sömmtliche Karthäusfer zu Manerdoch demütig: 1. Um Hofz zur
Bestigung ihrer Zellen. 2. Um die Badeer, welche in eines Ieden Zelle
sich sinden, wur wurden wer eine was Kusseband



<sup>\*)</sup> Nach einer Urtunde im Daus- und Dofarchiv, Atten des Königellofters werd. D. Juli 1762, wurde aus dem Königelloft, das Daub im geringer Haffung fammt Schid Gebeinen der heil. Elifabeth an das Elifabethentlofter in Wien abgegeben." Diele Reliquien befinden fich jeht noch dofelbft.

<sup>\*\*)</sup> Dofarchiv. Riofteraften. Faec. 513.

unter fich. - Das nothige Bolg befommen fie, Bucher find ihnen abzusorbern. Bafche erhalten fie nur bas nothwendigfte. - Die Gnabengefnde biefer Art mußten an ben Raifer geben, fie finben fich mit einer Menge von Zengniffen und Belegen verfeben. Co. 1, B. \*) bittet Fr. Joseph Georg Schaufler, burch 20 Jahre Conventioch in Bamming, um einen Rahrungeunterhalt, und beweift feinen Sunger mit einer Daffe von fdriftlichen Bengniffen.

Dft mar man rein in Berlegenheit, wogu man leere Rloftergebaube verwenden follte - es tamen abentenerliche und unpraftifche Blane jum Borichein. Go s. B. geichah es nach Aufhebnug und "Musleerung" bes Clariffinen-Ronigefloftere in Bien. Am 14. Juni berichtet ber Aufhebungecommiffar \*\*) bem Raifer :

"Unmit zeige ich gehorfamft an, bag geftern Rachmittag bie übrigen Ronnen aus bem fonigl, Rlofter vollenbe in ihre Beftimmungeorter überfenbet und alfo bas Riofter von Berfonen gang leer fen. Bobei ich jugleich meine Anfrage wieberhole, wie es ferner mit bem Bottesbienft und Rirchen gehalten werben folle. Muguftin Bolgmeifter, f. f. Rath."

Ueber biefe Anfrage fant fich teine meitere Refoluzion. Thatfachlich wurde balb barauf bie gange Rirche beftruirt.

Mus bem gangen Ronigeffofter wollte ber Raifer ein großes Eintehrwirthshaus (Nationalhotel) für Frembe machen. Der Bebante beichaftigte ibn fo febr, baf er barüber mehrere Geiten biftirte. Intereffant ift bas Sanbbillet über biefen Begenftand an Baron Rreft (28, Anguft 1782)+). Der Raifer municht, bag einmal mit ben Bebanben ber in Bien aufgehobenen Rlofter eine Berfügung getroffen werbe, b. b. bag man fie vertaufe. Unter anbern bringt er barin folgenden Blan vor : "Das tonigliche Rlofter in ber Rabe ber Burg foll in einen großen Gafthof für große anfehnliche Gafte wohl eingerichtet, gewidmet werben. Deffen angenehme lage, beffen Rabe bon Sof, bon beiben Theatern, bon ber Reboute, bon ben größten öffentlichen Baufern, namlich Raunit, Colleredo und Satfelb, nebft

<sup>\*)</sup> Dofarchiv. Riofteracten. Fascitel 512. \*\*) Dofardiv, Rascitel. Clariffinentlofter.

<sup>†)</sup> Cultusminifterium. Fascitel 221.

biefem ber Abgang eines solchen Horte garni in Wien, wie in andern Jouppflädben zu sinden, da der einige weiße Zheh nacht ber Hauptmant von dieser Gattung zu finden ist, schein abstrict von beier Satten dyntiger Bergicksge über Alfoftergedube vom Seite bes Kaffreş so will er 3. B. des Camaldularierflosfter auf dem "Auftenberg" für "Wahplinnige, etchspiet und unheilbare Kranke" hergerichtet wissen. Wertwirdiger Weise geficht winden ist ihrem Gedaube nach des Kaisers Bielen — seine Plane erwiesen sich auf ihr die Auften wissen geden. Die Kaugteit rieth ein: das Königskofter sollen untertuburer um 30,000 ft. verlauft werden. Die Kaugteit rieth ein: das Königskofter sollen einen Unteruchmer um 30,000 ft. verlauft werden. Der Kaiser erzsieber ihr verden. Der Kaiser erzsieber über Minand als ein Werfund verlaugt verlaugt erragste verlaufter. Jeses den Minand als ein Werfund verlaugt verlaugt erragste werden.

An ben Atten sinden sich noch zwei große Bauptane für bas projectirte hotel mit Frontausichten. Offenbar ließ ber Kaifer seibe ansectigen. Eine trägs doer bem Thor die für ein Wirthshaus sehr pompose Inschrift: Domicilium Nationum. Es sand sich aber tein unteruchunender Wirth zur Aussischung diese Planes. Jest sehn an ber Setelle des Konigsktosters der Passaft des Marches Palavicini, dann die Bethäuser angeburgischer und hetvetischer Consession.)

Beispielsweise sollen hier einige gewattjame Berfügungen nicht nur mit bem Alostergut, fondern auch mit frommen Stiftungen folgen, beren Capitalien, wie es fich jeht herausstellt, nicht mehr aufzufinben find.

3m Rollnerhof ju Wien eriftirte eine große Ropelle, Stifter Bogt barüber war 400 Sahre lang eine Samilie: Albrechteberg, zwei Sproffen berieben lebten noch 1783. — Einige Priefter bes hieronomitanerorbens beforgten ben Gottesbienft, ber Orben wurde aufgehoben, alle Rapellen geschoffen. Die Francu Maria von Waftitten und Erneftine von Ares, beibe geb. Albrechteberg, bitten ben Kaifer , bie Rapelle beftehen und bie bri Priefter, welche ben Raifer , bie Rapelle beftehen und bie bri Priefter, welche ben

<sup>9)</sup> Wie mit den unreschhoren Moumenten der Geschichte der Bissenschaft und Aunst dei den Roberausschaft und einem Buch über bie solleren ihrbenn deren werde, das foll in einem Buch über die sollesten Bistungen dammigere Gennölste aus aushentischen handschiftlichen Duckten nachgewielen werden. Dier beingen wir nur Generalien, war der einen Sindlich in den mochan genach im Gongen zu werschaffen.

Sottesbienst halten, da wegen der Barme die Rapelle im Winter von den franklichen und alten Leuten der ganzen Umgedung besucht wirte, zu belassen. — Sie wollen gerne alle von ihren Ahnen für diese Kapelle gemachten Stiftungen von 17.000 fl. opfern, daß sie sir der Angelle gemachten Stiftungen von 17.000 fl. opfern, daß sie für den Kandelerus vertheilt werden. — Der Beichluß wurde nicht abgeändert, — das Recht der Abkömmlinge des Stifters nicht geachtet.

Auf ber Sandfirese ju Wien wurben (11. Mai 1787 wom Saifer bestätigt) Gatten verichfedener Alofter zu Gautelien verfauf. Im Bortreg an den Kaifer heißt des "Die Benennungen der Gaffen blüffen nicht nach ben Namen der Alofter, von welchen diese Gründe abgenommen worden, herzuleiten schur."")

Die Gedaube der aufgehobenen Franzissanertisster in RicherOeltereich wurden spitematisch an aussändische Seiden-, Mousseinsauch Schnapssberitanten um ein sehr Billiges vertausst, und zwar nach
der damaligen Staatswirthschaftelbereie: zur Hebung der Industrie.
So wurde aus dem Commentsgedaube zu Rlosterneuburg eine Zudergleitt. Das in Gederau Lugtu um 1000 fl. in Khann- und Schappseerzeuger. Das in Jypse ein Strampf-gabrisant, dieser belam die weitläufigen Gebäude um 2000 fl. zur Emporhebung der inländischen
Errumpflichussein.

Rach bem faiferlichen Refoluzionsbuch ?) machte ber Abt von Montferrat (bie ehemalige Alofterlirche, finder Militar-Bettenmagain; in gegemderlie bie Portschauftige Gamilionsfleche in Wein) ben Antrag ihm gegen Einräumung ber auf bem frühern Stiffsgrunde flehen ben Haufer die Pariodiatrechte (d. b. über diefe Saufer) zu gewähren be bag er alle Pärerer in jeinem Eitsteffiche wirten fonne, er be fam am 24. März 1781 eine abschlägige Antwort. Im felben Refoluzionsbuche p. 433 finden wir den Bertehr von Ordensvorschern mit Von in jettlichter Weife befandett.

"140. Regierungsbericht bes von dem Brobsten zu Herzogenburg angefuchten Placetum regium wegen der zu Rom angefuchten Auf-



<sup>\*)</sup> Archiv bes Cultusminifteriums. Fascitel: Biener Rapellen.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Bortrag ließ burchichimmern, es fei ber Unterbrudungsat; biefer Riofter ben Rachtommen nicht im Andenten ju erhalten.

<sup>+)</sup> Staateminifterialardio 1781. Fol. 167,

nahme in die (ateranensische Congregation betreffeub. R. Au Begierung abgemiesen, und seine dem bassen berbeten weber das Deiginate noch bie austentische Abschrift zurückzustellen, jedoch eine ihm zu ertauben, bie dem Mgeuten zu Rom zu bezachten tommenden Tag pro 18 fl. überfchicken zu übern. Wien den 20. Juli."

Die Alten weifen nach (und zwar gegn die Wagen sämmtlicher dematiger Pamphfeitsen) ab den Romnen ber aufgeschenen Alsster bie geöffnete Klosterpiorte teine Freude war, sondern daß sich die überwiegende Wechzahl sehnen wir nur ein Beispiel aus jener Jeicht in der Angeleich Leiden in killer töhretlicher Einschrieften Urcharen wir nur ein Beispiel aus jener in ein anderes Aloster au gehen. Es liegen und die eigenhaudig geschriebenen Ertfärungen und Wänsighe der Carmeliterinen aus Einz dom 20. Februar 1782 vor"). So waren 18 Vonnen im Kloster, jede sieher Bungle diegenhaudig gescheren Kund den ertstäten der der in triptilierinen und neun bei den Etijabetinerinen wöhnen nud sich beischigen lassen wurden. Auf Eine trat in ein weltsiches Sams eine Klisten

Burden icon ich Orbenspriefter feft graufam und verächtlich behaubelt, so mehr noch die armen Laienfrüder. Om Entlarchiv sinden wir einen Vorfschag vom famosen Elbet \*\*) ausgearbeitet und von fammellichen Mitgliedern der Commission eigenschabts imterzeichnet. Die Laienfrührer der Mendilantentlöfter follen gewacht im aus ihren Ordenshäufern eutfernt und zu Haubeutstgesellen gemacht werden. "Denn Arbeit ist immer ihre Bestimmung, und da Rostergessische auch Burger find, so lann es ihren und der Religion immer gleichguttig sehn, od sie einem uneingesperrten oder einem zwische auf Burger find, so fie einem uneingesperrten oder einem zwische auf Burger für Dienste verben in der Beit auch "gemeinnühiger und sie werden in sogestatiger Berweudung sich einen ungleich größern Bortheit als von ihrer vorigen Otensteilung verfrechen."

Die gange Belt ein "Arbeitshaus", lauter "nugliche Staatsburger" und Auwachsen "des Nationalreichthums", eine möglichft

<sup>\*)</sup> Cultuearchiv. Rlofteratten, Fascitel 227.

<sup>\*\*)</sup> Riofteratten. Fascitel 227.

"große Bevöltreung" — bas waren die Bünfch ehr damaligen großen Geister; — vom Protetariat und seinem Zolgen hatten die Herren feine Ahnung, — wie ihre Prinzipien wesentlich dazu beitrugen, daß eine gute Zahl vom Alöstern in der Holge zu Kasernen, Zuche, Arbeites und Gesagenhalten umgestaltet werden mußten, des Consequenz sand in einem "ausgestäterte Kopp" tein Ausstemmen.

Es foll ein Beispiel angeführt werben — wie bem Raifer bie Dislogirung ber vertriebenen Alostergeistlichen tabellarisch von ber Aufhebungscommiffion überreicht werben mußte.\*)

"Anzeige wo fich funftighin bie aus ber Karthaufe Aggebach abgezogenen Orbensglieber fich aufzuhalten erflaren.

1. P. Brunne Snhere, geweigner Rector, in dem Martte Molt. — 2. P. Mitolaus Lang, Sicarius, in dem Molter Göttnerh,
— 3. P. Anthelmus Bünfter zu Aggliein, "Embute weit von hier in dem dortigen Graf Erneft Statembergischen Schlöße. — 4. Dugo Mayer son. in Tieol, unter dem Bisthum Brizen, allwo er gehüttig. — 5. Burchardus Hanfelius Saftill. hier in Dorf Aggsbach.

6. P. Gregorius Nis, in dem Baron Tintischen Schlößechläusg. — 7. P. Placidus Waher, beim Herrn Pfarrer zu Affrijer. — 8. P. Nordert Beruhart, in dem Graf Stathembergischen Schlöße Artspach. — 9. P. Athanas Sommer, deim Deren Pfarrer zu Gerotling. — 10. Fr. Sosieh Geher, zu Anteresdorf, — 11. Fr. Carl Nug, in dem Wart Aggsbach.

Mggebach 13. Juli 1782. Ignag Golnwauger, Bermefer."

Das Einfommen mancher Rissie bestand in dem Ertrag der Bertentet; der Keller war somit ibt Kasse. Debutset man Geto, so wurde vom hem aufbewahrten Bein verlauft. Der Bein wurde aber aus zwei Gründen aufsewahrt. Einmal brauchen die Desterreicher-Weine mehrere Jahre, die sie fie trittbar werden, wur das Jamberd auf die von nacheinaber folgenden Alfgahren hemgefuhl. Daraus ertlärt sich, wie in manchem Alosterfeller eine Duantität von Wein aufbewahrt wurde, die weit über den Bedarf des Tisses wird ungesignen. Dei der Aufsehung wurden nun auch die Weine verfauft. Bei diesem Bertause ging es nicht sauberer zu, als beim Berstaufe.

<sup>\*)</sup> Sof-Archiv. Riofteraufhebungsaften. Fascitel 512.

Der Raifer beideulbigt bier feinen Sofrath und Referenten febr fatirifc einer lieberlichen Birthichaft im Sauswefen und fpricht barauf geftust ben Berbacht aus; ale ob ber Bein aus Freundichaft an einen Dritten gu billig verfauft murbe. Der Berr Referent mußte aber feinen Blan fo plaufibel baranftellen, baf ber Raifer am 9. Nov. 1782 boch geftattete, bag biefer gange Bein auf einmal bem Raufmanne Reich tonne verfauft merben. Nach einem Billet vom 10. Dez. 1782 machte ein Raufmann Burg einen hohern Anbot, murbe aber auf ein neues, wieber fur Reich ftimmenbes Referat abgewiefen. Dach einem Bortrag vom 26. Marg 1783 befiehlt aber ber Raifer: "es febe bie Erflarung bee Banbelemanne Reich, ob er auch bie vom Raufmann Burg gebotenen 40,000 ff. bezahlen wolle, abzumarten." Run bittet Reich im Bertrauen auf feine guten Frennbe, es mogen ihm 10.000 fl. nachgelaffen merben. Um 9. April 1783 ericheint bie faiferl. Refoluzion : "Der Rachlag von 10,000 fl. findet nicht ftatt, ba feitbem ichon 60,000 fl. geboten murben. Dem Reich ift aber ber Wein um 40,000 fl. fammt ben Faffern gu überlaffen. 3ofebb."

Somit war der Refigionssond tros der Controlle des Kaijers durch die Manover ber Referenten um mindestens 20,000 fig ge tommen. Wir haben nur diefen Einen Fall hervorgehofen, der unter den Augen des Kaifers ju Wien spielte; in den Provinzen handelten die Auferenten und Schäpmeister noch viel großmuthiger, weil ihren bei ihrem humanne und aufgelfatten Wirten der weniger auf die Finger gefehen und — geflopft werden fonnte.

Gelbft bas taiferl. Refolnzionsbuch ift genothigt, wieberholte Unterschleife bei Berauferung ber Klosterguter zu rugen. Rach bem Bortrag vom 27. Ottober 1789 des geiftigen Refoluzions-Perobolals wird der Kreitenmifffa gugelwößt von Grinhof wegen Unterschaftigung von Alechenparamenten des Rolberfolites Gaar laffirt. Der Dennuziant wird in diefem Falle gerügt, weil er neben dem Wahren auch Falissed bennuziert.

Um Graube, wenn es fich um Aufgebung eines Aloftere hanbette, mor bie geftide Splecemmissen uich verlegen. So 19. Marz
1782 Bortrag an ben Raifer \*): "Das Frauentsefter O. S. D. gu
3mbach des B. D. D. D. berwende fic ebenfalls nicht fur bas
Publifum, und de es on Kreme fine Etunde weit in einem
Graben gegen ben Balb liege, tonne es niemalen von einer besonderen Rugbarteit feyn. Den Kaifer refoldirt ben Bortrag (igan)
habig unterschrieben wie immer) und schreibt dagu: "Die Dominitanerinen zu Aufu haben de mietelben Schiffal zu nnterliegen,"
weist aber gegen Ende die fibereiftige Commission zurecht, weich beig auch 3 Ridfer in Wien zur Aufgedung begeichnete, welche boch
"Schulen, Kostlimber haben, so diese bem Publico nubbar machen.

3 velebe."

Mm 20. Sornung 1787 wird burch Refolution bestimmt, baf bas Gintommen eines aufgehobenen für Rlariffen geftifteten Rloftere auf Unterftutung für abelige Fraulein, für ie eine jabrlich mit 300 fl., verwendet merben folle. Die Regierung hatte fich eben ben Grundfat angeeignet, fie fei bie rechtmafige Gigenthumerin aller Stiftungen. und erflarte baber jeben Abt ober Beiftlichen, ber bei ber allgemeinen Sunbfluth, mo Taufenbe in ben Gaden ber Commiffare, bestechenben Raufleute und Schacherjuben verfauten, auch fur fich bon bem feinem Orben bestimmten Gute etwas retten wollte - fur einen Dieb. Gigenthumer und Dieb mußten nach bem Spftem : Gigenthum ift Diebstahl, Die Rollen wechfeln. Wenn nun mituuter Orbenelente ihrer troftlofen Bufunft eingebeut, gegenüber biefer fehr gwingenben und gezwungenen Moral fich eine gegentheilige Anficht bilbeten, fo fann man barin focialer Beife, abgefeben bon cafuiftifchen Beftimmungen, nur einen naturlichen Gegenschlag auf bie Bergewaltigung erieben.

<sup>\*)</sup> Rlofteraften. Fascifet 210. Cuftusminifterium.

Here wir beispielsweise über blefes Thema einige Borträge und Resoluzionen. "Bortrag Bezugs des Carmeilten auf ert Calmegrube (eine Weiftlichen eines Schemagrube (eine Weiftlichen siehens Schemaßter, das dieser bei Kassion nicht genau angegeben, und daß im Aloster Novigen aufgenommen werden, vom 2. Juni 1788". "Wegen des Denunzianten des P. Cajetan beaugnehmige ich das Einrathen der Kanzlei und ist auf selben, wenn er zur Seessonge geeignet, unt Unterbringung dabet der vorssäusiche kocht zu neckner. 30seph."

Nachdem mit ben Denungianten fo bulbvoll verfahren murbe. und bie Denungirten einer Strafe verfielen, maren bie erbarmlichen Leibenichaften ber Bewinnfucht und ber Rachfucht zu offenen und anonymen Denungiationen aufgewedt. Diefe und jene mehrten fich auch. Die aus Rache gemachten anonymen Angeigen ermiefen fich faft immer ale falfc, fo bag bie Antrage ber Bofcommiffion größtentheile babin lauteten, baß "bie gemachte Angeige auf fich zu beruben" batte, und ber Raifer bann bagu fdrich: "ich beanebmige bae Ginrathen ber Commiffion". Diefe Denungiationen über bie geringffigigften Uebertretungen ber Gefete in publico-ecclesiasticis agben aber boch noch bis ju ben letten Regierunge-Jahren bee Raifere Belegenbeit ju langen Unterfuchungen. Go findet fich noch am 22. Januar 1788 im geiftlichen Brotofoll folgenber Bortrag an ben Raifer : "Daß ber von bem Boffriegerath anhergegebene aus einer allerhochft begeichneten Angeige gegobene Gegenftand, bag im Dorf Bergmanig in Bohmen noch eine Urt Cfapulir. Bruberichaft befteben follte, bei ber Untersuchung fich nicht bestätigt habe. R. Diefe Angeige bient gur Nadricht."

Das Rapuzinertlofter in Schibbs, siblic von St. Batten, Gilte (aub. 20. Int 1783) "außegeboen und die Geistlichen in andere Riöster vertheitet oder zur Sectsorge verwendet werden." — Da er hob sich une ein Sturm von Bittspriften, Vorstellungen und zum einsen niffen sömmtlicher Pfarrer der ganzen Umgegend, welche die Rapuziner ihrer Untermiddichteit in der Aushilfe an Teittagen, und in der Sectsorge überaus lobten, und ihre Aussielse nig für eine Calamität der ganzen Gegend ertlärten. Diesmal half die kerrezie der Borstellungen und die Kapuziner somnten biedom bis anj den heutigen Tag (1868)\*).

<sup>\*)</sup> Giche Fascitel "Capuginer". Cultusminifterium gu Bien,

Den Carmetiten auf ber Jaimgunde in Wien wurde vom ber Regierung ihr großer Garten genomuen, auf 17 Baupfaße einget hielt und dief Baupfaße einget abgefaßes, die Gesammtsmume der Schökung detrug 4185 fl. Sicher batten auch fier die Schökuncifter großen mittig auf schoile. Kaufre und gute Freunde gedocht, unn aber mittig auf schoile. Kaufre und gute Freunde gedocht, unn aber mittig auf school kauf aber mit bet Befah um 15,656 fl., also sein und der mit 15,656 fl., also sein um das 4fach bober, als der Schökungspreis. Geschehung 26. Juli 1788\*).

Der Referent Baron Rrefil (protofollirter Freimaurer) befurwortete ungahlige Dale Raufer bon Rloftergebanden und Rloftergrunden, wenn biefe ber Regierung ein Unbot machten. Die Aften weifen feinen Gifer in Berichleuberung bee Rlofterqutes jur Benuge nach. Er fand bie Borichlage ber Unbieter und Brojeftanten ftete febr plaufibel "fur bae Bublitum und bas allgemeine Befte". Go g. B. in einem Bortrag bom 18. Robember 1786 an ben Raifer: "Em. Majeftat, Johann Oft, ein getaufter Bud, macht in ber allerhochft eigenhanbig mit Baron Rregt gezeichneten Bittidrift ben Borichlag auf bem Grunde bee Carmelitergartene in ber Leopolbftabt (Wien) bergeftalt Saufer au bauen, bak amifden biefen ein neuer Beg nach bem Mugarten geöffnet werben fonnte. Die Laubedregierung angert fich hieruber, daß biefer Antrag ausführbar, erwunicht fur bas Bublitum, portheilhaft fur ben Religionefond fen" u. f. w. Dag ber Untrag portheilhaft mar, unterliegt feinem Zweifel.

Die Hofcommifsion beautragte bie Aussehung der Mitoriten in der Alferworstadt. Dießmal ging der Kaifer nicht ein, und schried 30. Marg 1787 solgendes Handbildte: Lieber Baron Artest! Rach felbst genommenn Augenischein des Minoritentssoftens in der Alfergasse und des Moltergartens werden Sie ehrlind durch die Hossake und der Genommene. Augenischein beraulasse bestommen, welche biefer genommene. Augenischein beraulasset hat. 3ch will Ihmen nur solt zur Gewönnung der Zeit zu wissen nach, do bie Mussehung des Minoriteutsofteres, Bertheilung der Gesistlichen und Bibliothet ausgest feine Frage mehr ist, und der die gebe verbleiben wie sie siehet. 19. Mig 1787. 30 est eh.

<sup>\*)</sup> Raec. Rarmeliter 221. Cultusminifterium.

Den Rloftern murben weltlicher Geite Commenbatar-Achte ") aufgebrungen. Der Commenbatar-Abt führte bie Defonomie bee Saufes, mußte in ber Regel ein Beltpriefter fein, ber fich bagu hergab, bas betreffenbe Stift mußte ibn bezahlen, und er führte bas Superfluum von feiner Bermaltung an ben Religionefond ab. Rach einer Berordnung bom 28. Mary 1786 \*\*) findet es ber Raifer nicht thunlich, baf biefe Commenbatar . Mebte aus ben Rloftern gemahlt merben follen, meil fie fouft unter bem Brior bee Rloftere in spiritualibus ftunben, - ber Brior follte fur fein geiftliches Regiment jabrlich 200 fl. ale Extrabelohnung befommen. Dag ein foldes Berfahren ein Orbenshaus in allen Richtungen gerabemege ju Grunde richten mußte, verfteht fich wohl von felbft. Soren wir nur ein paar Berfügungen bezüglich folder Commenbatar-Mebte: "Bortrag bag Marmilian Manala Brofeg bee Ciftergienfer-Stiftes Beiligenfreng ale Abbe Commendataire mit jahrlichen 1000 fl. Gehalt bafelbft anzustellen mare. 26. Janner 1788. R. Unter ben angezeigten Beiligenfreuger Stiftsprofeffen Dar Dabala gum Commendatar-Abt beuennen. Jofeph." Um 4. Juli 1788 wird für bas Chorherrnftift Reuftift gu Tyrol ber Stiftebechant Unterpretinger ale Abbe Commendataire vorgeschlagen. Der Raifer verwirft ben Borichlag: "es muffe ein Beltpriefter ans Throl ober auch aus einer andern Broving fenn, ein in Birthichaftefachen fundiges Gubjeft."

<sup>\*)</sup> Die Commendatär-Rebte, freilich in gang anderm Ginne, finden fich unter Leo IV. Gieche weitläufig hierüber Tamburini: De jure Abbatum, I. Vol. pag. 24. Dien, IV.

<sup>\*\*)</sup> Cultusminifterium. Rlofteraften. Fascifet 210.

Der Bifchof von St. Bolten zeigte fich (Martio 1786) auferorbentlich gefügig, indem er felbft fur 4 Stifter feiner Diocefe folgenbe Commendateur-Mebte porichlug : fur Dolf ben laubesfürftlichen Bfarrer von Bare, Freiherrn von Rauber, für Lilienfelb ben Biariften aus Renftabt Chriftian Fangler, fur Zwettl ben Stadtpfarrer von St. Bolten Gufebine Ublich, und fur Geras ben Gelbprebiger bei ber abeligen beutiden Barbe Jojeph von Groller; ftatt bem Baron Ranber ichlug ber Bifchof in ber Folge ben Brior von Molt vor. - Die geiftliche Sofcommiffion pom 9. Marg 1786 nimmt ftatt breien ber bom Bijchof vorgefchlagenen, andere "taugliche Gubjecte", und bebeutet hiebei : bag nun ber Bifchof bie Stiftepfarren (von benen manches Stift 30 bis 40 Bfarren habe) befete, wodurch ben Bifchofen eine Bewalt in Die Sanbe gegeben murbe, Die einen nicht gleichaultigen Ginbrud auf Die Bemuther ber Beiftlichfeit machen burfte, und felbft in Abficht auf bie nach ber Erfahrung immer gleich beufenben Bifcofe "nicht rathlich icheint. Es foll barum ben Stiftern ber Borichlag angeftanben febn" u. f. m.

War es manchem Alofter und gegönnt sortzwegeliren, so wurde ohne weiters über bie Räume des Alofters versigt und bie Angahl der Orbensmitglieder beschändt. 3. B. erfolgt anf den Bortrag vom 6. Warz 1782 der Kartnischen Aubesbauptmannschaft der Arbeitgien: 3, des Alofter der Bereibittuer auf zehn zu redurien, die leeren Kaume zur Unterbringung vom Kranten und Kosstlübern zu verwenden; die Dominisanerinen nächst St. nubrä aufzuheben, die Alten zu penssonieren, die Industre auf eine Erische bethinreinen zu überschen und aus ihrem Bermögen eine Trivialischien in Erische fichte in Set. Andra zu errückten. "Sofepa, Auftragen eine Trivialsschieden, Auftragen, auf gehreit, werden, der Erische fichte in Set. Andra zu erreichten. "Sofepa, den

Den Paulanern auf ber Wieden in Wien") wurde ihr Garten ein fad meggenommer umd ale Effelidungsplat für die Betterel feminariften vermentet. Rach ben Tabe Joseph bedamen fie hie wieder zurud, sollten aber 1000 fl. für Berd efferung des Gartens umd Gartengebandes jabien. Sie berichteten: daß fie aus biefem Garten der Garten Garten Garten Garten bei ber Barten bei Berden Garten baß bie Bertofferung des Gartensburge eine folde für die Gemitab bie Bertofferung bes Gartenbaufes eine folde für die Gemita-

<sup>\*)</sup> Riofteraften. Rasc. 223. Cultusminifterium.

riften, aber nicht für bie Paulaner war, - bag fich alfo ihr Schaben auf 1443 fl. belaufe, - barnach wurde ihnen 1791, 500 fl. von biejen abverlangten Taufend "in Gnaben nachgeseben".

Die Privilegiumeurtunden wurden als Stoff und Grund 231 Aumaßungen" ben Risstern weggenommen und in die Landesarchive gebracht. So 3. B. "1337. Bortrag vom 29. Mugust 1782" fragt an "was mit den nach Wien geschieften Exemptionsbullen der Mahrifichen Risster zu gesichehen habe? R. Alle Originatien, auch autorissier Wischriften von den habenden Exemptionsbullen und andern Sustramenten joslen abgefordert und selbe zur Wisstraftacht und Borbengung sir fünstige Aumaßungen in die Landerachtive reponiet und ausbernacht werden. Joseph.

Die geistliche Kanzlei teng anch bei Alienirung der Stiftungen die Auflärungsfahre mit flingenderm Spiele voran. "Bortrag lieber die wagen Forfeitung der bei den aufgehobenen Köftern vor handenen Stiftungen zu bestimmenden Grundsäge 29. August 1782. Referent Vot von Braunau. R. 3ch beanguehnige die von der Kaupt vorgesiglagenen Grundsäge und vorehen alle Weffen, Kennter, wie sie Ramen haben, auf das Land zu besser webstieten, auf das Land zu besser webstieten, auf das Land zu besser webstieten generalies der von der bereiten genertigeten generalies und neu zu errichtenden Rapfanelen zu vortschiefen fehre."

Diefes Berfahren verlodte andere aufgelfatte Bolisferunde, noch wert, un gehen; so ein Bortrag, der auch dem Raljer zu weit giug. Bertrag. Daß der von dem Pfleger von Niederwallter Josph Bequeref gemachte Borfchfag, aus den Wefstipendien einen Fundum sir verungslätte Gemeinden zu errichten, lediglich auf sich beruben diefe. 17. Jänner 1788. R. Bon biesem Borfchga ist lein Gebrauch zu machen. Joseph.

Benn noch sebenbe Bohlichter von Klöftern bas, was fie giefiert, jett wöhrend der Miglieungsteit jurald haben wollten, wei
fie es dem Atofter und nicht der Regierung jum Geschert, gent
ifte des dem Atofter und nicht der Regierung jum Geschert gemacht,
jo wurde ihren nur geringe Richfield durch Prozentasszschung
mächrend ihres Gebens gemöstl, das Capital fielde verschlen. So in geschlichen Commissionsprotofoll vom D. Dezember 1787: "Die don
einer sichern Reswuderwöße anglichtet Vadistellung eines dem
fenworg ausgehodenen Germeiltinentsofter von ihr verschrittenen Capitals
per Toco fi. betreffend. R. hat diese Capital allerdings bei dem
Retigionssson ju vertslichen, de jedoch solches de Eigenschaft eines
h sond porchu getegten Gelbes am sich hat, so ist der Retwordworse
ein Interesse von der der der der den fich hat, so ist der Konnen fie sich
konn 10 Brozent anzutragen und ihr solches auch, wenn sie sich wir ber
mit begnügt, jästlich, so lange sie lebt, richtig abssissiper, im wörigen
Balle aber der Kang Retches offen zu lassien. 30 sept. "

Dem Sift ju C. Jacob in Wien hatte eine Therefe Kirzoll fir eine Verwandte im Rofter 1000 fi. ale Anteihe eingefet, um biefer ihrer Berwandten bie anterisch zugenden — bie Pirzoll veramte burch Eriba eines Schuldners — bas Klofter wurde aufgehoen, der Pirzoll wollte nun ihr Gelt jurischafen — mufte einen Prozif beshatt schuldner much einer Werziglung der Berginfung jährlich angeboten — wolle sie nicht, in muße sie einen Berzinfung abstick angeden betatien, wolle sie nicht, in muße sie einen Geld in wor?

Manche Risster murben nicht förmlich aufgehoben, aber bach auf ihr Aussterben burch allerhand Mittel hingarebeitet. 3. B., Bortrag. Die Bebeckungsersorbernuß für bas neue Psaareinrichtungsgeschäft in Steiermart. 18. Jänner 1786. R. Das Sits Abmuob

<sup>\*)</sup> Rlofteraften. Fascitel 425, Cultusminifterium. 18. April 1784.

tann eingerathener Maßen beibehatten werben, nur muß bie Zahl ber Gestlicken beiese Stiftes so viel es nur möglich, immer vermindert werden, damit sich ein so größerer Ueberschuß wird seiche, und dieser Leberschuß wird sodann in die Neisgionskassa einzusiehen sein, wovon die Kanzie ibr geistliche Commission zu verständigen hat. Uebrigens werden Mönchstlöster beigubehatten angetragen, weil sie wohlsteiter, als Stifter ansundaten sind. Joseph."

Im August 1783 wurde ben Englischen Frantein von Sr. t. t. Majefat erfaubt, Canbibatinen nach "Vothburft" aufzuechmen gegen bie ausbrückliche Bedinguis, dof sie nach iberm aften Unstitut tein Belübbe ber Reufchgeit, sonbern auch die übrigen Gelübbe nur jederzeit auf Ein Jahr abtegen sollen, solcherzestat, damit ihnen immerhin ber Rudtritt in die Bett frei bleibe, sowie der Oberin die Entlassung."

Son am 20. September 1782 bezeichnete ber Raifer feine Herren Rlofteranfischungs . Commiffare ale Rauber in folgendem Danbbillet . "Lieber Baron Krefel! Da mir bekamt ift, bag mit benen Walbungen ber aufgehobenen Rarthausern und anderen Ronnentlofter übel gedagt birb, und es damit ziemlich rauberisch zugebt, so werben Sie darüber genante Einstellt uchmen" u. f. w.

Auf Bittgefuche eines Alofterobern um ben Fortbeftand feines Kloftere wurde, seibst wenn das Gesuch vom Kaifer signirt worben, b. h. Hoffinung gegeben war, baß barauf besondere Ruchsicht genommen werde, boch in ber baraussogieden Ertebigung gar seine Ruchstigt genommen. Wie ; D. : Zortrag. Das alterhöcht begichnete Bestad best Dominisaer Provinziaten um Beisassung des Klosters zu Kreme, b. Nov. 1783. R. Es hat lediglich bei Meiner ertheilten Refolusjon seine Weschuch beit Weiner ertheilten Refolusjon sein Weschuch und Beneden. In Sofeph."

Die feie große gothische Klofterlieche ju Arems besteht noch heutigen Tages als stadtische Kornhalle; das Bresbyterium bient als Stadtigeter; auf der Bibne sind vorgebrungen und Mastereien vom Hochater zu ischen, und unter der Bibne — laut einem Aregestenbuch des Kreufer-Convents (jett im Archio des Wiener Doministaner-Convents) — sind noch Grafen und Ritter begraden. Kirche

<sup>\*)</sup> Riofteraften. Fascifel 224. Cultusminifterium.

und Rlofter wurden (Gultusarchiv) um 4000 fl. vertauft bei einem icon bamale viersachen reelen Werth \*).

Die Selfschimmung und freigiet ber Perjonen beim nothe gebrungenen Bechsel eines Orben wurde nicht berücksichtig. Die ein Weipele, wie Orbendpersonen nach Art Artigsgefangener ausger wechselt werben sollten "Botrog. Wegen ber Anfahn, die fich bei Anshebung bes Riofters ber Clarifinen in Troppan ergeben. 24. Jan. 1782. R. Diese Riofter ist nach dem Einrathen ber Raugiei bei jubchalten, jedoch teineswegs zu Erzichung ber Ingend, sondern zu einem Arantenhaus zu verwenden. Sollte ber Roing von Preussen eine wegen biefer Kenderung bie kneitligten Gibter im Verugen; einzuglichen Ansas nehmen, so wurde zu ertläten sehn, daß man and die Nonnen bemischen zur Bersorgung himberssichten wiede. Soleteb.

Gin abnliches Beifpiel finben wir im Loofe ber Dominifanerinen von 3mbach bei Rreme. Gie wurden \*\*) nach ihrer Aufhebung in "vier Robelmagen" in bas Auguftinerinentlofter nach Rirchberg am Bechiel (an ber Grange Steiermarte beim Semering) transportirt. ein Weg bon 5 bis 7 Tagen mit Fracht und benfelben Bferben. Die fortipebirten Ronnen batten fur bie gange Reife, Fuhrmerte, Berpflegung u. f. w. 399 fl. 9 fr. gebraucht, bie Buchhaltung in Bien bewice nun, bag mit Ermäßigung ber Trintgelber für Fuhrleute u. f. w. biefe Banberfarth um 350 fl. mare gu beftreiten gewefen, und fomit wurden ihnen bie übrigen 49 fl. nicht vergutet. Ihre Bafche burften bie Ronnen nicht von 3mbach mitnehmen, "weil fie fouft mit viel Befchwerben und Untoften nach Rirchberg gebracht merben mußte", fomit murbe biefe Bafche in 3ms bach burch bie fehr beforgte Commission veraukert (wohl mochten bie Commiffare Sandtucher febr benothigt haben) und bie Rounen bon 3mbach febr liebreich auf "bie überfluffige Bafche ber Ronnen bon Rirchberg" angewiesen. - Bier feben wir ben Baron Sonnen-

\*\*) Riofteraften, Rasc. 224, Guftusminifterium.

<sup>\*)</sup> Unter ben Bertiern und Bieinplatten bes Schauplates im Stadt-fleater ift — wie der Herausgeber biefes urtundlich aufgefunden, der Derzog Philipp von Karnifien, Erpfichof von Sathurg und Patriard, von Kaulified beigefeit; fiche fiber biefes und andere Gröber beleifelt: Der Dominitanerorden in Witen. Bon G. Arunner. Baumuffer 1867. Geite 67 m. f. 1.

Brunner. Die theol. Dienerfchaft sc.

fels altenmäßig ericheinen: er stellt ben Antrag, die Gebäude von Imbad dem Grafen Kusstein für 1420 ft. ohne Ligitation zu überlassen. Nach den Alten wurde der Antrag genehmigt — ob er auch ausgeführt wurde, darüber vertautet nichts.

Diefe Begunftigungen beim Bertaufe von Kloftergebanden im Intereffe Dritter tamen fehr oft vor. Ber "gute Freunde" hatte, tounte billig zu etwas tommen.

Auch das Auguftiner-Vonnentlöster ju Ricchberg am Wechfel wurde außer der, nach den Direktionstergeln vorgeschriebenen Ligitation dem Hofrath von Wittis vom Kaljer guerft in Erdpacht übertalffen, später brackte derfelde Hofrath es wieder ohne Ligitation täntschland nich "Woh im April 1728 hatt der Kalfer den noch im Ktoster von Kirchberg einige Zeit nach der Ausschland hansenden Augustützer-Chortranen — wie auch denen zu St. Korenz, St. Salos und der Jimmelhofterteinen in Weiten einen kaljellen "Nachtrag per 12 Krenzer auf den Kopf gnaddigt vom Micher der Vollengen der der Vollengen und der Vollengen der Kopf der Vollengen von Krechberg verlangte, daß außer den täglichen 30 Kreuzern noch 12 dauschammen wögen.

1783 befommt ein Thomas Anauer, Wund- und Geburtearzi, durch Bestürwortung bes gesäligen Baron Kress die Ertanbnis, das Jasobiureinentloster nach Abyng der Vonnen zu kaufen und ein Euthindungs-Lustint zu etdbitren. Run will aber Knauer auch noch einen Bauplah zum Gebände, und erbittet sich in einer Bittschrift an den Kaiser "so schwere ei sim auch sällt — aus patriotische Eigenliebe für eien Justinte noch einige hundert Gulden Schähungspreiß für dies Haube zu geden". 5. Mugust 1783. Der Kaiser resolvier: "So hat bei der ertschilten Verbeischung zu verbleiben. Joseph." — Daß man in Wien den Hohn herausgefunden, der in einer Verwendung des Alossers zu obigem "patriotischen Untstutzt erketze und der Volgen Untstutzt werden".

In einem Saubbillet vom 10. October 1783 wird Krest vom Raifer ausgeforbert, einen Borigslag über Bermendung der Gebande 4 ausgehobener Ribfter des Ordens der Auguftinerinen, Laurengeeinen, Simmetuförtnerinen und Jacobinerinen ausnarbeiten. Rrest seben wir

<sup>\*)</sup> Riofteratten, Fascitel 224. Cultusminifterium.

<sup>\*\*)</sup> Rlofteraften. Fascifel 225. Cultusminifterium.

bei der Koliercuischung vorziglich thatig, Früher wurde befrimmt: Rach bem Gottedbienit Sonntag post 26. September 1783 ist den Nonnen die Ausschein ihrer Alofter durch die fais. Commission zu intemien, imerfald 3 Tagen habe Bede der tagt. Commission zu intemien, imerfald 3 Tagen habe Bede der tagt. Commission zu einem versiegelten Schreiben mitzutheiten, ob sie in ein anderes Aloster verfeige. Racher dereiten mitzutheiten, volle fase. 225 Cultusminister.). Rachem die Jadobinerinen unterbudt, wurde bei den Auerugerinen und Himmetspörtmeinen and gefragt — ob sie nicht das Aloste verfalfen, sie facularisten oder in andere Aloster verfen wollen, und metheten sich ans beiden Alostern zu letzterm 30. Die Aufrage war meste ein Will, denn es gibt tein Besjiert, das eine dem Spikem gegentheisige Austrob beräcklicht worden werte").

es mögen biefe angesibirten Beispiete genügen, um bas Berforen mit bem Afoltergut anschaulich gu machen. Die Giberaten von bamals haben miter den gläugenden Borten Freiheit mid Auflätung gerade basselbe verstanden, was die späteren Liberaten dennitet verstehen.

Se muß fier aber amd jur Chre bes Kaifres geziel werben, — wie es nicht in seinem Billen lag, ber Rirche ift Gut absolut untfremden umd es geradewegs für sich ober für ben "Staat" in Beschlag zu nehmen, Freilich wurde beise Gut feiner Cisstung in ber krenket, berschleubet umd berfehound dem recht Retten ab mit Batatssichulbenabgrunde. Der ursprüngliche Wille des Kaifres — das Gut der Kriche zu erbalten mag ans solgendem Schriftstuff (Cultusersch) vellen) zu erstelne 1.

3m Sandbillet vom 27. hornung 1782 fagt ber Raifer betreffe bee Bermogene ber aufgehobenen Rlofter:

"Lieber Graf Blümegen: Rachbem nun bie vitam contemplativam gesührte Athliter find aufgehoben worden, so ist es an ber Zeit ihnen erst die Erdikmunug im allem Ländern bekannt zu machen, so 3ch von Ihrem gesammten Bermögen zu machen gesinnet bin, weit enternt des Micheste dowon zu strenbem, bloß weltsichen Gebrauch zu verwenden, will ich selbes ganz zu Errichtung einer Actigsionse nun Vigarre Cassa im wennen, aus wester für eine Keligionse nun begaten wennen individuis die ausgemösten Bensonn zu begaten sommen.

<sup>\*)</sup> hanbbillet 18. Gept. 1783, Fascifel 225, Cuftusminifterium.

ber Uleberfanf ober und nach Mag igre Abstertone werben undig bie gangen Einfünfte bieß und gang allein zu Beforberung ber Retigion und bet damit jo eug verfubpten und so fichuldigen Besten bet Nächsten verwender werben nach benjenigen Boristäsgen, so mir durch die Beharde geschen werben. 26 seies, so gesch

Aus bent eingezogenen Gut bilbete fich fobann ber "Religionesfond," über welchen \*) fich folgende Aufschluffe vorfanden.

Der Religionssond entstand aus bem eingezogenen Rtostergut, er sollte auf firchliche Infitinte und Werte ber Rächsteutiebe verwendet werben, so wollte es Joseph in einem handschreiben vom 27. Rebruar 1782.

Im Sahre 1786 berechnete die Stiftungs-Hofsbuchgaltung, daß das Erträgniß sämmtlicher Stiftungen (Weifein) in der Monarchie, welche mit der Stiftung entfreude und auf das Land vonlachelit werden sollten, jährlich 286,461 fl. betrug. Im 2. März 1786 erschie ein Handlich, welches Keligiousspaarteitung und Explication in einem Prosingen zu nechnen und es anderen, die Mangel hatten, zu geben befahl. — So wurden die Stiftungen nicht nur der Stadt, dem Orf oder Orte, fondern auch dem Land, in welchem sie errichtet waren, entsoen.

Daß diefer Gewaltact allenthalben eine fehr bofe Stimmung herreifel fagt ich betten, auch wenn es nicht conftaitt ware. Die Familien, für beren abgeschiedene Vorschören Sahrectage gestiftet waren, sollten sich mit bem Gebanten trösten: bog biefe nicht mehr in der Rirche, sur welche stebe gelistet waren, persolvirt und abgestalten werben, sondern in irgend einem undekannten Dorft einer fremden Proving; die Beaunteten hatten sur die Berfolvirung an orgen. Die eine Wenge solcher Sittungen erin verschwanden wir den nachweif, wo die Stiftung persolvirut mird, das haben wir icon anderweifen. Die Stiftung persolvirt wird, das haben wir icon anderweifen.

3m Jahre 1783 betrug der Religioussond au Capital 14,952,377 fl. 431/4 fr. Um 9. September 1782 tam eine falferliche Berordnung, welche den grond durch Cingichung von Benefizien ohne Seelsorge, dann durch Gingichung after Hundationen auf Weffen, Münfterinng,

Example 19

<sup>\*)</sup> Rlofteraften. Cultusarchiv. Fascitel 189.

Rofentrange ober andere Anbachten und geiftliche Berrichtungen, was fie immer find, - ju vermehren befahl.

20. 3ni 1783 wurden auch die Intercularcinfunfte aller Pfründen dazu genommen, am 30. April 1787 auch der Emeritenfond der zur Verssonierung von Geschlichen durch Bernuchfunisbestimmt war, in dies Gondmasse hineingeworfen. In Prag betrug ber Emeriteriohn 335.800 fl.

Die Gingichung ber einsachen Benefizien und bes Emeritenondes stellte ben franci jur Seessogen unsähig gewordenen Beischieden die trübste Zufunst in Mußfich, und regte die Bewohner aller 
Deischaften, in denen solche Benefizien geführte waren, aus biefen 
Geniden bejondred auf. In Baiern und Wörtemberg, wo man bod auch im Sethalarisiren dem Zeitgeist hulbigte, hat man die einsachen 
Benefizien nicht angetalet. Og der Seaat durch die Michardung der Stiftentung und Berichsenden und Berichseuberung der Kirchengäter dem Setuergabienden eine Legt aufertegt hat, werden wir anderwards nachweisen.

Mm 12. Sebruar 1787 wurde die Zasi der Ganouicate bei Erglapitein auf 12, bei bischöffigen auf 8 herabgefeht, die aubern Canonicatedotationen aus dem Fonde einwerfeibt. Im Sahpe 1787 2. Februar wurde befohlen, daß die von finchlichen Versonen verließenen Found, im Kalle des Aussierteine der bestiebenen Familie, auch aum Artischonfend zu Commen haben.

Am 20. Inni 1787 mußten sammtliche burch Commendatär-Aebte verwalteten Seisser und Albiger ihren Ueberschuss an den Fond abliefern. Dieser weggenommene Ueberschus betrug 1788 in Bohmen, Defterreich. Steiermar und Entol 54.375 fi.

 gagane Bermögen; dam bie 400,000 ff., veiche ber Fürstbiffof von Affau gur Errichtung bes Linger-Biethums abgetreten hat, bie Pfelbende bes Prager Dombechants, welche eine 18000 fl. trug, wurde auf 7000 fl. breabgefest, und ber lieberichus bem Religions- fond zugewendet. In Bien wurden die Gatten noch bestiebene Afbster, wie die Kreibung gegenden der Leibung der L

In ben Ariegsjahren wurde ber Fond bann ju Rriegssteuern, Nationalleistungen u. f. w. hergenommen. Wie aus einer Urfunde im Fade. 198 bes Cultusarchivs ju erfehn, war Sonnenfels der oberste Rechnungsrevident bes Fonds im Jahre 1791.

Das Gebahren mit bem Retigionssson fieht mit ber Arteiner Arquistion und Berindung auf einer und beriebten staatsmoralischen und finatterchitischen Basis. Hat ber Staat sich seiber bas Recht zuerfannt — biefen Fond and bem ber Arfret eigentstümlichen Gut zu ereiten; so wird er in weiterer Gensfraum, in zweiter Linie benfelben im Staatspapiere umgestollen: das Gelb verdrauchen und die Zahlung ber Interessen, die an dem Capitale faster, ben Etwertentribnirenden auf bie Schuttern irgen.

## Reformatorische Umgestaltung eines Nonnenklosters in ein Polizeihaus. \*)

Bir haben es in biefem vorliegenden Buche gunachft mit jener Dienericaft aus Theologen ju thun, welche bei ber Aufliarungs, prozession ale Falettrager fich gebrauchen ließen und auch fonft ale

<sup>\*)</sup> Durchwege ane archivalifchen Quellen.

Rabtriefer bei der großen Auftlarungsmaßine im Schweiß ihres Augeschafe fich einigen Taglobn zu erwerben luchten. Was an Tentmalen der Gelchiche, der Wissenschaftliche der Kunt zu jener Zeit zerflort worden, darüber werben die, wie schon bemerkt, anderwarts Thatfachen aus archbeitschaft Mischweidungen beingen. Dei Richfaluf der vorliegenden Schrift wollen wir aber vorläufig nur durch Ein Belgiet den Beweiß liefern, wie das damalige mit der Geschichte aufgrannen Schrift wie das damalige mit der Geschichte aufgrannen der Picken (in feinen Consparancy) die in das Schiedungehrweitzunger Grabstätten sich hinadwühlte, um Särge zu gerträmmern, so das die Uederreite erlauchter Personen der faiserlichen Familite in als Winde zerfretunt wurden.

Das ehemalige Rlofter ber Rarmelitinen an St. Joseph ") in ber innern Stadt murbe fpater ju einem Befangenhaus (Boligeihaus genannt) umgeftaltet. Der Schreiber biefes begab fich im Intereffe biefer Schrift in bie Sterngaffe, welche eine Cadgaffe ift, und in bieg Befangenhaus führt. Es mar ihm gefagt morben, ber f. f. Sauptmann ber Artiflerie und Gefaugenbane-Rommanbant Baffer, babe aus haubichriftlichen Quellen eine Befchichte bee ehemaligen Carmelitinenfloftere bie jur Beit ber Aufhebung gufammengeftellt. Der befagte Berr Bauptmann mar nicht nur mit ber größten Zuportommenbeit bereit, une einen Quartband Manuffript, Die Frucht eines mehrjährigen Foridungefleifee (in vericiebenen noch beftebenben Carmeliter-Conventen gefammelt) gur Benütung gu überlaffen; er führte une auch in ben buftern Corribore herum, zeigte une bie einftige Bohnung ber Priorin, Die Bellen welche jest fur Arreftanten bienen, Die Rirche, bas Dratorium neben ber Bohnung ber Raiferin Gleonore, Bitme Ferdinand bee II., - geborne Bringeffin von Mantna, beren Grabeshalle gegenwartig ale ein Rerter fur lieberliche Dirnen verwendet wird, und bon beren Garg und leberreften man nicht mehr eonftatiren fann, wohin biefelben nach ber Aufhebung gerftrent worben find. Best wird bie Rirche an Conn- und Feiertagen bon Straflingen und Inquifiten befucht, in ber einen Baufreihe figen

<sup>\*)</sup> Die fieben Meinen Saufer, welche jum Bebufe bes Alofterbaues gufammengetauft murben, hießen einst gu ben 7 Budern, baber bas Rofter auch mit bem Borte: ju ben "Siebenblichnerinen" bezeichnet murbe.

bie Gefangenen mannichen, in ber andern die weiblichen Gefalichetes. Bor dem Presbyterium besagt ein Grabstein, dag unter demielben Thomas der II., Difchof dom Reutra, früher Bifchof vom Baigen, ein gedorner Graf Bassto, rube, der 1679 feard und fich mahricheitlich diese Riche als Begradnisjort mahlte, weit fier die heitigen Lieder der Alosterfrauen ertinen und diese in thren Gebeten seiner armen Seele gedonfen magen. Diese Bifchof hatte sicher nicht gedacht, daß diese Geboefen einem Sachwardt vorstummen, und daß von num an tausende und tausende von Berbrechern der Mentiter und ben Bellen und in der Krefe einischnen werden.

Rechte vom Sochaltar befagt eine Infdrift, baf ber Bater einer Ronne bier beigefest murbe auf feinen Bunfch; bag fein leichnam in ber Rabe feiner geliebten Tochter gebettet fei. Es mar icon Abend und gu buntel, um die lateinifche Infdrift gu lefen. Sauptmann Bagler gab une barnach in feiner Wohnung eine bentiche Ueberfetung bavon: "Unter biefem Steine ruht ein anfehnlich frommer Chrift und Rechtefundiger, ber cble und hochgeehrte Berr Dominit Trier, beiber Rechte Doftor, Gefretar ber Canbftanbe und bes Pralatenftanbes in Rieber Defterreich, geftorben am 5. October 1745 im 68. Lebensiahre, Sier ift eines Batere Rubeftatte, mo feine Tochter noch lebend weilt, bamit ber Tob nicht icheibe, bie fich in Liebe verbunben. Er bat gewünicht und aus voller Geele verlangt, bier ruben ju tonnen, um im Tobe noch ber lebenben Tochter in nachfter Rabe au fein. Bas fie fruber bem Bater, ber Belt abfterbend gethan, hat er fpater feiner einzigen Tochter erwiedert, und genießt fo, arm an Butern, boch reich an Berbienften, jest bas hochfte But."

Ein großes Zimmer, welches als Oratorium gebient haben mochte, bient jest jum Gortiren ber Wäsche, eine Arbeit, die ehne von, wegen lieberlichen Gebensbandes abgestraften Dinnen beforgt wurde. Merkwürdiger Umschwung. In ber finstern aberglanbischen Beit hier fromue, siltenreine Frauen, und in ber lichten Zeit ber Anstitutung an berfelben Seitelle lieberliche abgestrafte Direne. Wogu wäre benn aber auch ber Fortschritt, wenn er keine Früchte ausgameise beim aleb auch were ber fegensbolle Umschwung, wenn immer Alles beim Alten bleim Atten bie im Meten bieden im Meten bieden den beim Meten bleim Meten bieden im Meten bieden den bestehe beim Meten bleim bl

Mit einem unermublichen Foricherfleiße hat hanptmann Bafter aus Urfunden vieler anderer Carmelitentiofter Grundung und Geichichte des Carmeliten-Frauentlofters in Wien gufanmengeftellt.

Schon einige Tage che die Carmelitinen (1629) in das Rlofter eingefährt wurden, war die Raiferin und Stifterin im Rlofter erfdienen, um bei herrichtung bes Chors gur Abbetung ber firchlichen Tageszeiten. — mit eigenen Sanden mitubelfen.

"Ein großes Bilb follte auf Berlangen ber Raiferin im Chor ober bem Altar aufgehangen werben; ale man bagn ben Ragel in bie Band folgaen wollte, mar bie Mauer fo loder, bag berfelbe nicht bielt und bas Bilb hatte nicht tragen fonnen; ba gab eine ben Rath, man folle ben Ragel auf ben bolgernen Gries unter ber Bertafelung einschlagen, man that es, nun fehlte aber eine Schnur, um bas Bilb baran angubinben, und in bie rechte Sobe ju bringen. Die Raiferin welche biefes fah, entfernte fich, lofte von ihrem Gufe ihr Strumpfbaub, welches blau mit Golb burchwirft mar, und bot es ftatt ber Schuur jum Anbinden bee Bilbes, man that, was bie Raiferin verlaugte, und ftellte fpater bas Strumpfbanb ber hoben Grau wiederum gurud. Bugwijden biefes alles in bem Rlofter ju bem Empfange ber Rlofterfranen vorbereitet murbe, hatten bie Mutter (bie 4 italienifden Carmelitinen, bie nach ihrer Aufunft in Wien in ber hofburg einlogirt murben) in ber Burg mit Abichiebebifiten bollauf ju thun, benn jebe Sofbame und anbere hobe Berfonen wollten bie frommen Franen noch einmal feben. fie fprechen, und fich in ihr Bebet einschließen und empfehlen laffen."

Die Kaiferin Cieonera war mit ihren Hofdmen am 8. Noc. 1629 gugegen, als Karbinal Kieft, Bifchef in Wien, die 4 frauen aus Italien in ihr Richter einführte, ihnen die Klaufurschüffel und den Sitisbrie, nocht eine Seigenfigue, o. ... "Dieranf übergad die Klaufurschüffel und den Sitisbrie, nocht einer Berfepreibung von jährlichen 2000 fi. aus ihrem Siganthum zur Bestreitung der Bedürfulfig des Kleiters für beife und alle nachfolgenden Alofterfrauen für immerwährende Zeiten und ließ diese Rente auf ihr Gut Walteredorf grundbidgerlich verfichern. Der Kardinal ibergad der Priorin Mutter Vaula Marie tien Schlisfeln den Seitstrief, und erflärte sie und bir Prach-

folgerinen ju Befigerinen bes Stiftes und bes Saufes für immerwährenbe Zeiten."

Der Kardinal empfahl der Mutter Priorin bie Beobachtung ihres Mofterlichen Gebrauches und vollfommener haltung ihrer Sahungen.

Die Priorin übernahm Schluffel und Stiftbrief und verfprach in Allem unveräuderlichen Gehorfam, Dautbarteit für bie Raiferin 2c.

Nachbem biefes Alles vorüber mar, empfahl fich ber Kardinal ber Raiferin und Erzherzogin, und nahm von ben Muttern Abschied und ging mit ben Patres ab.

Die Kalifrin überreichte nun ber Priorin ein Sachen, worin fich 500 fl. befanden, und ale die Priorin fragt, was sie mit biefem Gelbe macen sollte, sagte die Kalifrin, biefe Cumme ist die Rente far bos erste Cuartal, und gehöre zu ihrem Lebensunterhalte. Bu Wittag sendete ihnen die Ralferin hinreicheude Kost; biefes dauerte 8 Tage fort.

Die Koft war nicht nach ber in ihrer heimalt gewohnten Weife qubereitet, fie agen baher aur wenig und süglen, ich ich ichwach, Berner litten sie viel Kalte, weil ihr hand ben Berdwind ausgestet, Thiren und Fruster schlecht waren, und sie ben Gebrauch bes Ofens nicht fannten. Alles biese ertrugen die Frauen jedoch mit Gebuld und Ergebung.

Am Sountag ben 11. Voormber 1629 icon feith Morgens verfammetten jich die allerhöchse und höchsten Perrifagien in dem Alfoser, um der seitenem Frierfläcktit dosselh beigmwohnen, es waren angefommen der Kassen und bis Kaiserin, der Aronpring Konig don Umgarn, Erzhergog Loopold, Erzherzogin Taitin dem beil. Joseph geweiht. Nach der fireklichen Feiter ging die faiserin dem hell. Joseph geweiht. Nach der fireklichen Feiter zing die faiserin fammt dem hell. Schende es in den Zimmer der Kolgetfreum, die allerhöchsen, der flechen, warum sie sich nicht eine der Afrauen sehr fan, und fragten dieselwen warum sie sich nacht eine feite falt, und fragten dieselwen warum sie sich nacht eine feiten, warum sie sich nicht eine flechen, fie nicht wissel, auf wie der feite fie deies des deretzieltigt, worauf der Koning don Ungarn und dessen Prech zu sehren der Aronig von Ungarn und dessen zu sehren der Aronig von Ungarn und desse Werden zu sehren den Werden der Weben zu sehren den Werden der der der Vollende mit eigenen Panden im Den

Feuer machten. Als baefelbe brannte und die Barme fich ju verbreiten aufing, jagte der Ronig von Ungaru gu ber Priorin fich wendenb: "Auf biefe Art heigt man die Defeu in unferm Lande."

Balb tamen Roviginen aus abeligen Saufern, eine aus Roln, eine aus Wien, eine aus Brag, eine aus Oberöfterreich. Bei ber Ginfleibung biefer vierten am 2. April 1630 erichien mit bem Raifer bie Raiferin und beren ganger Sofftaat. In ber Rirche maren bie Soffanger. Der Raifer und bie Ergherzoge erwarteten bie Roviginen, bie Raiferin und bie Ergherzoginen gingen ben Jungfranen bis gur Bforte entgegen. Un bemfelben Tage, an welchem die vier Roviginen eingefleibet murben, tam aus Brag ein Schreiben bes Grafen Martinit (welcher befanntlich nebft noch 2 Cbelleuten aus einem Genfter im britten Stod ber t. t. Burg ju Brag geworfen morben und munberbarer Beije am leben geblieben ift), an ben Orben, in welchem er um bie Unfnahme feiner Tochter bat, ba es auch ber Bunich feiner Frau fei, und fie beibe in bas Begehren ihrer Tochter gerne einwilligten. Die junge Grafin murbe and von ihrem Bruber, welcher faiferlicher Rammerprafibent mar, nach Wien gebracht und ber Briorin borgeftellt. Das Fraulein befag an Beirathegut bon ihrem Bater 8000 bohmifche Thaler und hatte einstens von ber Mitter nach beren Tobe ebensoviel zu erwarten. Die Grafin murbe am 25. Dai 1630 vom Rarbinal Rleft eingefleibet und Daria Dlagbaleng von St. Therefa genaunt, worauf er auch in Begenwart vieler hoher Berrichaften, Die babei erichienen maren, eine bentiche Brebigt bielt. Alle 5 Roviginen legten nach Berlauf bee Probejahre bie Profeg ab.

Die Kaiferin inder fort bem Alofter Wohlfhaten zu erweisen, halbe Zage lang hielt sie fich hoelteft anf, bo jand fie ihre Erholung, Auch ber Raiser tam bisweiten, sein sängig peisten die alleehhöften herrisatellen im Aloster, auf beunsieben ordinaren Geschiert, auf bem bie kolleterfauen Preisten, und geriethen dobei in die heiterfte Etmimung. Bei dieser Gelegenheit richtete der Raiser dem Mattern die Uhren und Becker auf die richtigie Zeit. Ein anders Mal mußte der Roisig von Ungarn Cohn des Raisers die Reine der Angele der bei bei Leiter, auf der man mehr friechen als gehen mußte, auf den Dachboden sichren, wo die Kaiserin einem Balton zum Troduen der Mächer der Baue welche der Beite gehone sich eine Raiserin gehen der der bedein fahren, wo die Kaiserin einem Balton zum Troduen der Mächer der den wollte. Nach dem Chies der der betreitet de kassierin ge-

meinschaftlich mit den frauen, ging mit ihnen jur Beiper und betete mit ihnen. Die Kaiferin verchtte die Priorin Paula, sendetet ihr, wenn fie frauf war, die eigenem Kerzte und Speisen von der eigenen Tastel, leistet ihr auch herabslassend Dienste und Gestüffgatt. Die Raiserin ließ anch Plane für das nen zu erbauende Alofter ansertigen. Um 16. Just 1630 begaun der neue Bau. Nach der Rüdsteft von der Ardungs 1630 ischafte die Kaiserin dem Alofter ihr Krönungsstelle. Die Bevolfterung fing zu murren an, weil verschiedene Haufer zum Behufe des Alosterdaues angekauft wurden. Die Inspantin Maria von Spanien, Schweiter der Kochlogenes, mit Schleichien besetze Kastlein zur Ansbewahrung der Hostinen der Satisfe. Der Graf von Maunsfeld ein Arenz aus Genisch mit einem Striftekten wei Sicher aus Sischer aus Sischer der Kreuz ans Ebenholz mit einem Striftungste aus Sischer

Am 17. Anni 1631 wurde die junge Gräfin Clara Thophquifer eingefleidet. Diefes Hoffammerftäulein crichtach se felig de Germetiterinen bei ihrer Antunf in Wien fah, doß sie sich dos Geficht darüber verbarg. — Der Prior Dominifus prophezieti ihr damale: sie werde ie erste von den Kammerfräulein sein, die in den Orden einertitt. Eine Woche darauf, den 31. Aum 1631, wurden wieder zwei hoffdauen eingestlichtet. Elisabet Baronin Formentini und Maria Oaronin Auflicht. Beisabet Baronin Formentini und Maria daronin Auflicht aber die Volleckte Beisabet der die Volleckte der Volleckte volleckte der Volleckte

Min 22. Detober 1633 wurde unter bem Alfar der neuen flofertiefte vom der Kaliferin friertisch der Grumbfein gefegt. In biefem Teine befand sich eine Desfinung und in diese Orffmung feste die Kaliferin eine eiferne Kalifete, in biefe wurde eine goldene Minge und eine Ertzafef gefern til fospender Anschrifte: Au Ebren der allerheitigsten unzertrennlichen Dreifaltigteit und Ewiger Gedächtnig Eleonora, Romisson Desferreich, Drergain von Wantua. In Gegenwart

Ferbinad II. Mönischen Kaiser, und Ferbinand III. Bönig von Dungarn, Erzherzog Leepold, Vissop in Bestein, und Erzherzogin Waria Anna und Cacilia Renato, hat in diesem Ascher ber Oliscatecaten Carmelitinen von der Congregation ded heit. Cliad vom Derg Carmelo erstes Fundament sclemnier gesten, aus gemössen Präntigam der allerheitigsten Inugfran andächtiglich dediction Präntigam der allerheitigsten Inugfran andächtiglich dediction 22. October 1633. \*\* Darnach wurde vom Cardinal Olistisssein Wiesse gestungen, und es speissen schaft der Gescher der kossen.

Am 20. Inti 1634 wurde gefnuben, das das alte hans, in wechem die Nonnen wohnten, fehr daufällig war, es mußte umgebaut, und die Francu unterbessen wurtergebrach werben. Ein hans in der Rafte der hossterin anderweise untergebrach werben. Gin hans in der Rafte der hossterin wurde ihnen angewiesen. Die Rasserin fratte sich ihre lieben Alcherfrauen nun wieder so nach bei sich zu haben, und der Rasser Gerbanah II. sagte einmal despusyen scherzweise zu ihr zur fürchte, er werde sie ziet oft vertieren, weit sie den gangen Zag bei ihren siehen Genmellereinen zubrüngen werde. Die Obersthofmeisterin war beauftragt worden, die Nonnen in vor geschlossen der Norwagen in diese neter geschlossen.

Es woren mit ben Laienschiener 18 Ronnen. Sie mußten am Königsklöster St. Clara vorüberfahren, nud hörten dort die heil. Meffe. Die Priorim Paula und die Metter Beatriz, deren Taute im Königstloster war, brachten aber den ganzen Tag defelbst zu, auch ver Kaifer und die Kaiferin speisten die find im Refeltorium bes Königstlosten, bei Briogstlosten, is Verben, und Geheiß der Kaiferin beim Speisen dolltichen.

Am 16. September trat die junge Gräfin Empfrossus Derothea von Sternberg in das Klofter ein. Sie erhielt ein Heiralbur von 14,000 fl. und einem Schmuck im Werthe von 2000 fl., am 18. October machte sie Profes. Im selben Jahre 1635 wurde Grässussus Stuna Constantine von Goller kammerskaulein der Erzsperzogin und nachmaligen Aussissische Weiter Lammerskaulein der Erzsperzogin und nachmaligen Aussissische Weiter kammerskaulein der Erzsperzogin und

Um 15. Februar 1638 ftarb Ferbinand II. im 59. Jahre feines Lebeus, im 18. feiner Regierung.

Die Raiferin nahm von ihren Ronnen Abichied und überfiebeite mit bem Leichnam bes Raifers nach Grag. Um 11. Marg 1638 gogen die Franen in ihr nen gebantes Alofter.

Die Kaiferin war beim feierlichen Einzuge zugegen; und fie bedauerte, daß bei der Dofinmust Tempeten und Bauten festleut, welche eben zu biefer Zeit in Ungarn, wo der Landbag abgehalten wurde, sich belanden "). Die Kaiferin gab der Priemi die Schliffel wir meinem Kloster, uelche ich Em. Chrimben übergede, Sie bitten Gott sin mich. Die Priemin übernach wie Schliffeln und erwiederte "Unter licher Derr gede Ihrer Majestat für ein so großes Gind nicht nur alle Glückfeligfelt auf Gren, sondern auch die ewige Wohnung im Dimmet," und fichte der Reiferien dererbeitz abge Wohnung im Dimmet," und fichte der Reiferien dererbeitz ab ie Dobann im Dimmet," und fichte der Reiferien dererbeitz gib ie Dond.

Bu Mittag verfügte fich bie Raiferin trog ihrer Mubigfeit in bie Ruche, und trug von bort aus die Speifen ben Alofterfrauen in bas Refettorium zu, und bedieute felbe auch fouft.

Die Priorin war trant und fowach, — fo, daß fie nicht gefen tonute, — als aber Niemand da war um fie in einem Tragifest au tragen, forberte die Kalferin eine andere Alofterfran auf, mit ihr die Priorin zu tragen. Die Kalferin überhäufte das Kloster berart mit Wohlfthaten, daß die Klostersfranen selbst öftere daggecu protesfirten.

Um 20. Janner 1647 wurde eingefleibet Maria Auna von Ballmerobe, am 1. Mai Baronin Margareth be Montreches, Tochter bes Oberschofmeisters vom Bergog von Lothringen.

Die Kaiferin Wiltwe laufte fich ein haus neben bem Alofter, bort wochnte fie, und tieß fich eine Thüre in's Alofter burchbrechen, um am Gebete und ben frommen Uebnugen ber Alofterfranen thelinehmen zu fonnen. Die Kaiferin erblindete am Starre, 8 Wonate hatte sie nogate neben dem Alofter gewohnt. — Die Arzzie riethen ihr, sich wieder in die Burg zu ziehen. Die Kaiferin verehrte die im Anfe der Heitlich gefrebene Priorin Banta besonderes. Eninge Sahre und dem Tode berfelben ließ sie ihren Leichnam ausgraden, — er war nuverwesen — und bessiebet fich jett usch in einem Metallforge im

Congle

<sup>\*)</sup> Es ift fur bie Gefchichte ber Dufit bemerkensmerth, bag bie befagten Infirumente bamale in Wien noch ju ben größten Raritaten gehörten.

Alofter der Carmelitinen ju Gmunden (gestiftet 1828) \*). 3m Jahre 1653 30g die Kaliferin Eteonore mit ührem Hofffaat in ihr Daus neben dem Rloster. Sie hielt Gebet und Andacht mit den Frauen, und heeftle auch mit ihnen im Refettorium bis zu ihrem Tode.

Die Raiferin mar 3 3ahre lang frant. Gie ertrug ihr Leiben mit ber größten Ergebung. Mm 27. Juni 1655 empficug fie bie beil. Saframente - bie Rlofterfommunitat fab bie Raiferin von einem Bitter aus, welches im Schlafzimmer ber Raiferin augebracht mar. Anker ihrem Beichtvater, ein Befuite, und einigen Carmelitenprieftern war bie Bringeffin Maria von Lothringen, eine Tochter ber Schwefter ber Raiferin, gegenwärtig - biefe Nichte erzog bie Raiferin felbit und liebte fie fehr. Der Raifer Leopold I. und ber Sof mar in Ungarn. Rur bie fleine fiebenjabrige Pringeffin fniete am Bette bie Raiferin blidte bas Rind au, und fagte im liebevollften Tone: "Bas will mein Mariel?" Beil aber bie Bringeffin por Beinen nicht fprechen tounte, fagte ber Beichtvater ber Raiferin: Gie bitte 3hre Majeftat um ben letten Gegen, Die Raiferin aber weigerte fich in ihrer Demuth und faate: fie feb nicht murbig einen Gegen au ertheilen; noch weniger wollte fie bie beim Bitter fuienben Rlofterfrauen feguen - trotbem bag alle biefe und ihr ganger Bofftaat um ben Segen baten, erft auf langes Bureben ließ fich bie fromme Raiferin biegu bewegen. Gie fragte nun, ob alle Schweftern verfammelt feben, ale bas bejaht murbe, bat fie biefelben guerft um Bergeihung, wegen ber Unruhe und Storung, welche fie ihnen im Rlofter berurfacht und wegen bem bojen Beifpiel, welches fie eben baburch gegeben hatte, fie befahl fich in ihr Gebet, machte fobann bas beilige Rreng guerft über bie Pringeffin, bann gegen bie Communitat bes Rloftere und endlich gegen bie anmefenden Berfonen bee Sofee, bann begehrte fie noch einmal bie priefterliche Abfolution, blieb fobann gang ruhig ftille und bei vollem Bewußtfein und fenbete in berfelben Ruhe Rachmittage um 2 Uhr. ale eben jur Befver gefautet murbe, ihre



<sup>&</sup>quot;) 3m Jafez 1782 nach ber Aufbebung bes Klafters wurde biefer Leichnun, wie ber einer ebenfalls im Bute ber heitigfeit geftabenen Ralhatina, in die Bruft nach St. Gerephan ibertragen. 1830 wurden biefe beiben Leiber mit Erfabnig des Erpflichefes Leapalb Graf firmian nach Omunden in das neue Anneftlinen flafter gebracht.

fromme Seele zu Gott. Die Raiferin war 56 3ahr, 9 Monate und 3 Tage alt geworben, 33 3ahr war fie mit Ferdinand II. vermählt.

Sie verbot fich jede außerodentliche Leichenfeier — ihre Leiche offte um fussefren geösset werben, um das Perz aus stehe beraussunchmen, welches in der Gruft sieres Gemachts in Grau beigeset werden sollte. Ihrem Bunsch nach wurde die Ausgeschlied ver dem Bantel und ich werden eine Wantel und ichwarzen Schleier — die fromme Grau sogte, sie bei nach nicht wolldommen im Orden geteld ju tragen, weil sie auch nicht volldommen im Orden geteld habe. Ohr Leichnahm wurde in der Burg ausschlieftlt, sie wurde von der Bewöllerung Wiens betrauert und beweint.

Gin Monat por ihrem Tobe hatte fie fich im Rlofter ber Carmeliterinen eine Gruft unter bem Bochaltar bauen laffen. Gie felbit leitete ben Ban. Gin Stein murbe an einem Sarge ausgehöhlt und aufgestellt. Den Gargbedel gierte eine Raiferfrone, und auf bem Guß beefelben murbe nach ihrem Tobe folgende Infdrift eingemeifelt: "Gleonore, Raifer Ferbinand II, Gemablin, eine Mutter ber Armen, ein Gremplar ber Tugenb, Stifterin bee Rloftere ber Barfußer Carmeliterinen, in beren Sabit gefleibet fie bier liegt, ift mie fie beilig gelebt auch heilig geftorben. Unno 1655 ben 27 Juni, ihr Alter 57 3ahr." 3hre Leiche murbe von Sofeavalieren an bie Rlofterpforte getragen, bafelbit von 6 Rarmelitenprieftern auf Die Schultern genommen und in bie Gruft getragen. Muger bem Clerus und ben Rlofterfrauen ging mit ber Brogeffion gur Gruft ber Oberftbofmeifter ber Raiferin, Graf Cavriani, Die Pringeffin von Lothringen, Sofbamen und Ravaliere. Alles gieng nun trauernb und weinenb benfelben Weg, über ben fie 14 Tage vor ihrem Tobe, ale fie ihn manbelte, gefagt hatte: Auf biefem Weg mirb balb meine Leiche getragen werben. Ghe bie Leiche in ben fteinernen Garg eingeschloffen murbe, füßten bie Rlofterfrauen eine nach ber anbern bie talte Sanb ihrer geliebten Stifterin und Bohlthaterin.

Cleonora war die Tochter bes Bineenz Gonzaga Derzog von Manttaa und Montserrat, geboren 1598. Gie wurde in Manttaa von ben Ursulinerinen erzogen. Der Fürst Johann Ulrich von Eggenberg holte sie als zweite Gemahis Ferdinand II. 1621 ab, 1622

wurde sie in Regensburg ihrem faiserlichen Gemahl in der Kapnyinerlirche angetraut. Sie wurde 1622 jur Königin von Ungaru, 1627 jur Königin von Böhmen gestönt. Sie war Wasterin, Dichterin und tomponirte Lieder, besaß and ein Berständnis für Architettur, als eine Järstin der funstsinnigen Familie der Gonzaga. Die Kaiserin hatte auch Karmeiltenfrauentlöster zu Grah und Prag gestiftet.

Ubetrachen wir nun die Geschichte beises Ordenshanies in einem Seitranm von 130 Sahren und fonmen wir die zur Periode, in welcher beim allgemeinen Robierfatum auch dies Stiftung einer frommen Kaijerin weggeschwenunt wurde, so zuwar daß auch der Sanz der alleien mitjaumat der Leiche and der Truft verichwunden ist, und daß jett Berbrecher das Haus bewohnen, voh dort, wo die Sobiider Gottes aus dem Munde gottgeweihere Jungfraum erschofflen, das Gerfreische liedertlicher, dem weltlichen Stredgese verfallener Direna vernehmdar ist, wo num wegen Uberhandnahme der Berbrecheraugahi selbs Gradesballe der Kaiserin zum Gesanguiß verbrecherischer Weiter diesen num

Mm 26. 3uni 1782 Früh 9 Uhr erichien bei St. Joseph im Kloster bie Aufhebungs. Commiffion — und ber Chef las das Aufhebungsbetret vor, in welchem folgende Bestimmungen vorsommen:

- "1. Diejenigen, welche die Profession und nicht abgelegt haben, haben dos Kloster binnen 4 Boden, vom hentigen Tage an gerechnet, gegen eine Absertigung von 150 fl. für jede einzelne Person zu rämmen, in Anschwag ihres in das Aloster mitgebrachten Vermögenst und Eigenthums aber die diessischen Answerie zu Protofolf zu geben."
- . 2. Beibt es den Rosterfrauen freit fic außer den I. Cataten in Albfrei fieres Ordens zu begeben, oder soult auszumandern, in welchem Balle diefelben mit einem Baffe so wie mit einem Der Entferung wohln fich solche begeben wollen entsprechenden Reifegelde ab aerario versehn werden sollen ohne jedoch eine Benfion zu erhalten."
- "3. Diejenigen, welche in einen andern Orden eintreten wollen erhalten eine Jahrebrente von 150 fl., die in den Orden der Elifabetbinerinen eintreten eine Jahrebrente von 200 fl."

Brunner. Die theol. Dienerfchaft sc.

"4. Die gang anstreten wollen, follen die Lofing von ihrem Betübbe ansuchen. Innerhalb 5 Wonate muffen sie das Rioster ratumen bis dorthin bekommt jede 30 fr. täglich für Kost, Rleidung und andere Lebensbedufrisse."

Es solgen die andern gewöhnlichen Magtregein bei Alotterunterdenkaugen. Unter dem Datum 26. 3mni 1782 haben sich die Priorin und 2 Schweiftern auf Befreht im Namen des Convents auf dem Oetet unterschrieben und zwar Schweifter Augustina Therefia von Rein Priorin, Magdatena von Reju Subpriorin, Ein Taberria a corde Jesu, Prima Clavaria. Die Schriftigus zeigen deutlich bei zitternben hand ber Schreiberinen. Dann mußten sammtliche ben befannten Maniffstations. und Dennurciations-Eid schworen; ber ichwärzssse unvertigdarfte fied in der gangen damaligen Bergewolltigung.

Das liegende und in Obligationen befindliche Eigenthum bes Rtofters war geschatt auf 237,979 fl.

Aus der Klofferbibliothef wurden nur jene Bacher in das 311ventar eingeschattet, welche "roth gepfalzet" waren. Diefer Umstand
untlein ist himreichend, mm von der literarischen und dibliographischen
Renatnig dieser Auftlarungs-Mandorine ein Zengniß abzustzen. In
der Gruft wurde gänzlich aufgerdumt; nur die 2 Leiber der stellte,
meckigen Frauen Kaufa und Rathorina wurden nach der Ausscheiden
in den Dom zu St. Siephan gebracht, in einer Kapelle neben der
Safristei beigeset, und wie schon bewertt, 1830 von da nach
Gmunden übertragen.

Bohin der Leichuahm der hohen Stifterin Eteonora und der 9 Monate alten Pringffin Claubia von Lothringen, die an der Seite der Kaiferin geruht, gefommen, das hat man bieher troth allen Rachfortschus nicht auf finden tounen.

Die fterblichen Ueberrefte ber anbern Rlofterfrauen murden zusammengeworfen, und in dem St. Marger Gottesader in cumulo beerdigt.

Bis Ende Mai 1782 hatten fammtliche Alofterfrauen ihr Saus verlaffen, und fich verschiedene Aple gefucht. Dofrath Freiherr von Buol leitete bie Aufhebung, er fagt in feinem Berichte: "Nach aufgehobenen zweien Nonnentlöftern der Clariffinen und zu Et. Midla begab ich mich ben 26. Juni 1782 zu ben hiefigen Carmelitinen bei St. Jofoph, und fündigte den auf das höchfte befürzten Nonnen die allerhöchfte Resolution an. Im Kloster waren 18 Professen und eine Nooizin."

Den Kirchendienft beforgten 3 Kapfaine, sie wohnten in einem Moffer gekörigen Daufe, — außer bem Klofter. Der Commissia sagt über diefelben: "Die Lage biefer 3 Kaptane ist für die Jususst ich reurig, und ich muß ihr Gefuch um eine auftäubige Berforgung unterführen."

30 berfetben Goffe, in welcher ju Lebgeiten ber Sifferin ber Raffer und bie Raiferin, die Pringen und Pringeffinen bes faifertigen Spanfes und ber hohe Rote febreitamen, um ben firchlichen Seften beignwohnen und an der Frömmigfeit der Bewohnerinen biefes haufes sich prebaten, — in berfelben Goffe werben iget täglich einige Dutenb Berbrecher mit gebundenen handen von Poliziefobaten herbeigeschippt, umd an der Piorte den Gefangembarten überliefert.

Man faun ein feft warmer Freund ber vodpren Auftfatung in, ohne dehalb alle jene Thatfaden gutheißen zu burfen, welche im Ramen jener "Auftfatung" verübt worden find; umd ohne sich debe halb des Nacheufen iberhaupt und verschiedene Restletionen inselondere verbieten zu lassen. In Andetracht der flizzirten Geschichte biese Allosters aber faun man ihon sogun, daß die flart abgenützen Schletze und Lich, Binsterniß und Auftfarung, Morralande und Philosophie, Stillftand und Fortschritt, und viele andere abnische Gegenfäge reichtigen Stoff zum Nachbenten darbeiten.

## Gefälfchte Urkunden, neuefte Forfchungen und Schluß.

Merfrourbiger Beise hat sich eine nalve Berlogenheit im Erfinden von Attenstüden gerade ziener Zeityperiode bemächigt, die wir in vorliegender Schrift behandelten. Wir hatten es sür unsiere Aufgade bertei Falfchungen als solche zu temzeichnen, und zwar Sälichungen, die bis auf jeht (1868) selbst von namhalten Historistern

ale cht angesuhrt wurden. Gine Interpolation tonuten wir noch in ben jünglien Jahren in einem erlatanten galle erleben. Ge wurde mit dem Briefen der Schweiter Solephs, Marit Autointet, ju Varis ein schwänklicher Schwindel getrieben. Ge erschien 1864 eine angebilch bieber noch nicht veröffentliche Correspondenz vom Anschlichter Intointette. Das Buch jahn beigfenden Absah der erlebtet eine zweite Auflage. Die Perausgeber versicherten im Besite der Originalten zu sein. Inn aber erschienen zu Wien die echten Briefe von Marie Autointett. 39.

Diefe echten von Arueth publicirten Briefe maren fur Sunolt und Feuillet unangenehm.

Es ergab fich nun folgende Guthullung:

"Die frangofifchen Auführungen murben von ber beutichen Biffenicaft für nicht ftichhaltig erflart, und namentlich mar ce von Chbel, ber in feiner Controverje gegen Feuillet be Conches gerabegu ben Beweis ber Unechtheit ber beiben Brieffammlungen führte. In bem neueften Befte ber "Revue Moberne" hat von Spbel feinen Beweis noch bedeutend verftartt, inbem er auf bie zweite Auflage von Arneth hinweift, welche burch bie Briefe bee Abbe von Bermond (Secretar ber Ronigin) an ben Grafen von Meren.Argenteau (lange Beit faiferlicher Gefandter in Barie) vermehrt ift. Best ftellt fich Rolgenbes heraus : Berrn Renillet maren Manufcripte aus ber faiferlichen Bibliothet anvertraut morben, aus benen er eine Reibe leerer Blatter herausgeschnitten hatte. Diefe Blatter beuntte er, um auf fie bie mit Marie Antoinettene Unterfchrift verfebenen, von ihm felbft coneipirten, angeblichen Briefe ber Ronigin gu fchreiben und fo burch bas Alter bee Papiere bie Taufchung vollständiger gu machen. Fenillet hat 80,000 France von Sunoltstein fur bie ihm überlaffenen Briefe erhalten. Reuillet, obalcich Ceremonienmeifter ic., ift mit Chulben überladen, und nur feiner Stellung burfte er es ju bauten haben, wenn er ber Buchtpolizei entgeht."

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite de Marie Antoinette publiée sur les documents originaux par le Comte Paul Vogt d'Hunoltstein. Paris. Dentu. 1864.

<sup>\*\*)</sup> Maria Theresia und Marie Antoinette. Ihr Briefwechsel, herausg. von Alfred Ritter von Arneth. Zwelte vermehrte Auflage. Mit Briefen des Abbé de Vermond an den Grafen Mercy. Wien und Paris. Braumüller 1866. (Erste Auflage 1866.)

Rach biefer Borausfenbung ichreiten mir ju unferer Enthullung einer fehr mertwurdigen, festeingewurgelten Interpolation.

Bon bem Beiefe Sofephs an Bergan, und ber Unachtheit beefetben haben wir Seite 7 gesprocen. Diefer und ber on ben Erzbischof von Salzburg, beibe find hoft im allen tissporifien Berten über Joseph II. zu finden. Es gelang uns die Quette biefer Briefe zu entdeden, und den fortgefetben Betrug nochzweijen, der feither mit feben getrieben worden ift.

Die altefte Ansgabe (balb nach Sofephs Tobe) fanden wir in ber Biener Universitate-Bibliothel. \*)

Diefelben Briefe, für beren Echtheit fein auberer Beweis exifitir als eben "die geheime Hofbuchterei in Konftautinopet" erfdienen wieder 1821 bei Brodhans zu Leipzig \*\*) mit bem Beifahe: "Bis jetzt ungebrucht."

Dier haben wir jum erften Dunibug: "gebrudt gu Conftantinopel" icon zweiten: "Bis jest ungebrudt."

Dem herausgeber biefer Leipziger Ausgabe, ber die Sonftantinopotitanisfen Ausgabe wortlich andebruckt, las periodered barnet.
Echtheit dieser Briefe bem Leiepublikum einzureden, in diese Chifeit die fied genemen Abschied und eine Leiber ihre ber Briefe Gatt wie de jo ziemlich für aleen, der mit einer Zeit nub jenes Fairlen sie animertiam durchlieft, seines weitern Ber weiter bet eine fiede bath fein. — Der Perausgeber dieser, bieber ungedreuchen. Briefe hat sich ohne meitres auf die hobe der historischen Arzik gestellt umd durch seinen ziehe gebat inch ohne meitres auf die hobe der historischen Arzik gestellt umd durch seinen leifer gewaltstädigen Wachfpruch jeden weiten Briefe hat sich ohne meitres auf die hobe der historischen Arzik gestellt umd durch seinen eine Test finnen der Bediere Joseph sich mit dieser erfogenen Luckle getränkt, d. h. einen oder den nehern Brief daraus gum Berweis überfäußen. — Wir sonnen nun diesem unbistorischen Schwinkel für zusäuftige Autoern, die Gewissen, der um Worferistische die figure, die Chen und wachen.



<sup>\*)</sup> Reu gesammelte Briefe von Jojeph II., Raifer ber Deutschen. Kon-ftantinopel, gedrudt in ber geheimen hofbuchbruderei. (Bibliothele-Signatur: Hist. aust. un. L 842.)

<sup>\*\*)</sup> Briefe von Jojeph II., als darafteriftifche Beitrage jur Lebens- und Staatsgefchichte biefes unvergestlichen Gelbftberrichers. Bis jest ungebrudt. Leipzig. F. A. Brodhaus 1821.

Orr Vice-Direttor des faijert. Haude, hof- und Staatsachies, Rectumpseuth Alfred ditter om Armeth, ill zundchij für Ergent ber Expercifanischen und Sofephinischen Zeit beit durch eine Sudin und Publisationen, theils durch seine amtliche Setellung eine anertannte Austertlät, er war so gittig im Hof-Archive ein halbes Duchend die Priefe, wie selbe eben beim Mulfchigene ber Zochnetninspositionischer Originalausgade zum Vorschein famen, mit echten vorhandenn Briefen Joseph II., genau and der Zeit der angebilden Briefe, wom is pu vergleichen, und die Inneren Gründen, wodei auch wiederscholt lächerlicher Unsun, etfatant nachzuweisen. 1846 fam dei Brockhaus eine drive der mit Porchans eine drive Ausfage biefer ersundenen Briefer mit Brochans eine drive Aussiege bei er ersundenen Eriefe mit Roten berad bei der bereit gene bei bei ber berach bei bei ber bei Brochans eine dritte Auslage biefer ersundenen Etzele mit Roten fernaus.

Aur finden fich in diefer Anflags quel echte Briefe (19 n. 20) und zwar die fehrtern and dem Briefverfel Sofephe mit dem Chuiffiren von Teirer Cleuenes in der Mitte aufgenommen. Diefen Briefwechfel zwifchen Sofeph und Clemens") fonnen wir als echt coeffeitz zwifchen Sofeph und Clemens") fonnen wir als echt coeffeitzet in t. t. Hof- und Jaunstaffine.

Die Bacher über Josephs Reifes, wie die Auctboetnöcher fonnen an feinen historischen Werth Ausprach machen, und enthalm ichr oft handpreiftliche Berth Ausprach machen, und enthalm bechanner, "") woris 3. B. erzählt wird: "Dm Jahre 1786 wurde die Benedittinerabeth Ihand ma jum weiß Gott wie vielten Wale, daß sich is herren Batres außerobentilich gut verforzt hatten. Wan fand hand hier benedittinerabeth Zihand jut verforzt hatten. Wan fand handlich in ben Kellera 9500 Fährer Bein, dom eine volle Millon an Obsigationen außer dem goffen Kirchenschaft, auf men jedon die im mit Gold und Seckleiten gefüllte Kässche auf," wie wei eine selbrigie in mit Gold und Seckleiten gefüllte Kässche auf," wie wei eine selbrigier im wie Gold und ber Seckleit der der den vorreissischen Ziehen zu werden die einen "vortressischen Zug modafischer Schlaubeit," — baß 1783 kunden der Auspekung des Ausbergeaus der Ausbergeaus des Ausbergeaus der Ausbergeaus

<sup>\*)</sup> Ericienen in der Zeitichrift für biftorifche Theologie. 4. Bb. Leipif 1834. Geite 263-290 von Dr. Mobnife.

<sup>\*\*)</sup> Die intereffanteften Anelboten von Joseph II. Bon Aug. Schimmer-Bien 1850, Ruppitich.

Klofters 30,000 fl. in Gold eingemauert hätten, und feet dagu: "Ein Deweis wie fehr diefe herren überall wieder auf ihr Juruddommen rechneten. Wolfte Gott, dag ihre Hoffnungen endlich für immer unerfüllt blieben." Derfelbe feichtglafundige Autor Schimmer ergählt: "fand man doch noch 1484 bei ben Eigurianenen (im Winn) ein Alleartuf auf unermeßlichem Werthe, angeblich über 60,000 fl., ohne daß diefe icheinheiligen Heuchter ist etwas für Kunft und Wiffenfahlt, ja auch nur zum Beften der feisendem Werlichbeit gefand hätten."

Schimmer's Bund, erchien 1880. Wer deratig handpreiftige sigen, über Zuifande nur 2 Sahre vor der Drudlegung eines Buches und am Orte des Autors und Berlegers und der angebeichen Weichechendeit publiciten tann, wopu ift der fähig, wenn es sich um Begebenheiten handelt, die vor 80 Jahren in der Ferne vorzeisalten fünd oder sein sollen? — Taf biefe Egurianer vor 1848 und jedt wieder täglich 50 Arme abspeisen, ift eine Thatsack, — das Altartuch — 60,000 ft. werth — ift reiner Humbug und nur für völlig aeitbearme Lefter berechnet.

In ben Jahren bee Rlofterfturmes reanete es berlei Lugen unb Entstellungen, ... B. in ber Dorotheerfirche ju Bien fant man zwei beilige Leiber aus Bolg, Ginen mit einem holgernen Ropf, alle maren mit der Authentif aus Rom verfeben," biefe Anefdote guerft in einem, angeblich in Amfterbam gebrudten Werte aufgetaucht "), giert noch heute bie Unelbotenbucher über Bofeph. Die Cache erflart fic fehr einfach : wo bas Saupt fehlte, fuchte man es oftere burch ein bolggefchnittes Beficht ju ergaugen, auch murbe ber Tobtentopf mit einer Bachelarve, ober mit einem feibenen Schleier überzogen. Defter gab man eine Birnichale ober ein ganges Sanpt in eine aus eblen Metallen geformte Bufte, Armfnochen in einen filbernen Urm, wie bieg noch an alten Reliquiarien in Frantreich, auch in Nachen, ju erfeben ift. Derfelbe Umfterbamer ergablet ferner, und ber gange Trog ber Auefbotenherausgeber ihm nach: "Co murbe auch unlangft bie Entbedung gemacht, baf ein Beiftlicher in ber Begend von Biener-Reuftabt fich por 5 Jahren von einem Biener Bilbhauer zwei Marientobfe, einen freundlichen und einen verbrieklichen, habe machen laffen, bie er ber Figur ber Maria mechfelmeife auffette, je nachdem er es

<sup>\*)</sup> Leben und Beidichte Raifer Bofeph II. 5 Theile, Amfterbam 1796.

ben Zeiten und Umftanben angemessen sanb." Der Drt, wo dieß geschiehen, ber Name bes Pjarrers, ber Name bes Bilibaners, wie Geschiehen, ber Name bes Trip Gelb birgt, von allem bem wird weistig nichts berichtet, aber vor 5 Sahren" geschah es, und "in ber Gegend von Wiener-Reussaht. Es ist eine sehr geren um Blener-Reussaht mit hunderten von Ortschaften und Pjarren. Der Ergibler hat sich mit großer Zwersicht von derschaften, bag seine der Buller, bag feine Lefter dasse ist auch einer einstehen. Der Geschen und Berten ihm, bem un amendisen Amfterdamer glauben werben. — Ju demselben Werfelm und mit ber größen Borlieb für das haus Jerael gebracht, — ein Umfand, ber vieles aubere erstätzt.

Die Bolte Siftoriter ber Reugeit fpiden ihre Biographien Jofeph II. mit all biefem erlogenen Anetbotenfdund. Go bringt Giner 1847 ber firchliche Angelegenheiten, "nach ben beften Quellen" (bas anch noch bagu) folgenbes:

"Gin Frangiefaner" (nicht einmal eine Angabe bee Ramene, bee Drtes. - mas alles febr bequem ift.) prebiate: "Die Mebulichfeit amifchen bem beiligen Frang bon Affifi und Chriftus bem eingebornen Cobne Gottes ift fo groß, bag ber Allmachtige oft einen mit bem anbern verwechfelt." In biefem Benne find auch Bilber. Der Babft befincht Bofeph II. in ber Burg ju Bien. Der Pabft tommt mit einem Rotet, einem Mantel und Deffleibe aus hermelin barüber, bas fleine Rappchen auf bem Ropfe - ber Raifer bietet ibm einen in ber Mitte eines Zimmere ftehenben Geffel an, binter bem Babft Bifchofe mit ben Infeln auf bem Baupt, ben Staben in ber Sanb. einer mit einem Rarbinalebut auf bemBaupt, - ein Clerifer unmittelbar biuter bem Babit traat in ben Banben bie Tiara u. f. m. Bie nun biefes Bilb burdmege Unfinn ift (inbem bem Babfte nur bei Rirdenfeierlichfeiten Bifcofe im Ornat, nie mit Staben affiftiren, bas Deffleib und bie Tiare auch nur bei Rirchenfeierlich. feiten gebraucht werben u. f. m.), fo zeigen auch bie Schilberungen firchlichen Befens bas totale Unverftanbnig besfelben. Auch bier finden wir (nach ben beften Quellen gefchilbert) bie Briefe

<sup>\*)</sup> Denne: 3ofeph II., ber große Mann bes bentichen Bolles. Rach ben beften Quellen geichilbert. Leipzig. Schäffer 1847. 3 Bbe.

Josephs an Bergan und ben Ergbifchof von Salzburg (II. Bb. S. 58-62) fammt anderu Briefen und Dotumenten von gleicher biftorifcher Glaubwurdigfeit.

Wenige der Bolfs. Schriften ider die Zeit Josephs II. treten and dem Köhlerglauben an die unstimuligken Anetdosten herand. Rur die sinuster von Albert Täger ist vortrefftisch. Eine andere macht thetiweife eine ehrenhofte Musnahme — und macht dadei nicht einmat auf metlemmäßige Fortschung und constantie Wohrfreit einen Alpreuch.

Bei biefer Gelegenheit muffen wir auch bemerten, mas wir in Beziehung auf Gebetbucher bes Raifer Bofeph gefunden haben.

Es gibt beren vericiebene, biefe werben von Zeitungen für bas Bolf ofter gelegentlich citirt; und bie armen feichtglaubigen Bejer

<sup>\*)</sup> Charafterzüge, Memorabilien und hiftoriiche Anetdoten von Jofeph II. und feiner Beil. Deranegegeben von feinem Reichehistoriographen. 2 Bee. Leipzig. Gobilde. 1847.

beim Manben gelassen: biese Bebeitüger seien wirflich Gebetbacker Kaifer Joseph gewesen und von ihm sogar auch verfaßt worden. Ihm ist aber teines von beiden der Fall. Die dürren Worte der Sorrede des einen bieser Weckelbücher gestlichen das selbst. Eine solche meiner und gestlicht gestlicht gestlicht gestlicht führen fehren Neinste der Amstlätung" zusammengesbepotte Wache erschien schaft, den Hundung zu weit zu treiben, umd bestäalb gestand der Dichter wir der Werten gestlichten den Dernassgeber in der Vorrede fossenbes der

Ans den Sontwungen ber Mentden loffen fic anch ibre Gedanten erchen: Ber um mit billiosibiefiem Mung Golgebe Maten bandforfele, mirb fich leicht mit feinem Geifte betontt machen tonnen; mehr gehört eben nicht dags, um zu wiffen, wie biefer erdobren flicht in ben Mundem flichte Breitung umb frommer Ababoft zu feinem Gabpfer bete. If bief also gleich nicht 30fephe wirtliches Gebetbuch, fo ift es dach ein getreuer Abard feiner Gergenererbeitung umb Anbach zu Golleit zu Goll - um De foglich fannte man biefes Weetfein, ohne Bermeffenheit und Lüge, 30-febbs Gebelboch neunen."

Ebenso hatte der Ersinder der Briefe Tosephs sagen tonnen: "Sind biefe Briefe auch nicht Josephs wirftliche Briefe, so find fie boch ein trener Abbruck seiner Seele, und man tann fie ohne Bernnessentiumbet und Rige Tosephs Briefe nennen."

Der humbng, welcher felbst bas Gebet ale Mittel jum Berheben anwendet, beginnt die Morgengebanten etwas bemotratifch, wie folgt:

"Ewiges, unerfanntes Wefen, bas Bauer und Rönig aus gleichem Stoffe gebilbet" u. f. w.

Dieje Morgengebanten ichließen:

"Erlenchte endlich den Berftand meiner Bichafe und Briefter, auf daß fie einem jum Ebofte meiner Unterthanen und jur Epre der Menscheit entworfenen Jian nicht länger widerfrechen, sonderen, wie es ihre Pfilch ist, vietmebe die Dand dagu bieten, um mit denschen ausschlichen, up geften."

Das gauze Gebetbuch ist eigentlich eine Reihe von Invectiven gegen Pabit und Kirche unter der verzerrten Maste eines aufgetlärten Beters — der seine Gestunung dem Kaiser unterschoft och fommen vor: "Gebaufen bei Kussebung der Mönche" — saut er-

<sup>\*)</sup> Gebeibuch Raifer Jofephs. Wien bei Jofeph Darafcangto, f. f. priv. Buchbruder im Molterhofe. 1787.

bauliche Bebanten finden wir eine gemeine Schimpflitanei gegen die Mouche, dann tommen: "Gedanten beim Befuch bes heil. Baters" voll Invectiven gegen ben Pabst. Go heißt es 3. B.:

"Bour fleint Bereidunft ir son feinen Topen, und etrundrigen grause dan beit fein Jourt – aber wie est fin uieft Bereidunft im Maften bie fürften blind gegen für eigenem Verfeltig ermacht?" Mufein mich flutt Ubergraugung meitur gatter Bach, um blebafte Griffi mierter Richte. Des daffe feiner fissen Bereidunft itredene Gründe, und feinem Judeitugen unerfeldirettlicher Muste eingenerfelen.

Bum Schluffe wird Gott inbrunftig gebeten, er moge ben Pabft erleuchten, bag er bie Bottreffifchfeit ber Reformen bee Raifere einfebe. Co verftanden es bie "Anfgeflarten", auch mit bem Gebet ihr Spiel zu treiben.

3u Munchen fanden wir ein ahnliches Gebetbuch Raifer Josephs im Manuscript \*\*). Darin fluden fich gleiche und abuliche "Betrachtungen" wie im fruber genanuten.

Diefe "Gebelbidge" wurden offender auch verforitet, um ben Meformen Josephs einen religissen Nimbus zu verleihen. Die Tenden zu berfolden: auf die beschaften Köpfe zu wirken, liegt auf der Hand. Eine solch ertligisse Vertradtung besteht in einer reinen Schmäßung der religissen Oben, aus wecker Schmäßung, dach die Unterdrückung berieben gerechtsretigt werden sollte. Diese Betrachtung ist beitiett: "Gedanten bei Ausschaft werden sollte. Diese Betrachtung ist beitiett: "Gedanten bei Ausschung der Mönche." Sie besinnt:

Ad the nus einen Schrit, der mir Keinde in Menge zusiehen, unde fich von vielen and gitzet Unterlenn nicht umgeschei bieden diestlie. Meini, die vertrage auf Tich erüges, allerwickete Wefen — Du field mein Sex, weißt, daß ig mur das Bodf der Weischfahrti, mur das Gidd meiner Sannter um Cadyord dade. Zefus, dern Du zur Weist jawier, leitzer tädige Ernsterliebe, nus machte dies zum Jeil menfalischer Villaffrigleit. Weise Winder liebe, nur daßgangt den die Verger deprechen, fie leben im Wildigangen um lieben nur fich felbe. Sie verführen mein Bolf, zieben es Villaffrigen — die fiedene betwechte geben der mech zum der mit mocht zum den mech zum Arten der der Villaffrigen — fie fiedene betwechte der ver versche der der verschaffen der verschaften der verschaft

<sup>\*)</sup> Ein fauberes Bebet, in welchem ber Betende nicht die Erfullung der gottlichen Gerechtigfeit auf Erden, fondern ben "eigenen Bartheil" febr naib abenan ftell.

<sup>\*\*)</sup> hof- und Staatebibliothet ju München. Signatur: Mss. Cod. germ. Nr. 4491,

Bewölterung und erstiden durch ihr Beispiet die Industrie — fie fammein Schäpe, findern ihre Art vom Artifarung, und find untalbe Glieber des Gaarts. 36 gaube allo die Wach, die mit nach Teine mig beite Art von Artifarung der bei bei Bonde gegeben wurde, nicht zu micherachen, wenn ich diet Wonchsorden einen nach ern andern ansfede. — Seicte mich eriges, allmächigter Westen, gegen alle Gimerudungen und Orohungen der philisfen Oples, gegen alle Gegenorfellungen partieiliger Micher willer und bei gegen die Gegenorfellungen warde in der Beite und gegen die Geschäfel, gegen der Geffende, gene der Gegenorfellungen von der Beite und der Beite der Beite der Be

In ben "Morgengebanten" heißt es:

"Erleuchte mein Bolf und besonders ben Geiß meiner tapferen Ungarn, auf daß fie meine guten Absidien nicht wieber vertenuen, sondern willig meinen Berordnungen nach teben. Erleuchte den Berstand meiner Bijdofe und Briefter, daß fie einem auten Plane uicht lanere widerflieben" u. f. w.

Diefe Gebete um Erleuchtung gauger Bolfer und Reiche, baf biefe um Gottes willen ihre Berfaffung vergeffen und mit bem Abfolutismus des Raifers ihre Frende haben follten, ersificienen geraderuss fabrifc.

3u "Gebaufen beim Befuche bes heil. Batere" heißt ce:

"Gern will ich ihm alfo mein Dhr leihen und ihm in allen feinen Billen thun."

Spater wieber:

"Doch wenn er Binge von mit verlangte, die mit bem Wohl meiner Goner, mit dem Recht mittent. Erone unwertschijft wätern, wenn er gleich manchen feiner Borfabren, gewisst angemaßte Bortredte geltend machen, ober mich auch im Borfabren, gewisst angemaßte Bortredte geltend machen, ober mich auch im Borfabren weiter ergeben Bineren wollte, dann vergibt es mit erwiges bolding gerechte Bellert, wem ich find in tilt weiter für Delten Blatte balter erfenne, sondern im flandbalt alles obifchiage, wos meiner Chre und meinen Rechts auchteilig fenn konnte'n i. Den

Der fromme Geckterfinder befaß auch teinen Gran von Cogit, sont hatte er ja beforgen muffen, daß die Belgier mit der gang gleichen Geckemaffe, batten sogen tonnen: "Wenn Joseph une die von ihm beichworene Berfassung wegnehmen sollte, dann vergib es une, ewiges hachft gerechtes Wesen, wenn wir ihn nicht weiter für deinen Statthatter erkennen, sondern ihm standbaft alles abschlasgen, was unserer Epre und umseren Rechten nachtheilig sein tonnte." —

Somit ahnte ce ber falbungevolle Gebetfabrifant nicht, wie er ein fehr gewagtes Spiel treibe; bieweil, bem Abfolutismus gegenüber, fich auch die Revolution mit benfelben Gebetformeln bewaffuen fonnte.



Es unterliegt somit feinem Zweisel, daß die se Manier zu beten in ihren Coniequengen fest gefährlich werben faun; auch die Parifer Demofraten hatten darnach in gleichem Style sogen tönnen: "Bergib uns, hochtes Weisen, wenn wir Ludwig nicht als unsern gloune, dochtes Weisen, wenn wir Endwig nicht als unsern gloune, dar unfern Konig anertennen" u. f. w. Nur woren die Parifer Demofraten noch weitans ehrlicher und maefirten ihr Borchoden nicht hinter ber verächtlichen Bemalermosfe eines frömmenden Whresenwohische

Ein echtes Gebetbuch Aaifer Josephs (febr icone handschrift), haben wir in St. Florian \*) gefunden. Bifchof Gregor Riegler von Ling icentet es dem Chorberenftifte und fchried eigenhandig folgendes hindin: "Diefes Gebetbuch ward von der Kalferin Maria Theresia Antem Sohne Joseph II., wie er lefen gelernt hat, verechte Annumerdiener des sterbenden Monarchen erhielt es von diesem gum Annumerdiener des sterbenden Monarchen erhielt es von diesem gum Annumerdiener des sterbenden Monarchen erhielt es don diesem gum beiten Bederzeichnungen im Geschmade damaliger Zeit geschmidt und der Indalt besfesten durchwege tathossiger Zeit geschmidt und der Indalt besfesten durchwege tathossiger

Aus biefen conftairten Thafjaden wird Sedermann erfehen, daß es sir den bei fyftoriter nothwendig wird, gerade in Bezug auf die Periode im Anslühren von Attenstüden fehr vorsischig zu sein und sich stellt dodurch nicht fanisfen zu lassen, wenn auch namhaste historik Attenstüde als echt angeführt haben, anger es ware ihre Echtlett doder, ausgelicht echtei zugelich constantie

Run noch ein Wort bezugs ber neueften historischen Borfchungen iber die Josephinische Periode. Die Zeit der Auckboten, der Komane, der etnebenziösen Dichtunft hierüber hat gelehrte Distoriser nicht aufhalten sonnen, die geschächtlich Wohrheit zu Tage zu sobern und den richtigen Abatbestand seizustrellen.

Wir führen bie Bofephinische Kirchenreform an; weil wir meinen: Butore \*\*) über die Jofephinische Kirchenreform an; weil wir meinen: daß eben die gange vorliegende Schrift dieses Urtheil bestätigt, Ottofar Voreng sagt:

<sup>\*)</sup> Bibliothet bes regulirten lateranenfichen Chorherrnftiftes G1. Florian in Ober-Defterreich.

<sup>\*\*)</sup> In der hochft interessauen Schrift: Joseph II. und die beigische Revolution. Rach ben Vapieren des General-Gouverneurs Grasen Murray 1787. Bon Ottofar Borenz. Bien. Braumuller 1862. Geite 60. Der herr Berfolfer hat in biefer Schrift mit vielen bisher feigefaltenen Phantafen durch trodene

"Raifer Jojeph II. hat fich in ber Trabition ber Bolfer nun aber nicht blos ale ebler Denich und mobimollender Berricher feitgeftellt, fonbern man bat auch nicht unterlaffen, feine Regierung ale eine besondere meife ju bezeichnen. Daß fie bas nicht gemefen, hoffen wir an biefem Beifpiele nachgewiefen gu haben, benn eine bevormundende Regierung ift nie eine weife. Man fagt nun aber, baft Bofephe Suftem befonbere in Betreff ber geiftlichen Berhaltniffe und ber Stellung ber Rirche jum Staate außerorbeutlich liberal und aufgeffart gewesen fei. Aber auch bier icheinen bie Thatfachen gegen basfelbe ju fprechen. Bir haben bes Raifere Berordnungen über bae Beneralfeminarium und über bie geiftliche Erziehung in Belgien fennen gelernt. Bergleicht man nun bie Buftanbe Belgiene mit bem ber Defterreichifchen ganber hentzutage, fo wird man nicht laugnen, bağ Belgien auch in biefer Begiehung heute eine weit aufgetlartere Befetgebung bat, ale Defterreich, mabrent bie bortigen Bifcofe bie Opposition gegen Josephe Ginrichtungen mit mehr Glud burchgefett haben, ale bie Defterreichifden. Der Grund biefer Ericeinung liegt barin, bag ber Raifer ben Briefter gum Beamten und ben Beamten jum Richter über firchliche Dinge machen wollte, um fo bie Bevormundung ber Regierung beffer gu reorganifiren und haubhaben gu tonnen. Durch biefes Spftem wird aber bie Aufflarung und Intelligeng fo wenig beforbert, bag bie freie Forfchung bes Beiftes nirgend mehr unterbrudt mar, ale bort, wo fich Staat und Rirche im Jofephinischen Beifte ibentificirt haben."

Benn wir in worliegender Schrift die geiftlich en Rathgebr -Jojephs II. in ihrer ficher nicht befonders achtensverthen, jedenfalls aber altenmaßigen Wirtlichfeit betrachten tonnen, so haben wir ein höchft mertwurdiges Zeugniß des Fürften Kaunik, der auch über bie eventuelle Laienumgebung des Kaifres in einem vertrauten Briefe au Maria Theresia (ein Jahr vor ihrem Tode) sich in einer höchst bentwurdigen Weife ausspricht.

E Trogle

Attenftude aufgeräumt. Einige Gelehrte (wie solde im Wienerbeden fich von anno 80 her verfteinert vorfinden), haben unisono iber den Berfolfte gefchimpft, was zwar nicht logifch, biftorisch und friifich — aber dafür fehr billig ift und auger einem Convertagionstetzion teine Betherfamtelt erfordert.

Dr. von Rarajan, Prafibent ber f. f. Atabemie ber Biffenichaften, berichtet aus ardivalifden Quellen über bas traurige Berhaltniß von Mutter nud Gohn\*), von einer eigenhandigen Entichliegung ber Raiferin, über einen Bortrag bee Fürften Raunit und ein Schreiben bes Raifers, in welchem Diefer im Drang ber Beicafte fomobl, wie in frauthaft überreigter Stimmung ftatt eines Falles, ben bie Raiferin eben gethan batte, theilnehmend zu ermabnen, nur über Befchafte fich außerte, gubem in gewohnter Scharfe, mas bie bamale ichon frautelude und überhaupt empfindliche Mutter nur um fo nicht verleten mußte. Diefee Gdreiben ber Raiferin lautet: ""3ch fende 3hnen ben Bortrag bee Raifere mit ber Antwort gurud, und goar gu Ihrem alleinigen Bebrauche und Ihrer Renntnig. Gie werden mir die Entichliegung, die er erfordert, anmerfen. 3ch hatte über meinen Fall boch irgend ein gartlich theilnehmenbes Bort erwartet; ftatt bem febe ich nich herabgefangelt und burchgegeißelt. Der Juhalt biefes granfamen Briefes ichmerat mich mehr als mein Sall. 3ch fage bien nur Ihnen ale meinem Freunde, und fie werben mir ben Brief noch biefen Abend gurudfenben.""

"Der Brief felbst liegt leider nicht bei (berichtet Karajau weiter), wohl aber ein gang eigenhandiges Schreiben des Fürsten an die Raiferin folgenden Inhalts:

<sup>\*)</sup> Maria Therefia und Jofeph II. Bahrend ber Mitregentichaft. Bon Dr. Th. von Rarajan. Bien. Dof- und Staatedruderei 1865.

herzens verteiten, selbst auf die Gesafr bin, baß dieser Brief seinen Weg verfchte. 3ch muß aber E. M. beshalb bitten, mir ihn gnabigst unräcknieden, im ihn verbennen ju fonnen. E. M. zeichnen mich allerdings aus, indem Sie mich als Ihren Freund betrachten. Sie lassen mir aber zu geiecher Zeit doch nur Gerchtigkeit wiberfahren, denn auf Erden ist Miemand, der E. M. durch seine Gesinnungen sirt's gange Leben anhfunglicher sehnte, als ich es bin." -

"Auf die Bitte bes Fürsten sandte die Raiferin auch wirflich beffen Brief und zwar mit folgenden herzlichen Worten ihrer eigenen Sand gurud:"

""Ich fende Ihnen hiermit Ihre Zeilen gurud, die mich badurch boch ein weniges wieder aufgerichtet haben, bag ich meine Ceufzer mit ben Ihrigen vereinigen tonute.""

"So hatte sich die jum herbite bes letzten Jahres, das bie kasierin überteben sollte, ibr Berhaftinig mierem Wirtegenten geftaltet. Es ift nicht wahrscheinlich, daß ihr Tobessjahr hierin etwas Westutliches veranderr habe. Solche Dinge schichtet nur die falte hand best Tobes."

"Wir werden baher fortan die 16 Jahre Mitregentichoft fowohl für Maria Therefia wie für Sofeph als feine glidlichen bezeichnen barfen, wie segendereich auch ihr gemeinsames Wirten für ihre Reiche genannt werden muß".

Barejan ficht noch bie Worte ber Caroline Pichfer (Bertle 61, 66) barüber an: "Es war eben bie afte und neue Zeit, bie fich hier greff und finrt von einanber trennten, mb so wie sie einanber nicht begreifen tonnten, tonnte auch teine Bereinigung zwischen ihnen flatfinden."

Das vage, 31 weit ausgreifende und 31 wertig fagetibe Urtsteil der Caroline Pichfer über das Zerwürfniß von Mutter und Sohn ift in allerstüngster Zeit durch eine Publikation in Brüffet richtig-gestellt worden \*), aus der wir ersehen, daß dieser Untfriede weitaus schäfter und bezeichneuter bestimmt werden kann.

Diese eigenhandigen Briefe Maria Theresia's find an eine intime Freundin ber Raiferin, die Marquise d'Horzolle, geborne

<sup>\*)</sup> Lettres inédites de Marie Thérèse et de Joseph II., publiées par M. le Baron Kervyn de Letteuhove, Bruxelles, Victor Devaux, 1868.

de Trazegnies, Bitme bee Marquis d'Herzelle, gerichtet - und Die Blatter berfelben icheinen, wie Baron Reronn in bem Bormorte fagt, pon Thrauen begoffen und im aufgewühlten Schmers abgefaft ju fein; - biefe Briefe zeigen, bag bas Bermurfnig burch Grundfate und Sandfungemeifen entitanden und genahrt murbe "). Der größte Theil biefes Briefmechfele ift vernichtet worden, es haben fich aber noch 30 Briefe babon gur Guthullung bes traurigen Berhaltniffes erhalten. Menaftlich ichreibt bie Raiferin am Schluß ihrer Briefe : ihre Freundin foll felbe verbrennen (Brulez celle-ci, ober: Votre lettre est brulée; brulez aussi les miennes). Die ichmergerfüllte faiferliche Mutter wollte ihr tiefes Weh nicht ber Welt preisgegeben, fie wollte es fur immer begraben miffen. Aber - ber gefdriebene Buchftabe bleibt, und über ein aus ber Sand gegebenes Schriftftud hat ber Menich eben fo wenig mehr eine Gewalt, wie über einen aus ber Sand geworfenen Stein. Dag ein Belgier Diefe Briefe, melde bie Mutter erhaben und chrwurdig zeigen, auf Roften bee Gobnes - publicirte, mag auch in ber groken unbergeklichen Liebe und Berehrung, welche ber Rame ber Raiferin beute noch in Belgien geniefit - feinen Grund haben; ein Andenfen, bas burch bie Bertrummerung nud völlige Bernichtung ber belgifden Conftitution bon Geite 30feph II. nur noch mehr an jauberiichem Glauge gewonnen bat.

Brunner. Die theol. Dienericaft sc.

<sup>\*)</sup> Einmal fagt bie Raiferin in ber angeführten Brieffammlung Brief 20, Seite 30: "J'ai prise complétement la place de cette sainte impératrice Josophe." Diefe mar bie zweite Bemalin Jojephs. Die Stelle findet eine Erflarung in Bolfe: Daria Chriftina (I. Bb. 36 G.), ber über biefes traurige Berbaltniß im Jahre 1766 berichtet: "Jojeph mar talter und abftagenber ale je gegen alle Belt, wie gegen feine Frau. Die lettere murbe bemitleibet; wer bie Umftande tannte, tonnte fich uber bas unfefige Berbaltniß nicht munbern, aber die Frauen bes Sofes faben barin nur bie beleibigte Burbe ibres Geichlechtes. Chriftine fdrieb einmal über ihren Bruber Jofeph : "ich glaube, wenn ich feine Brau mare und fo behandelt murbe, ich glaube, ich mare entflaben und batte mich an einen Baum in Schanbrunn aufgebangt."" Am meiften litt baburch bie junge aufprnchelafe Rrau felbft, welche ein 3abr nachber im 28. Dai 1767 ftarb." - Diefe tranthafte Bereigtheit im Familieuleben tam auch im palitifchen after jum Boricein, fie fbieft im febten 3abre bes Raifere gegenuber bem belgifden Bolte eine traurige, fur Defterreich ereignifichwere Rolle; es mar ficher ein franthafter Buftand, in bem ber Raifer nicht nur alles Gefühl fur Billigleit, fonbern auch alle Berechnung verforen hatte, fur jebe Ermugung, für jeben Rath unguganglich geworben mar.

Wir jehen biefelbe Zwietracht, die wifchen Mutter und Sohn gebridt, and im Urtbelie ber gangen beschieften Nation noch hentigen Tages ausgefrochen; fa beifes Urtbelf füllt fich in neuert Zeit immer entschiedener berand. Confeiner berichtet in seiner Gefchichte Belgiens, bag bie Traner beim Tobe Marta Therefias fo aligemein wur, bag ber Anfibobon ber Et. Gubulatirche gegen ben Schein bee Tageslichtes von den Thranen ber Dantbarteit und bes Schmerzes ich immerte, die um die Mutter bes Ganbes beroaffen wurben!"

Bo ift über die Trauer beim Tode einer Berricherin je abn- liches berichtet worben?

Doch welch ein Umschwung zehn Jahre fpater, — bie Defterreicher ichmachvoll voner einer Allentonlercheung anns Belgien verrieben, und woher biefer Umichwung? Die belgischen Spitoriter — (und zwar gerade jene darunter, welche geschnite Freunde eines verfassungsmäßigen Staatslebens find um so mehr) geben darauf insgenein schaffe Autworten und fällen über diese Angelegenheit herbe Urtheite.

Amberfeits sehen wir ben Kaifer beim Tobe feiner Mutter die bitterfein Thrümen vergießen. Man nung ben oblen Eigenschaften Vollen Gigenschaften Vollen Sigenschaften Vollen Siegenschaften Vollen Siegenschaften Vollen Siegenschaften Vollen Gigenschaften Vollen feinem Schaften es geindlich zu machen, feinem tiefen Mitteb alle Americaumung zollen, ohne das man dabei die auffallenden Vollerfricht in feinem Charafter überische darf. Im Oelterreichischen Archive irisien ein eigener Artifet, der den Kafter gegen den Vorwurf der Hatt in Schup nach "Defere Artifet behandelt solgendes Artime von Jehre befahrlich der Nichter nach verfährlich von auf das Gefrie gegründeten Amsspruch der Vickter nach verfährlich. Corruption, Caspouturenungen verleiteten ihn higu, daß er aber ein böhlt wohlwolfende Weisder gaft, zieget eine Keiche der ein bodlt wettung seibender Beisder gaft, zieget eine Keiche der dahre wähligen, fein Kettung seibender Veisder gaft, zieget eine Keiche der debetten Haublungen, fein Enerscher, seine ichnelle und träftige Halfe die Zeuerschünften und verschert der einden Uberfehrummungen, ja er bowies ein zurtes Gefühl für



<sup>\*)</sup> Deft. Archiv für Geichichte, Erdbeichreibung, Gtaalotunde, Runft umd Literatur, Bon Riedler, II. Sabig. 1833. G. 232. "Auch ein Wort über die angebliche Sairt Joieph II."

bas Leben einzelner Meufchen in Fallen, wo er im Ramen bes Baterlandes berechtigt war, bas Leben ber Landesjöhne in Aufpruch ju nehmen."

Gin öfterreichischer Sjifterite neuerer Zeit\*), ber eben so gewandt in ber Sprachsen ist, als maßvoll und milbe in seinen Urtheilen, berührt die Characteristif bes Raisers im Allgemeinen, aber in einer bebauernben und versöhnlichen Reise, und mit Amerkmung ber eblen Signichafeten besselben, mit den Borten:

"Fur bas Bolf hatte Jojeph gelebt und gelitten. In feinem Charafter maren feltfame Begenfate vereinigt. Er mar eigenfinnig nub unbestandig im Bollen und Sanbeln; er hat ale Autofrat gemaltet, manche alte Bewohnheit mit ranber Sand angefant; er mar oft bem Irrthum verfallen, feine besten Entwurfe verborrten in ber Burgel. Er hat ben alten geichichtlichen Bilbungegang Defterreiche gewaltjam burchbrochen. Beim Beginn feiner Regierung mar in allen ganbern Friede, Bufriebenheit, alle Bewalten ichienen im Bleich. gewichte, bei feinem Gube berrichte Rrieg und Roth, Die allgemeine Freiheit ichien getobtet und bie Revolugion lauerte in allen Binteln bes Reiches. Alle biefe Uebergengungen finb feftgeftellt, aber er ftreute ben Samen einer neuen Bilbung aus, er hatte ein warmes Berg fur jebes erlofenbe Bort ber Dulbung, fur jebe Forberung ber Gerechtigfeit, er bat jebe Gaite bes menichlichen Elende berührt, er hat bas Bolf mahrhaft geliebt, und bas fichert ihm bas Anbenten burch alle Beiten und in allen Formen ber Beidichte."

<sup>\*)</sup> Marie Chriftine, Erzherzogin von Defterreich. Bon Abam Bolf. 2 Bbe. Wien. Gerold 1863. 3m 2 Bb. 44. Geite.

## Inhalt.

| Bergans Leben bor und nach feiner biplomatifchen Laufbahn                                                                                                                                                              | 2  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bergan ale Dipiomat                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| Ueber eine Geligfprechung. Bericht an Daria Therefia                                                                                                                                                                   | 19 |
| Briefe an die Raiferin. Ungarifche Bifchofe. Studienreform. Baron Rroffel                                                                                                                                              | 20 |
| Dant, bag bie Raiferin ibn (hergan) jum Gefchaftetrager in geiftlichen<br>Angelegenheiten beim beil. Stuble ernannt bat. Anfhebung einiger                                                                             |    |
| Beiertage bei ben unirten Griechen                                                                                                                                                                                     | 21 |
| Bergan an Raunit. Dant fur bie Benfion. Der Anfenthalt bes Erg.                                                                                                                                                        |    |
| bergoge Maximilian (Bruber 3ofef II.) in Rom; ein Bild bamaligen                                                                                                                                                       |    |
| Dofceremoniele                                                                                                                                                                                                         | 23 |
| Ronflift mit Benedig. Taufe bei ber Bergogin bon Gloucefter                                                                                                                                                            | 30 |
| Berabminderung ber Taxen. Benedig. Andeutungen firchlich - politischer                                                                                                                                                 |    |
| Anschanung. Augenübel. Gratulation an Raunit                                                                                                                                                                           | 32 |
| Anempfehlungen auf beutiche abelige Ranonitatepfrunden. Defterreichifche                                                                                                                                               |    |
| Brantpaare in Rom. Der ausgewiesene P. Gua                                                                                                                                                                             | 34 |
| Wieber Collenbach, Carbinal Durini. Aufflärung über die flüchtigen Braut-<br>paare. Ein Wiener-Ratechismus in Untersuchung. Beanfläudung eines<br>neuen Ricchenrechts. Auseinanberfehung ber Witbe eines Uditore della |    |
| Rota Romana jum Behuf ber Erlangung bes Beheimrathstitele                                                                                                                                                              | 36 |
| Die Zwange-Creation bee übel beleumundeten Bringen Rohan gum Car-                                                                                                                                                      |    |
| binal burch ben frangofifchen Sof. Dant für ben Bebeimrath. Befchichte                                                                                                                                                 |    |
| mit 3 polnifchen Bilgern                                                                                                                                                                                               | 39 |
| Bieber Collenbach, um bes Fürften Raunit Bufriebenheit gu erlangen. Die                                                                                                                                                |    |
| Brriebre in Dabren. Brunner Diocefe                                                                                                                                                                                    | 41 |
| Bergan bei Rlofteraufhebungen und ale Runftfrititer. Defterreichifche Ben-                                                                                                                                             |    |
| fionare in Rom: Lindner, Fuger, Banner, Graf Cobengl. Anrathen gur                                                                                                                                                     |    |
| Aufhebung der Ordens-Baufer: der Buter bom beiligen Grabe                                                                                                                                                              | 43 |
| Dergans Meinung über Chehinderniffe                                                                                                                                                                                    | 44 |
| Der Biberruf bes Febronius in Rom gefeiert. Dant für die Ernennung                                                                                                                                                     |    |
| jum Rrontarbinal. Bieber Collenbach, Gin öfterreichifcher Barnabit                                                                                                                                                     |    |
| burch Bergan Confuttor bee Inder und warum?                                                                                                                                                                            | 47 |
| Standesgemäße Berforgung. Gin Concert gwifden bem faiferlichen und                                                                                                                                                     |    |
| ben Bourbonifden Dofen, für bie Eventualität einer neuen Babftmabl.                                                                                                                                                    |    |

| Sinberniffe beim Carbinglat. Cinwilliaung ber auberen Dofe. Anftanbe                                                                       | rite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| bes portugiefifden Geichäftetragere grundlich miberlegt. Dant an bie                                                                       |      |
|                                                                                                                                            | 50   |
| Gin Brief Bofeph II. au feinen Bruder Leopold, Groffbergog von Toe-                                                                        | -    |
|                                                                                                                                            | 52   |
| Des Carbinal Gimoni Briefe bei einem Buderbader gefunden. Lettee Be-                                                                       |      |
| fchent ber Raiferin an ben Babft. Tarenverminderung im Intereffe bes                                                                       |      |
| Ergherzoge Maximilian. Tob ber Raiferin. Bifchof Bai von Roniggrab.                                                                        |      |
| Die Befchichte ber Bermeigerung einer pabfil. Rapelle für die verftorbene                                                                  |      |
|                                                                                                                                            | 54   |
| Rleiberordnung. Denuncirt ein Buch, bas fich um bie Befuiten annimmt.                                                                      |      |
| Berhandlungen wegen bem verlangten Ceremoniell für bie Raiferin.                                                                           |      |
| Sucht ben Raifer in Diefer Angelegenheit nichts weniger als gu ver-<br>fohnen; es wurde nie fur verftorbene Königinnen bas jeht verlangte  |      |
|                                                                                                                                            | 56   |
| Rufilande Beftreben. Abichaffung ber Orbenogenerale für Cefterreich. Pla-                                                                  | 06   |
| cotum regium. Aufftachelung des Raifers wegen dem Ceremoniell für                                                                          |      |
| bie Raiferin. Rlagen des Pabftes über die Berordnungen in Defterreich.                                                                     |      |
| Der Raifer will pon nun an die Bifcofffuble und Abreien im Dailan-                                                                         |      |
| bifden befeben. Bergan operirt in Rom fur biefes Borbaben auf eine                                                                         |      |
| ben Babft verlegende Beife. Abgang bes Manggelbes in Rom. Lamento                                                                          |      |
|                                                                                                                                            | 62   |
| Der nene Gib fur bie Bifchofe in Defterreich. Brief Bergans an ben                                                                         |      |
| Raifer. Bergan fpottet über bie romifche Bolitit. Andieng beim Babft.                                                                      |      |
| Bergan vertheibigt die taiferlichen Berordnungen beim Gtaatefefretar.                                                                      |      |
| Reue Unterhandlungen mit bem Pabft wegen Mailand. Bergan benun-<br>eirt ein Bebet, welches bei ben Bebrangniffen bes beiligen Stubles por- |      |
| gefdrieben murbe, und führt die Borte an, welche die gewaltsamen Bors                                                                      |      |
|                                                                                                                                            | 67   |
| Bergan freut fich, bag fein Benehmen gegenüber bem Babft, bas Lob bes                                                                      |      |
| Surften Raunit und bee Raifere errungen - und bittet bann im nach.                                                                         |      |
| ften Briefe um die von Maria Therefia fur bero Minifter in Rom be-                                                                         |      |
| ftimmten 8000 Dutaten und flagt, bag er vom Babft, trot Empfehlung,                                                                        |      |
| feine Bfrunde befommt                                                                                                                      | 70   |
| Die projectirte Reife bes Papftes nach Bien Dergan ift fehr bagegen:                                                                       |      |
| fucht ben Babft zu verfleinern und ihm allerhand Motive unterzulegen.                                                                      |      |
| Charafterifirt bem Fürften Raunit alle Berfonen, welche bas Beleite bes                                                                    |      |
| Babftes bilden, und gibt ein Dittel an, durch beffen Anwendung der                                                                         |      |
| Kaifer die Reife des Babftes noch auf halbem Wege — aufhalten und rudadugig machen tonute                                                  | 72   |
| Confiftorium por ber Reife nach Bien. Referirt mas ber Babft ale                                                                           | 12   |
| Urfache feiner Reife angegeben habe; bag man fich in Wien barnach                                                                          |      |
| richten tonne. Bergan fcmatt wiederholt auf die Reife                                                                                      | 75   |
| Entfeten Bergans, ale ber Raifer über ibn fagt: er fei noch ju viel                                                                        |      |
| Cardinal (fur ben beiligen Gtubl eingenommen). Geine Berficherungen,                                                                       |      |
| daß bei ihm ber Dienft bee Bofee bas erfte fei, bem jebe                                                                                   |      |
|                                                                                                                                            |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ondere Rudficht weichen muffe, dog er gegen die alten Praten-<br>fionen Roms fei n. f. w. Geht fich durch feine Berficherungen bei Rounib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - un  |
| und bem Kolfer wieder in Gunft .  Somity verlong eine Kritift führe feinen befannten, groben und über- mütigen Brief im weichem bem Tean dos Recht jugefabriefen wieb, one gagnen früsfichen Erganismus zu gerforen) an ben Rungins<br>Gnammt. Die Kritif fellt aufgerobentlich gelinde ons, und es seigt der<br>eiftigen ibt Eritt um Beflierweitung vom wegen des noch ausbändigen                                                                            | 77    |
| Gehalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80    |
| Reife Dergans noch Wien. Ueber feinen Aufenthalt bafelbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82    |
| bochmuthige ale mabrhafte Meuferung bierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83    |
| Abfolutiftifche Diocefaneintheilungen. Bergone Schonfarberei bierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| beim Babft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86    |
| Diecefe Boffon, ihre Zertheilung. Der Ernennungoftreit ffic's Malida-<br>bifche. Gefeimnifvonles Gelchert jum Grabmahl Elemen NIV. Soleph<br>will ben appl. Bilar von Aquiteio, Graf Serafoldo, obleten, weil er<br>ben Berordungen nicht geforiom gewelen. herzons Berhondlungen beim                                                                                                                                                                          |       |
| Bobft. Der Roifer ernennt ohne ju fragen für Mailand einen Ergbifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90    |
| Arightenigher Soman in Som. Örtrum feldt dem Hohd die Beftimmung der vom Anfeir projectiert Mopholisifien Vallertim, "auf die trigtodie Anfr vor. Beichten über ein Consplication. Der Kaller fommt noch Som. Berick die freider en Konnil, Der Kaller feitugd die Erfeligke mit Wolfalde mit Wolfalde mit Moffliche Souiti jobb Örtrum, wie der der die die Geschickte die Anfri. Alterficht eines modernan Tolleiteren Geber die Kertefisifie Soliiti         |       |
| der Aufflärungsperiode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93    |
| Dre Crystifedt vom Weilam tommt nad Vom. Orzan linkt in der<br>putle im Wolina irken Schaften von dehölligter Guder assattliger,<br>und alles für die Woch des Kolites ur tham. Orzan entfantligt fich,<br>entiet er für den neuem Größiche vom Weilam dem Godes die Eren-<br>ung gum Prelato domestien und Protonostario degeber, und hogt um<br>Schuffe, do hie meiften Wolferen gefünstelle auf einem Voden fich                                             |       |
| arunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98    |
| Manövres um den Erzbischof von Görz zur Abbontung zu bringen Anf-<br>schen zu Bom über foll. Berordnungen in Maliand. Herzan verlougt:<br>mon sold bei der Possiclle in Wien den pöhlt. Bullen mehr Animeck-<br>samteit zuwenden, und gibt Mittel hiezu an. Prälat Dugnoni weist ein                                                                                                                                                                            |       |
| Bischum im Malisbaldien gurüd. Det weißt Zeiter aus Neopt. Zosdungen au dem Hobl mit bem Gereiften was Nom. Derzen thur Ales was Kannih will. Die höchfte Leifung Derzens in leitum blinden, ministerielten Eiter, gebrickes Bergefften dag er Garbind in. dere- beitung bes ermen Gereften von Esting, Erybischois von Görn, pur Refig- nation besfelben. Rentische Stelline bollte. Reinere Mittel, um zum Jeite zu gelangen. Eige (der Jibiomatic) ohne Eber | 100   |

Bericht über ein Confiftorium. Anftanbe wegen Ling und St. Bolten. Lifte für die Rungiatur in Bien. Borfchlag, ein Dbium bom Raifer megannehmen und es ber Romifden Curie aufaufaben. Gibele Schrift in Rom. Bergans Anficht bierniber. Gucht in ber Bulle von Gt. Botten bem Babft noch einige Dacht wegzunehmen. Reue Lifte fur Die Rungigiur. Borns: Monachologia. Bergan wird bon Raunit megen feiner Ceufur ber babfilichen Bullen belobet; und neunt bafur aus Ertenntlichteit bie Allerhand Spionagen. Lobt bes Raifere "einfichisvolle Bolitit." Lobt bie Sofcommiffion in Wieu, bag felbige ben pabftlichen Bullen im Intereffe ber fandesberrlichen Gemalt ju Leibe geht. Bewundert ben Raifer. Laft Die Bucher ber Segretaria del Monte ansfpioniren, ob nicht eine Belbfumme ju einer Beiligipredung aus Galigien bort beponirt fei, melde Summe ber Defterreichifche Sielns beranshaben mochte. Entbedt bie Belber, welche bas Rlofter Alt. Sandes in Rom jur Beiligiprechungsfeier einer Ronne angelegt. Echlaner Rath: Die taif. Regierung foll beim Burfidoerlangen Diefes Gelbes bon ber Beiligfprechung feine Ermabnung Ling, Gt. Bolten. Der Babft in Terracina und Gaft bei Carbinal Bernie. 9)peru. Ueber bie Bulla; Unigenitus ift in ben Schulen "ein allgemeines Stillfdmeigen gu beobachten, um alle Erhitungen ber Beifter ju bermeiben". Dergan gebraucht feine gewöhnlichen Rebefünfte gegen ben Babft, wegen des Bifchofeeides. Drobt mit der tunftigen Richtbeffatigung. laffung ber Bifcofe vom beil, Gtubl; ichreibt and bem Gurften Raunit. ber Berr Anditor bes Babftes "fen feicht in ber Gottesgelehrtheit", Aubieng beim Babft. Bergans Cophismen, er fagt: "Die Befinnung bes Janfenine babe icon gang aufgebort" u. f. w. Berichtet bem Ritften Raunit, daß er Gr. Beiligfeit bem Babft nicht gebroht habe, weil biefes tonnte nur "ale ein Edredbild angefeben werben" und bann bergebene mare. Lobt den Raifer beim Babft ale einen "icharffinnigen Monarchen" -Bacca nach Colu. Geine Jugend und Carriere. Berbantt fein Glud bem Griefniten Baccharia. Bergan fritifirt bas Confiftorialbefret (aus Rom). Die Errichtung bes Biethume Budweis. Gagganiga. Gin Dandbillet bes Raifere betreffe Digaggi, Diefer foll bas Biethum Baiben refigniren. Bergan beim Babft gegen Digagi. Bergan fcreibt alles nach Bien, auch bas, worüber ihm ber Babft aufgetragen: "teinen Bebraud babon ju mach en". Ueber bee Carbinal Roban Berbafinehmung in Baris . 126 Der Babft "foll fich auf eine nicht wohl erwogene Art über bie Biener Reife ausgebrudt baben." Reuer Mungine fur Bruffel. Konigin von Garbinien gestorben. Zarnow. Roban. Die Affaire mit bem Bifchof pon Laibach beginnt. Er foll die "buntlen Stellen" feines Birtenbriefes auftfaren. Gufpenfion Robans. Erffarung bes Babftes megen bee Bifchofe von Laibach, welchen der Raifer gum Ergbifchof machen will. Der hirtenbrief von Laibach ift Bergan felbft gu fart und er erhebt

(gegen Raunity) befcheibene Bebenfen barüber . . . . . . . . . . . . . . 130

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Roban proteftirt gegen feine Sufpenfton. Die "batetige" Angelegenheit<br>von Taibach macht bergan viel ju fdaffen. Der Bifchof macht eine Er-<br>flärung, die nicht genuge, und bie Bergan felbft nichtsfagend ericheint. Der<br>Kaifer fift über biefe Angelegendeit ungebulbig                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Reformen anch von Seite bes Hofes in Reapel. Die Angeftgenheit Roban. Derpan fagt: Bins VI. habr eine Begirten, "miers Kaiten Thäugleit nachunahmen". Laibach. Der Kaifer will: der Pabs foll fich ihnel nufigeiden. Der Gabtsisftersatius antwortet: Der Gildes von Laibach, debe zu steiner Wechtjeringen S Konate gebraucht und bei nicht perfficie                                                                                                                                               |       |
| worben<br>Rofan verkiebigig fich. Die Suspenfion über ihn wird aufgehoben. Laibach,<br>Rath Pergans, was der Bifchof von Laibach ihun soll. Erzbischof Eding<br>von Görz. Auftrag des Kaifers an Pergan. Brief des Erzbischofs Edling                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| an den Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Arthum nicht entlichen eingestesen will. Audien beim Pablt Erpliches Birg berf burechnen nicht in Bom beiben. "Dere Gatie" in Bom. Autweitung des Rungins Jongaberi aus Brüffel. Der Jahl bei liegt sich einer biete unverbiert (ihm angethen) Berdemültigium in jeinem Auminis. Berespung feirelber im Corps diplomatique. Ediling                                                                                                                                                                  |       |
| verlagt Rom. Bring Raffau-Saarbrild. Diplomatifche Berbruglichteit<br>mit biefem turiofen Bringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Der "Berr Goibe" und was er in Nom thut. Ein Driginalbrief von Gothe's Mutter an ihren Gobu in Nom (bieber unbefannt) ale Beilage in ben Berichten Bergans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Der ausgemiefen Mengine Bongabeni. Veraften mil fin gerne aufredfene<br>Die Ffentschlung ber Mungisch macht Lefterricht feinber. "berr Gefte-<br>fibt eines Ginfulg auf ben Buchtgefacht im Mein, Ein Pring<br>Vernifen mil Goebiture von Blein werben, Organ vertfeinig bem<br>Pabl gegenüber bir Munweifung ber Pfungine Bongabent, ibe er im<br>Bettrauen Baunith gesembler die imme Refeinie Bereichnet. Den Brew                                                                                |       |
| an ben Bildelt von Laided ist fertig .  Mach er Gerträcht ber Aunzies mit von Brüffel ausgewiefen. Örzgas mach bem Etaastsfefreist ein verträchigtes Gempliment im Namen det Anifers. Die Nonans entlichtet in einem Geitsprecht genn ber Fabl. Talterg, Der Geodpitzer von Wain möcht mehrer Bildfimer. Gelade, 31 Bemberg wir der Settentsprecht eines der Propagande gehörfigen Miffinankaufet von der Orferen Keitzenung in Beichtag genommen. Der Geben der | 159   |
| von Laibach flith — und der Proces ift aus Reuer Bifchof für Laibach. Reme Cinrichtungen in Mailand. Collegiatirchen. Rachrichten aus Krantleich. Tagengeschichten für Laibach, Derzam wird die Bettelei wegen der Tagenoreminderung felbft fcon zwieden                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Coabintor von Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| bie fich ber Scefforge widmen. Anftanbe bieruber. Ergbergog Rraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

(nachmaliger Raifer) beirathet, wird gelobt. Bergan gibt Ratbichlage, wie bie Defterreichischen Bifchofe meniger Taren gablen tonnten. Lord Bitt beflagt fich, baf ber Konig von England im Romifchen Sofichematismus unr ale: Churfürft von Sannover ericheint. Urfache marum bies gefchab. Taren und ber allerhochfte Dienft. Gothe verfagt Rom . . . 171

Spaulen. Beigan fcmeichelt fich, bag man in Rom auf Die Tagen fur Bebeng nicht benten merbe. Die Chinea und 7000 Dufati pon Reapel. Orbenegenerale in Reapel. Berber in Rom. Des Coabintore Dalberg Bruber. Bifcof von Motula und Aurftin Dabbaloni, Conflitte mit Reapel. Der Großbergog von Tostana gegen ben Rungine bafelbft. Abbate Cervangi ane Deapel anegewiefen . . . . . . . . . . . . . . . 176

Chebispens fur ben Bergog bon Mofta. Bergogin von Cachfen . Beimar beim Babit. Carbinal Bernie foll Brafibent ber Stanbeverfamminna in Barie werden, bedautet fich aber baffir. Spuode von Biftoja wird unterfucht. Gin Brenfifcher Refibent und Compagnie. Wie ber Ronig von Spanien geftorben ift. Bergan burchforfct bas Diepenebreve fur ben Bergog von Mofta und einer Defterreichischen Ergherzogin, ob nicht etwas barin ftebe, bas ben Schein haben tonnte: bee Raifere Dajeftat habe barum angefucht. Recommandation ju einer Domberru-

Caglioftro. Raifer Jofeph empfängt Die lette Weggehrung. Birb wieber beffer. Lombarbifche Brataten. Gin Dominitaner von Guliquo verfaft eine Abhandlung über ben Bucher und wie er zu verhindern fei. Die jubifche Befellichaft, welche in Defterreich fammtliche Rirchenpragiofen ber unterbrudten Rlofter febr billig antanfte, will im Rirchenftaate mit Rorn Ein Arat in Rom will Raifer Jofeph gefund machen, P. Auguftin Bertieri

und bas Biethum Como. Bongabari. Die neuen Gefete in Franfreich. Deputirte von Avignon. Die Ceuche bes Ungehorfams. Der Ronig von Frantreich und Die Nationalverfammlung. Die Annaten in Grantreich. Allichtiger Abel aus Granfreich. Carbinal Roban gebt nach Baris 186 Erburing pon Brounfdmeig Grabifchof pon Decheln, Cipitebe in Rigut. reid. Caglioftro perhaftet. Illuminantenloge in Rom. Freimanrerfanbale. Der Raifer Jofeph erfucht ben Babft, an Die Riebertanbifchen Bifchofe gu fdreiben. In Bien will man, daß biefes Anfuchen geheim

Die Breven an Die Rieberlandischen Bifcofe. Bergan urgirt ben Staats. fefregar. And ber fruber ausgewiefene Bratat Bongabari wird bittlich angegangen jur Calmirung ber Rieberlande mitzuwirten. Rene Unter-

Bipaibi mit Caglioftro verflochten. Emporung in Avignon. Das Breve fertig und Bergan bauft im Ramen Defterreiche fur bie Bute bee Babftes. Das Brebe im Beift ber Milbe und Berfobnung. 3m Dom-

tapitel ju Antwerpen "einige etwas bitige Danner" . . . . . . . . 195 Grantenberg und die Batrioten. Avignon ate verloren betrachtet. Frei-

beitelotarben in Rom. Bas ber Dartgraf von Ansbach über ben

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ceite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Empörungsgeift fagt. "Unfer Dof (der taiferliche) bat alle Urfache mit Rom gufrieden gu fenu." Rachricht von Joseph II. Tod. Der Churfurft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100   |
| von Triet .  Wieberlaube Derzam flest mit großer Begiereb ber erfreutlichen Nachricht vom Malaugen Seopole II. im Bilen entgagen. Fransjöffich Revolutionister in Statien. Beropole II. Germantt wirte gerüben. Der Pahl schlieber im Soufficerium bie Vega freuntriche. Verpole II. befähligt Oergan eld Minister. Die Detenmanturet in Frantrich Mylgsom. Die Nachrich, Verpole II. wollt alles auf den fauß wie bei Maria Zherffa in Geneziesiantisch) derfellen, troebeit im Nom fördörden. Sagisloffor wird Geneziesiantisch der herführt, troebeit im Nom fördörden. Sagisloffor wird |       |
| verthört . Greqnien für Joseph II. Leopold gibt der Bropaganda ihr hans in Lemberg jund — wird als Schüher der Kirche betrachtet. Caglioftro ift über die Fragen ju seinem Berhör im Boraus unterrichtet. Gutgestunten Mucenson Seinigaglia überrumplet. Gergan überreich dem Pahf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201   |
| feine Creditive; wie Bine VI. über Leopold II. fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Sagliofto Siine VI im Conffforium über Joseph II. Berichte aus Avignon. Seit-<br>täuger in Bom, bie ale "Breimaurer" auftreten. Cardinal Cofta, Erg-<br>bifcho bon Dritin, warut ben Pablt. Der Konig von Fraultrich im<br>Confilli mit ben Forberungen der Palloinauferiemntung und mit feinem                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Gemiffen. Congregation ber Carbinale wegen ber Loge Frantreichs . Bas bie Artimaurer wollen. Das Ceimen Lasens Nationis in Frantreich. Perzam über die Spuode von Piftoja. Leopolo II. Sanit- und Brosen muth werden bewundert. Der Prieftereid in Frantreich. Maurer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Defterreich Die Rationalverfammfung bat die Eibformet bes Cardinal Bernis nicht angenommen. In Paris wird eine ben Pabft vorftelleube figur gerabert und verbrannt. Die Bifchofe von Frantrich an ben Pabft. Jwei frangific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| bes Konigs<br>Traurige Entläuschung über bie augebliche Flucht bes Königs. Buffanbe<br>in Krantreich. Der Raifer von Arthuopien. Die Ordensgenerale in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217   |
| Rom an ihre Ordensgenoffen in ben Riedetlauben Rojanon. Gin Rusjus nach Briffel. Leopold II. Tod. Gin Brebe an bie untreuen Bifchofe und Briefter in Frantreich, Projefte ber Revolutionsmäuner in Frantreich. Der Rungins gur Aniferwahl. Welfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| au Maury<br>Ein hirtenbrief des Bifchofs von Pavia. Rede Pius VI. im Confistorium<br>aber Leopold II. mit Erwähnung Joseph II. Berdachtige Frangolen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Rirdenftaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228   |
| Rirdenftaat verfundigt. Aus Baris über die Jacobiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

| Die Feier ber Rrouung bes letten beutichen Raifere in Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ginfal ber Frangofen in Sarbinien, Der König von Sarbinien verlangt Duffe bom Pabl. Spanien und Portngal. Befeligung bon Civita-                                                                                                                                                                                                                                                     | 235   |
| verchia. Die Engeleburg. Die pabfilichen Eruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240   |
| Dergan gibt verichiebene Rathichtage, ersucht nachbrudtlich für ben Fall<br>einer Landung ber Frangolen — um Pierde. Plane der Frangolen.<br>Der Destreichticht General Caprara übernimmt bas Obertommundber papftlichen Milis. Allerhand Gerüchte. Bortefrungen. Dergan ge-                                                                                                         |       |
| bentt fich ju flüchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248   |
| Spion in Rom. Caprara befeftigt Civitaveechia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247   |
| Belervite Rachifal. Orram bitte Defterrich wieber um einige Migiere.<br>Das ber fenanglisch Geftanblefelteftrat reicht. Um ein Canonien für einen Doter – bittet ein Bewerber, ber fein Dotter ist und fadabeite Zuguaffle beibrig. Die Gerrefponens per öfter. Gefandlicheft über fiechlich Angelegensteiten von 1755 au besonders gut verborgen. Bonet Marie befrüge fabrig in bie |       |
| Romifche Munge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249   |
| ber Republit. Für ben Freiheren von Kohlenbach ift bie Difpens glud-<br>lich burchgefeht. Macau und Tortonia. Wieber bas Bappenichild<br>Die Berwirrung in Frantreich. Wie bas Republitanifche Phantaftewappen                                                                                                                                                                       | 252   |
| aussietet, das man in Rom ausmachen will. Gin Aufftand in Rom.<br>Schigfeit ber Babftes. Das Romijde Bolt erhebt fich für bie Ordnung<br>gegen bie frangofifden Revolutionsunader. Der Setretat ber Republika-<br>nifden Gesanbifchaft wird iobilich verwundet, beichtet und betehrt fich                                                                                            |       |
| vor feinem Tode.<br>Auch in Bom. Das Balt will ben Shetto anglinden und verlangt über<br>bir Pechjackeln hiezu einen Segen, der natürlich verweigert wird. Das<br>Bolf wird von jurch Cardinalen ermahrt, ben Juben undes zu thun.<br>Ueber die Juftande in Kranteftel und bas Ertielk vor franzisch in                                                                              | 254   |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| toine ber Borfleber bee frangofifchen Spitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264   |
| febrt fich vor feinem Tobe. Der englische Bring August. Antrag eines<br>eblen Spaniers. Das Detret bes nationalconventes gegen bie Ronigin.<br>Details über bie graufame Behandlung ber Königin. Rapelle und Lob-                                                                                                                                                                    |       |
| rede für Ludwig XVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 267   |
| Lubwig XVI. in ber frangofifchen Rationaltirche gu Rom. Gine Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269   |
| Die Bulle gegen die Spuode von Piffoja. Paceas Befdreibung der frangs-<br>fichen Armee. Bebenten gegen die Ernennung des Grafen Trantmanus.                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

c -- Troger

|                                                                                                                                         | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| borf jum Bifchof von Koniggrap. Gin Buch mit feinem Ramen ale                                                                           | etue  |
| Berfaffer murbe verurtheilt - und er erffart, baf bief Bud ein anberer                                                                  |       |
| perfaft babe. Das Breve Eligibilitatis fur Freiherrn Dafberg auf ben                                                                    |       |
| Stuhl von Bamberg. Wieber Trautmanneborf. Masten in Rom                                                                                 | 272   |
| Bucherer und ihre Rinten. Dergan wird bie badlige Angelegenheit mit                                                                     |       |
| Trautmanneborf balb beilegen, und mas er gethan, um biefelbe gludlich ju                                                                |       |
| Ende ju führen                                                                                                                          | 276   |
| Bas die Sifcher in Porto fermo wollen. Graf Lehrbach wird beforbert,                                                                    | 210   |
| Barum fich Dergan barüber freuet. Der Gonn bee Ronigs von Frant-                                                                        |       |
| reich. Caglioftro geftorben. Graf Arco bittet um ein Breve jur Babl-                                                                    |       |
| barfeit fur Gedau. Bergan wird feinem Ingenbfreunde bienen. Die                                                                         |       |
| Rurftin von Lichtenftein bittet um Losibrechung vam Rirchenbann für                                                                     |       |
| ihren Gobn. Eine folgenreiche Beidichte mit bem Roch bes Miniftere.                                                                     |       |
| fammt Bemeis mas ein Roch 1796 noch für eine wichtige Berfon mar                                                                        | 0.70  |
| Gefchichte mit einer bem Babft übergebenen Bittichrift. Berhandlungen                                                                   | 279   |
|                                                                                                                                         |       |
| wegen eines haustnechtes. Die Stimme eines einfichtsvollen Mannes                                                                       | 000   |
| 1796 über ben General Bonaparte. Rochmal ber Roch                                                                                       | 286   |
| Der Roch wird von Bergan bavongejagt. Gin preufifcher Curier bringt<br>bie wichtige Radricht: es folle bie Grafin von Rit aus Berlin in |       |
|                                                                                                                                         |       |
| Rom gut empfangen und ihr einige Ehren erwiefen werben; ber Ronig                                                                       |       |
| wunfche biefes. Betrachtungen über bas politifche Clenb. Abreife.                                                                       |       |
| Ruffifches. Das Unglud ber taiferlichen Baffen                                                                                          | 288   |
| Bergan in Gorg. Difbergnugen in Bien, wegen feiner Abreife van Rom.                                                                     |       |
| Diplomatifche Erffarung, wie diefe Abreife fehr zwedmäßig und erfprieß.                                                                 |       |
| lich gewefen fei. Bare entichloffen fogleich wieber nach Rom gu geben. Behanblung ber Legaten, Branbichahung Rome. Der Schat von        |       |
|                                                                                                                                         | 291   |
| Sixtue V, in ber Engeleburg                                                                                                             | 201   |
| nad Grat. Rlagen an ben Minifter Thugut                                                                                                 | 293   |
| Brief an Thugut megen ber nachften Babftmabl. Dergan geht nach Bien                                                                     | 293   |
| und holt fich bart fur's Conclave feine Juftruftionen, welche fich im                                                                   |       |
| nadfolgenben Bericht aus ben Memoiren Confalvis über bas Canclave                                                                       |       |
| van Benedig finden                                                                                                                      | 297   |
| Bergan im Conclave gu Benedig                                                                                                           | 299   |
| Die Reformbewegung icon unter Maria Therefia varbereitet                                                                                | 314   |
| Ein Theil bes öfterreichifchen Epistopates gegenüber ben neuen Berorb.                                                                  | 314   |
| nungen                                                                                                                                  | 321   |
| Die ftaatlichen Ergieher bes Clerus                                                                                                     | 353   |
| Gin Fortichreiter aus bem Clerus                                                                                                        | 394   |
| Ein gemäßigter Aufflarer fiber ben Abt Rautenftrauch und ben bamaligen                                                                  |       |
| Clerus in Defterreich                                                                                                                   | 404   |
| Die geiftliche hoftommiffion und die Aufhebung ber Bruberichaften                                                                       | 406   |
| Die Behandlung ber nicht Dienftbaren Bifchofe                                                                                           | 414   |
| Bas man unter Tolerang verftand                                                                                                         |       |
| Bas ber faiferliche Reichsgefanbte Lehrbach 1781-82 von Munden nach                                                                     |       |
| Wien herichtet                                                                                                                          | 442   |

| Lehrbad, samentirt, baß dem Aunzius von Celn in Münden ju viet Ebren erwiefen werden. Arende, baß diesen Aunzius mit Mergerich mit einem Emplang ju Mannheim, in Minden einige Gereikerungsmern abgruckt wurden. Die "ruhmwilrögfine Bortchrungen" ju Wien. Der Auffrahr und die Minden "über die Keitschieft werfendigen werden zu Vien auf dos schaftlich gerühret". Ansier Johyd II. in Mindenz, etwische die Leitschieft weiter, alleite höch, allertrieße, allergundig in dem Wertell am Raumig fehr wiete: "alleite hat, allergundig in wie Gegränzt, inderührigen au, fell de, Jogleich aufreche der mit der zu häßen", und wird am 30. Noo. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reichograf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 443 |
| Lehrbach ift auf die pabflichen Rumjien stehr erkitert. Der deitsche Abet<br>umd die Hochstite von Schlaufs umd Vassan. Bischoffige durch posi-<br>lische Umerieb ehret. Kansssteinsteit wegen eines Sieges der ihre<br>karifestlichen Zoste im 16 Holsofeiten derichtet. Lehrbach vereicht von<br>Kalter, amt Verennuberumg wud brieft über Jim Vernüschen Versichten<br>Kuns 6 Holsofeiten über den alten Geschlichtet. Kurtlicht von Trier sommt<br>auch Mündern. Lehrbach dirte um Berkaltungsbefrigt während des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Anfenthaltes Bine VI. in München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 446 |
| Bins VI. in Manchen auf Befehl Jofeph II. beauffichigt, Danbbiller bes<br>Raifers au Lehrbach, worln' demfeiben ausgetragen wird, den Pahp in<br>Manchen zu installier. Unverreichte Ausjmertsambeit Sehrbachs und<br>bierauf solgender allergeborsamfter Bericht über die Anwefenheit des<br>Babtes in Manchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| pupper in nannager in annager in der Gegeit burch die Ehrenbegeugungen, welche ber Kurfürft dem Fahl erwissen, welchen, belfaldig wooden sein. Der Kurfürft mach is mu Fahl "lichgler Exchessionzen, wie aber tam im Erstüllung geben werden". Der Kurstürft und Leichad, wochen Webt is Restlert und bedaren; auchselement Kebern über ihm. Der Kurstüft der in ber der Leinen bestehen, undehenment Kebern über ihm. Der Kurstüft der in der Kurstüllung und wos das fätzwort gerüftlich der Der gefreim Staatesend Laugmann, im Antribant, wied jur Krusde des Eleite den siehen geber gericht. Berregglische Gefinnungen, der Auftrag der Gefinnungen, der Auftrag der Verlächen des der Kurstüft, "dere do behalte der Kurstüft, "dere de beite der Kurstüft "deren de beite der kartige der Kurstüft "deren de beite der kartige der Kurstüft "deren de beite der kartige der kurstüft "der der der der der der der der der der |     |
| Cungmanns feine Gemuthernhe nicht mehr vergiften laffet" Die Rengerungen Bine VI. über Jofeph IL beftatigt, mit einem bieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| unbefannten Bericht über Jofephe lette Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 464 |
| Diöcefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 468 |
| Die jehige Biener Diocefe in ihrer Defanatseintheilung, als diefelbe gur<br>Diocefe Baffau gehörte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 470 |
| Der altefte bisber aufgefundene bifcofiich Baffanifche Erlag an bas Offi-<br>gialai ju Wien fur Die Landbechaute bes jum Biener Offizialate ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| hörigen Baffauer Diocefanantheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Das Gigenthum und bie verfonliche Freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Reformatorifche Umgefialtung eines Monnentloftere in ein Polizeihaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Befälichte Urfunden, nenefte forichungen und Colug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 518 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

455,608

In W. Braumiller's t. t. Hof- und Universitätebuchsandlung find noch folgende Schriften von Er. Phil. et Theol. Zebastian Brunner zu haben:

## Gefammelte

## Erzählungen und poetische Schriften

## Sebaftian Grunner.

3u 20 Banden. Regensburg, bei Mang. Renefte Gefammtansgabe. Bisher find die erften 14 Bande erfchienen, mit bem Motto:

> Der Wahrheit eine Baffe, bem Recht ber Chrlichteit, Und feine Furcht vor'm Saffe, ber Riedertachtigteil. In meiner Beinde Schaaren, ba ift tein Chrenmann, Und nie als Freunde waren mir Schufte jugethan.

- 1. u. 2. Bb. Diogenes von Aggelbrunn. Mit Fragmenten aus ben Bapieren feiner Freunde. Zweite vermehrte Anflage.
- 3. u. 4. Bb. Des Genies Matheur und Glud. Dritte Anflage. 5. u. 6. Bb. Frembe und heimat. Aus einem Dichterleben, Dritte
- Muflage.
- u. 8. Bb. Die Prinzenichnte zu Möpfelglud. Schildereien aus ber jungen Bett. Zweite vermehrte Auflage.
   u. 10. Bb. Bober? wobin? Geichichten, Gebanten, Bifder und
- Lente aus meinem Leben. Zweite Anflage. 11., 12. u. 13. Bb. Boher? wohin? Rene Folge, Fortjegung bes
- vorigen.
  14. Bb. Der Atheift Renan und fein Evangelium. Dritte Anflage.
  Runachft ericeinen in angegebener Reihenfolge:
- 15. Bb. Der Babenberger Chrenpreis, Bierte Auflage.
- 16. Bb. Die Belt ein Epos. Bierte Auflage.
- 17, Bb. Der Rebeljungen Lieb. Dritte Unflage.
- 18. Bb. Der beutiche Siob. Bierte Auflage.
- 19. Bb. Blode Ritter. Poetifche Gallerie benticher Staatspfiffe.

Motta: Wo ift bes Deutschen Balertand? Wa Einer 's Bulver einft erfand, Und jest noch Jeder meint dabel, Daß er der Wilterfinder fei, Das ift bes Deutschen Baterland.

20. Bb. Reilfdriften. - Schreiberfnechte. - Deutsches Reichsvieb. - Mane, Thekel, Phares. Gin lettes Wort an Die armen Reichen.

## Cheologische Schriften

Dr. Cebaftian Brunner.

Apoftolifder Bratat, Gr. Beit. Thronaffiftent, Daus- und Referendar Bratat :c. :c.

hrttet vor bem Tribunal ber Bahrheitsfreunde. Regensburg 1849. Rirden- und Staategedunten. Bien, Maper 1849. Somilienbuch fir des tatholijche Rirchenjahr. Regensburg 1852 2. Nande.

Die fath Befttage. Regeneburg 1854.

Das Sobenpriestergebet Beju Chrifti. (3ohanues XVII.) 3n Solien für die Faftengeit. Regensburg 1855.

Baulus in Athen. Gin Spiegelbild unferer Zeit. Bortrage, gehin ber Universitätelirche zu Bien. Regensburg. 2. Anflage, i Rom und Babylon. Betrachtungen über confessionelle Aufland

Gegeuwart. Regensburg 1852. \*\*
Monarchie und Bolitif. Drei Staatsschriften bes Bifchofe Balafor.

Aus dem Spanifchen, Wien 1853. Aus dem Rachlaffe des Fürsten Alexander Sochenlohe. Regensburg 1851.

Das heil aus Sion. Erbauungsbuch. Zweite Auflage. Wien 1845. Friede in Chriftus. Gebet- und Erbauungsbuch. Dritte Auflage. Wien, Wallner 1867.

Der Atheift Renan (wie auf ber vorigen Geite).

Francisci Veronii: Regula Fidel, sive secretio corum, que sunt de fide catholica ab iis, quae non sunt de Fid Recentissima editio cura Sebastiani Brunner. Man-Ratisbon. 1867.

Thomas und Rempis. Ueberfett, Stereotypausgabe. Bi

Drud von Abolf holybaufen in Bien



P. CICCIORICCIO Borgu Vittoria N. 96

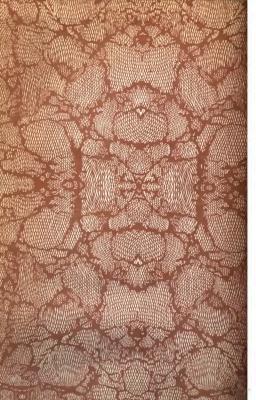



